Deutscher Seist-Judentum!

bon

### ARTHUR TREBITSCH



1921

Untaios Verlag · Berlin · Wien · Leipzig ·

## Deutscher Geist – oder Judentum!

# Deutscher Geist – oder Judentum!

Der Wegder Befreiung

dargezeigt von

Arthur Trebitsch



1 9 2 1

Untaios=Verlag Verlin · Wien · Leipzig Dieses Buch wurde gedruckt in der Offizin von Christoph Reißer's Söhnen, Wien V; 5000 Exemplare wurden auf gewöhnlichem Papier broschiert hergestellt, 500 Exemplare auf holzsreies Antikdruckpapier gedruckt und solid gebunden. Diese 500 Exemplare werden nur gegen Angabe von Namen und Adresse des Beziehers durch die Buchhandlungen abgegeben.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der übersehung, vorbehalten. Copyright by Antaios-Berlag, Berlin 1921; nach Erwerbung der übersehungsrechte gestattet der Bersasser die übertragung in die jeweilige fremde Sprache mit Einsehung des Namens des betreffenden Volkes an Stelle des "Deutscher" vor "Geist" im Titel sowie die entsprechenden Anderungen und Streichungen im Text. Nur der auf das Deutschtum bezügliche Passus Seite 45 unten muß in die übersehung völlig unverändert aufgenommen werden.

Elend gibt's, wovon die Welt zu reinen, Mehr als Tränen, um es zu beweinen, Schiebe nicht den Trost ins Nebelweite, Sasse herzhaft! Rüste dich zum Streite!

Lenau

Alle die Bismard, Beaconssield, die französische Republik und Gambetta u. s. w. — alle die sind als Macht für mich eine Vorspiegelung. Ihr Herr, wie der Herr aller, der Herr ganz Europas ist doch nur der Jude und seine Bank. Wir werden es ja erleben, daß er plötzlich sein Veto einlegt und Bismard wie ein Stäubchen von seinem Platze gesegt wird. Der Jude und die Vank beherrschen jetzt alles: sowohl Europa wie die Aufklärung, die ganze Zivilisation und den Sozialismus — besonders den Sozialismus, denn durch ihn wird er das Christentum mit der Wurzel ausrotten und die christliche Kultur zerstören. Und wenn dann nichts als Anarchie übrig bleibt, da wird dann der Jude an der Spitze des Ganzen stehen. Denn indem er den Sozialismus predigt, bleibt er als Jude mit seinen Stammgenossen doch außerhald, und wenn der ganze Reichtum Europas vertan ist, bleibt die Vank des Juden. Dann mag der Antichrist kommen und die Anarchie herrschen.

F. M. Dostojewsti: "Notierte Gedanken." Der Jude. 1880

Oh, ich durchschaue dich, als wärest du Von Glas, deine erbärmlichen Gedanken Ein Uhrwerk, das ich selbst geschaffen hätte!

"Galileo Galilei", 3. Att

Begonnen am 1. Juli 1920, Sulz-Stangau Beendet am 6. Juli 1921, Wien

#### Vorbemerkung.

as in diesem Buche gesagt werden soll, verhält sich zu den fowohl philosophisch=verallgemeinernden als persönlich=bekennerhaften Ausführungen von "Geist und Judentum" wie die Praxis zur Theorie, wie die Wirklichkeit zur Wahrheit, wie die realen Einzelgeschehnisse zur platonischen Idee alles Geschehens ... Aber, was als entscheidende Wandlung und Anderung des gesamten Problems von Grund aus neu hinzugetreten ist, so zwar, daß auch die ganze Judenfrage in völlig neues Licht gerückt erscheint, ist der verlorene Krieg und der — eben vom Judentum herbeigeführte revolutionäre Umsturz. So ist denn auch alles Theoretische derart neu und anders geworden, wie die Reversseite einer Medaille, sofern man dieselbe umstürzt, und das Untere, bisher unsichtbar Gewesene, zu oberst kehrt! So mußte denn — gerade in Beziehung auf das Entsklavungsproblem — erst dieser Umsturz erweisen, ob die Sehnsucht der Versklavten sich beim "Emporklettern" mehr nach der Gleichstellung mit dem Herrenvolke in bezug auf Art und Wesenheit oder aber bloß in bezug auf "Obensein" und Herrschen entfalten würde ... Und da hat es sich dem unparteiischen Beobachter unzweifelhaft offenbart, daß das Judentum — bis auf wenige seltene Ausnahmen! — lediglich hinaufwollte, dies "Hinauf" aber — genau wie zu Zeiten des römischen Verfalles! — mit einem Hinab des ehemaligen Herrenvolkes zu verquicken versuchte. Und so werden wir denn auch im Theoretischen die falsche Entsklavung des beweglichen Ungeistes, wenn sie sich in das neue Herrentum der eben noch Verstlavten jählings verwandelt, neu zu betrachten haben.

Die "Wiederkunft des Gleichen" in der Weltgeschichte ist von erschütternder Gleichförmigkeit und unentrinnbar waltender Gesetzmäßigkeit. Zu allen Zeiten hat es Völker fassenden Geistes gegeben, die, überreif, altersschwach und mithin sekundär geworden, vom

sekundär-beweglichen Judentum vergewaltigt und vernichtet wurden: Ranaan, Persien, Agppten, Griechenland, Rom find nach demselben Gesetze vom Judentum vernichtet worden. Und Deutschland droht heute die gleiche, furchtbare Gefahr und der "Untergang des Abendlandes", von Beauftragten des Judentums nach anderen höchst jubtil und gewaltsam ersonnenen Gesekmäßigkeiten gedeutet, stebt uns bevor, wenn — das Abendland diesen ersonnenen Deutungsphantomen Glauben schenkt, statt, aus Schlaf, Lähmung, starrung, Lässigkeit, Zerstreutheit, Blindheit und Hypnose erwachend, den eigentlichen Zerstörer zu erkennen und all das in sich selber mannhaft zu ertöten, was dem verruchten Feinde in der eigenen organischen Verfassung fluchwürdigen Vorschub leistet! Der so hoffnungsfreudig als überwindbar in "Geist und Judentum" hingestellte morbus judaïcus aber droht, bis ans Lebensmark vergiftend, vorzudringen; und — bei der wehrlosen Hinnahme des nicht als Gift erkannten Fremdstoffes im Blute — kann wohl nur das im Verlaufe des Infektionsbrozesses aebildete Antitoxin die Keilung bringen, welches Antitorin, wie in allem Organischen so auch hier aus den Torinen hergenommen, nur dem wahren Ingenuus verdankt werden kann\*. So ist denn meine und der wenigen ehrlich Deutschfühlenden unter den Halb- und Dreiviertelariern Aufgabe und Mission im streng-biologischen Sinne zu verstehen, und so heißt es denn für den Verfasser — bei klar erkannter Position — den Hak und die Todseindschaft der Juden einerseits, das Mißtrauen der Deutschen anderseits (auf Grund der wohlgelungenen Versuche der Juden, sie gegen uns Vefreier vom, und Durchschauer des Judentumes aufzuheten) in Belassenheit und Unbeirrbarkeit zu ertragen, soll es Deutschland nicht so ergeben wie all seinen Vorgängern in der Vergangenheit. Wer aber seine weltgeschichtliche Mission erkannt hat, den wird weder die schlaue Vosheit und der allgegenwärtige, Hirn-vergiftende Schwindel der Vekämpsten, noch die trostlose Veschwätbarkeit, ja wehrlose Vergewaltigung der wahren Artgenossen verstören und irre machen. Das zwiefache Leid und die ungeheuerlichen Hemmnisse jeglicher Wirkung werden tapfer zu überwinden sein, bis der Deutsche die einzig befähigten Retter erkannt und ihnen geglaubt haben wird! Denn das muß schon in

<sup>\*</sup> Die Kenntnis von "Geift und Judentum" bildet die Voraussetzung dieses Buches.

dieser Vorbemerkung verallgemeinernd ausgesprochen werden: Die furchtbare Tragik des deutschen Volkes liegt darin, daß gerade die besten und artunverfälschtesten Deutschen die — unaeeianetsten find, die Gefahren des Judentums zu erkennen, geschweige denn ihrer Herr zu werden! Und so haben wir schon heute das trostlose Phänomen zu statuieren, daß das Deutschtum auch heute noch immer vom Deutschen nicht als im Sterben liegend empfunden wird! Und so könnte es geschehen, daß der einzelne seines ersterbenden Volkstums erst gewahr würde, wenn — der Verwesungsgestank des zerfallenden Volkskörpers selbst dem Stumpfsinnigsten derart zur Nase stiege, daß er's an der verpesteten Luft endlich doch verspüren müßte! Daß es aber nicht so weit komme und das ersterbende Deutschtum alle Gegengifte noch in letzter Stunde eingeimpft erhalte, die furchtbare jüdische Vergiftung zu überwinden, dafür will dies Buch sorgen, das geschrieben ward zu einer Zeit, da dem Verfasser die Hoffnung schier entschwunden war, dies sein Gegengift noch rechtzeitig seinem geliebten, unglückseligen deutschen Volke einimpfen zu können. Die meisterhaften und diabolisch schlauen Methoden der Weltvergifter aber zur Verhinderung solchen "Eingreifens" soll das ahnungslos-kindliche deutsche Volk bei der gleichen Prozedur kennen und durchschauen lernen.

#### I. Teil.

#### Gegenüberstellung.

Der Arier erschafft, der Jude — verschafft sich die Welt! Allegander Graf Török.

rei Arten von Politikern haben sich im Laufe der Zeiten in Junserem öffentlichen Leben herausentwickelt und sind deutlich zu unterscheiden. Zur ersten Gruppe gehören alle diejenigen, die durch Rednerbegabung und eine gewisse Befähigung, Angelegenheiten des öffentlichen Lebens durchzudenken und darzustellen, bald nach ihrer Mittelschulbildung sich der Politik überantwortet haben und nun, in irgend einer landläufigen Partei Unterkunft findend, ein Leben lang die Obliegenheiten und Bestrebungen ihres Parteiprogrammes schlecht und recht vertreten, ohne irgendwie durch ablenkende eigene Gedanken aus dem sichern und gewohnten Gleise entführt zu werden. Es sind dies diejenigen, die als Berufspolitiker am besten und aufschluftreichsten zu bezeichnen wären. Denn ebenso wie der Raufmann, der Zauer oder der Durchschnittsarzt dem einmal ergriffenen Verufe in gelaffenem Alltagswirken ein Leben lang dient, ebenso füllt diese Masse der Verufspolitiker den einmal eingenommenen Plat brauchbar und klaglos aus, ohne mehr zu sein als ein leicht austauschbares Rädchen in einer unverändert verbleibenden und als vollendet hingenommenen Maschinerie.

Seltener schon ist die zweite Gruppe der berusenen Politiker. Das sind diejenigen, die von Natur aus, sei es durch ein tief ausgeprägtes Gesühl sür das Allgemeinwohl, sei es durch eine leidenschaftliche Liebe und Hingabe an ihr Vaterland, produktive Kräfte sür Organisation und Staatlichkeit besitzen, die sie gedieterisch und unbesiegbar der politischen Lausbahn zusühren. Solche Naturen, die man als "geborene Politiker" bezeichnen muß, waren der Freiherr von Stein, Bismarck, Lord Beaconssield, Friedrich der Große, Perikles, Engelbert Pernerstorser, Pitt, Robespierre, Cromwell, um aus den verschiedensten Lagern und Zeiten Männer zu nennen, die, ob zum Segen oder zum Fluche ihres Volkes, dem gebieterischen Orange nach Einwirkung und Gestaltung des öffentlichen Lebens zu gehorchen durch ihre Lranlage gedrängt wurden.

Endlich aber gibt es Zeiten der furchtbarsten Not und Bedrängnis für Völker, die durch äußere oder innere Ratastrophen in ihrer Eristenz gefährdet sind, und deren Untergang unmittelbar bevorsteht. In solchen Zeiten können produktiv veranlagte Männer durch die Not und Vedrängnis ihres Volkes derart aus ihrer ge= wohnten Bahn gerissen und um alle aute Entfaltungsmöglichkeit gebracht werden, daß sie, erkennend, daß der Untergang ihres Volkes all ihre weiteren Bestrebungen zur völligen Sinn- und Nutslosiakeit verdammen würde, all ihr bisheriaes Tun in jähem Entschlusse beiseite werfen und ausschalten, um mit voller Inbrunft und Entschlossenheit ihr ganzes Leben der Errettung ihres der Vernichtung zutaumelnden Volkes nunmehr zu weihen. Solche zweiflungspolitiker zu bezeichnende Männer werden entweder in diesem Verzweiflungskampfe ihres untergehenden Volkes noch in letzter Stunde durch ihre unbesiegliche Kraft und Entschlossenheit den Untergang zu verhindern wissen, oder aber lieber selber zu Grunde gehen, als von ihrer so plötslich, nicht erwählten, sondern vom äußern Schickfal auferlegten Aufgabe zu lassen. Gelingt es jedoch in letter Stunde, das in Lethargie, ohnmächtiger Schwäche und tatenunfähiger Verschlafenheit hinsiechende Volk zur Erkenntnis der Todesgefahr, zum Zusammenschluß der auseinanderstrebenden Einzelnen, zu begeistertem Aufflackern und Aufflammen schier erloschenen Lebens aufzuschüren, dann wird solch ein Verzweiflungspolitiker, wenn sein Werk der Errettung gelang, mit tausend Freuden den Politikern des Verufes und der Verufung das öffentliche Leben wieder anvertrauen, um von nun an auf altgewohnten, eigensten Pfaden aufatmend und fürder unverstört weiterfortzuschreiten.

Solch ein Verzweiflungspolitiker aber wurde der Verfasser von "Geist und Judentum" in dem Augenblicke, da Deutschlands Niederlage und der ungeheuerliche Umsturz es ihm unzweideutig klarmachten, daß all das, was ihm das Leben lebenswert, die schaffende Tätigkeit sinnvoll und fruchtbringend erscheinen ließ, ja daß jede Möglichkeit ihm genommen wäre, mit all dem, was er war und wollte, überhaupt jemals noch einem freien und allem lebendigen Geiste zugeneigten Menschentume zu dienen, soserne dem Untergange des deutschen Volkes nicht in letzter Stunde Einhalt geboten würde. Und so wurde er denn aus Verzweiflung gebieterisch dazu gedrängt, durch persönliches Hervortreten und die Macht des ge-

sprochenen Wortes aufklärend in Deutschland einzuareifen; und so stand es bei ihm alsogleich fest, daß "deutscher Geist — oder Judentum!", "Deutschland — oder Zion!" von nun an die Parole lauten müsse und die Zeit des gelassenen philosophischen Ergründens und Verallgemeinerns vorüber sei und erst dann wieder erstehen könne, wenn die Tat, die Tat der Befreiung von der unmittelbar bevorstehenden jüdischen Weltherrschaft, aller gelassenen, schaffenden deutschen Tätigkeit die notwendige Grundlage und freie Bahn erst wieder erschlossen hätte. Und so war denn auch der Titel meiner beiden vorerst für mein persönliches Leben so folgenschweren Vorträge in den Monaten Januar und März 1919 "Deutscher Geist oder Judentum!", und so bat denn die Verzweiflung ob dem abnungslosen, durch kein wahres Erkennen der Sachlage aus Traum und Dusel erwachenden, von furchtbarfter Vergewaltigung bedrobten deutschen Volke mich in die Reihen der dem Tage dienenden Politiker getrieben, ein Dienst, dem ich erst dann befreit und erlöst aufatmend entsagen werde, wenn die Gefahr für das deutsche Volk glücklich überwunden sein wird, oder aber, wenn mein verzweifelter Rampf nuklos verliefe und durch mein Ausscheiden das Ende der mir selber auferlegten Pflichterfüllung herbeigeführt wäre.

II.

Da es sich nun in dem heutigen größten Weltprobleme, der Judenfrage, um ein Entweder — Oder dreht, was dem ahnungs-losen Deutschen allerdings immer noch unglaubwürdig und unverständlich erscheint, so wird es eben dessentwegen notwendig sein, vorerst die unüberbrückbaren Unterschiede in der Grundstruktur aussührlich klar zu machen. Dies wird insoferne keine Rekapitulation aus dem Zuche "Geist und Judentum" sein, als es hier vorerst in erhöhtem Maße nötig sein wird, das Entstehen und die Tätigkeit des fassenden Geistes darzulegen und zu entwickeln, wodurch dann Unterschied, Widerstreit und unüberbrückbarer Zwiespalt im biologischen Verhalten ganz anders zur Geltung kommen wird, als in jenem Zuche, wo ja das Deutschtum als ein unerschüttert Feststehendes ausgefaßt wurde, dem sich das Judentum in Sehnsucht und Unschmeißerei anzugliedern strebte. Der Verfasser will gleich hier ganz offen gestehen, daß er selber, dank der durch den Umsturz

delüfteten Maske vor dem verborgen gebaltenen wahren Gesichte des jüdischen Weltzieles, namentlich aber auch durch jenes klar erkannte und öffentlich ausgesprochene "Entweder — Oder" die Judenfrage in völlig neuem Lichte erblicken lernte. Dank jener öffentlichen Aussprache nämlich batte der Verfasser Gelegenheit. alle geheimen Machtmittel der internationalen Verschwörerbande, als welche die jüdische Allianz mit ihren ungeheuerlichen Rapitalien, der ihr in aller Herren Ländern dienstbaren Freimaurerei und dem wohl ausgebauten Netze stets verfügbarer Zeihilfe zu allen Plänen und Magnahmen zu betrachten ist, am eigenen Leibe kennen zu lernen; durch die unmittelbar nach seinen beiden Vorträgen einsekenden "Gegenmaßnahmen" des in seinem ungestörten Siegeszuge unliebsam von ihm behelligten Judentumes hatte der Verfasser die nicht ungefährliche Unnehmlichkeit, am eigenen Leibe das unfichtbare Net in seiner vernichtenden Umschlingung zu verspüren, so zwar, daß er sich heutigen Tages schmeichelt, jener Umschlingung immer noch glücklich entronnen, schärfer, besser und eindringlicher hinter jene Maske geblickt zu haben, als die meisten jener Forscher, die in ihren Untersuchungen auf eifriges Durchstöbern verborgener und unzugänglicher Druckerschwärze angewiesen sind, ohne durch das einzig wahrhaft aufklärende Stahlbad des Erlebnisses für ihren Kampf hellsehend und geradezu unverwundbar geworden zu sein. Bevor wir aber uns mit den geheimen Mächten näher beschäftigen, die darüber Wache halten, daß die ihnen gemäße geistige Grundstruktur zur Welt-beherrschenden werde, wollen wir demnach erst die ihr polar entgegengesetzte deutsche Grundstruktur einer völlig aufklärenden Belichtung ihres Wesens zuführen, um dann auf Grund der durch "Geist und Judentum" hinlänglich klargewordenen Struktur des beweglichen Geistes jene geheimen Mächte restlos verstehen zu ternen, die diesem Geiste im Rampfe wider jenen fassenden die Weltherrschaft erringen helfen wollen. Hierbei wird es nötig sein, dasjenige im erkenntniskritischen Erkurse abermals einem späteren, friedlicheren Zeitläuften aufzubewahrenden Werke vorwea nehmen, um der zu erforschenden Grundstruktur des arischen Geistes auf die Spur zu kommen. So wird es denn geboten sein, die schaffende Sat des seine Umwelt wandelnden und im primären Bereiche gestaltenden menschlichen Beistes vorerst erkenntniskritisch zu durchleuchten.

#### (Erkenntniskritischer Erkurs.)

Wenn man die Reihe der Jahrtausende überprüft und erwägt, wie die Menschheit immer und immer wieder Sinnen und Nachdenken an die Grundfragen des menschlichen Lebens verschwendete, ohne doch das Wesen des menschlichen Geistes im Grunde richtig zu erfassen, müßte man wie über ein seltsames Rätsel staunen und aus der Fassung geraten, daß der Mensch der uralten Forderung: "Erkenne dich selbst" nachzukommen so sonderbar unfähig verblieben war. Ein tieferer Einblick freilich in die biologischen Vorbedingungen, die die Menschheit in Differenzierung der Beschäftigungen und Arbeitsteilung dahin brachte, daß die einen sich den mannigfaltigen Gestaltungstätigkeiten an der Materie bingaben, indes die andern mit durch keinerlei primäre Tätigkeit verbrauchten Beisteskräften an das Grübeln und Sinnieren über die Rätsel der Welt herantraten — solch ein Einblick macht es mit einem Schlage verständlich, wieso diejenigen, so das menschliche Leben wahrhaft erlebten, es niemals bedachten, indes diejenigen, so es zu bedenken gewillt waren, es niemals wahrhaft erlebten! Denn nur ganz wenige an den Fingern einer Sand aufzählbare Geister hat es im Laufe der Jahrtausende gegeben, die, des lebendigen Lebens voll, unmittelbar aus diesem heraus in die so anders geartete Sphäre des Verallgemeinerns und Weltbedenkens emporzusteigen wußten. So schien es denn der Fluch der Menschheit zu sein und zu bleiben, daß ihre Führer und Lebensdeuter, im Sekundären einsetzend, das im Primären wurzelnde Leben all der unzähligen, ihren jeweiligen kleinen Weltausschnitt tätig wandelnden und gestaltenden Menschen als Erlebnis niemals besessen hatten, so günstigsten Falls für ihresgleichen grübelnd und philosophierend; und während im Gebiete der Kunft das l'art pour l'art eine unbezweifelbare Absterbe= erscheinung zu nennen ist, ist die Philosophie für die Philosophen das seltsame, durch alle Jahrtausende gültige Schicksal alles Weltbedenkens schier bis zum heutigen Tage geblieben.

Nun aber gilt es, das allzu selbstverständlich Gegebene und also der wahren fassenden Einsicht so unselig genommene Tun des Menschen in seiner alltäglichen Wandlung und Formung der Außenwelt erkenntniskritisch zu durchleuchten. Gerade das Willens-

problem, das zu nicht enden wollendem Grübeln, antinomischen Widersprüchen und Unlösbarkeiten den im Sekundären einsetzenden Denkern sich immer wieder zu entziehen und zu verschleiern schien, wird für denjenigen, der es aus dem Erlebnis, der Sat, also von dort her kennt, wo es in die Erscheinung tritt und nicht nur als Wort und Problem, sondern als sichtbare Wirklichkeit vorhanden ift, all seine nur im Sekundären geborene Rätselhaftigkeit erlösend verloren haben. Denn wer in seinem Zimmer sigend und grübelnd das Wort: ich will auch noch so eindrinalich denkend belichtet, wird niemals über den Willen jene wahrhaft aus dem Erlebnis strömende Auskunft zu geben imstande sein, die nur demjenigen erblühen kann, der tausende-Male unbewußt und unbedacht getan, das heißt also wahrhaft gewollt hat. Denn das sekundäre Grübeln kann günstigsten Falles das Vorstadium vor dem "Austritt" Wollens, mithin den Entschluß, das Abwägen der Motive, die Verzögerung eben durch solch unzeitgemäßes Vedenken ergeben, nie aber jenes wahre Wissen um den Willensakt, das nur dem Tätigen zu teil werden kann, der, nach den mannigfaltigsten getanen Taten, also vollzogenen Willensregungen, unbedacht Vollzogenes rückerinnernd belichtet. So wird denn jene sonderbar verhängnisvolle Arbeitsteilung zwischen Leben und Denken gerade bei diesem allerwichtigften Probleme ihre verhängnisvollste Rolle spielen, welche Sonderbarkeit der beifolgende Vierzeiler vielleicht allgemein verständlich machen dürfte:

> Des Menschen Zweiselflug von dem zu dem, Das ewig Fragliche, wo stammt es her? Jenun, wer's hat, dem ward es nie Problem, Und wem's Problem ward, — hat es länast nicht mehr!

Daß die bekannte Frage um die Freiheit oder Unfreiheit des Willens eben in der angedeuteten Wurzel ihre sie beseitigende Lösung sinden muß, sei hier nur slüchtig vorwegnehmend gestreist, während die sonderbare Iweiheit von Wollen und Denken sür jenen Sekundären, der das Leben bedenkt, weil seine unmittelbaren Forderungen ihm kein Wollen auserlegen, anderseits aber zu keinem Wollen kommen kann, weil er sich in dem alle Willenskraft lähmenden Grübeln und Bedenken tatenlos verausgabt, unlösbar klaffen muß, da er durch seine sekundäre Grundveranlagung zweierlei

sieht, wo doch allewiglich der menschliche Geist ein untrennbar waltendes, nur auf die mannigfachste Weise in die Erscheinung tretendes Eines und Ganzes bildet. So wird es denn unsere erste und oberste Aufgabe sein, Tat und Wille dort, wo sie sich bereits im Urzustände des Menschen regen und entfalten, kennen zu lernen, um zu wissen, was sie wirklich sind. Wenn wir auf irgendwelchem geistigen Gebiete einsehen lernen wollen, was eine Sache sei, müssen wir genauestens erfahren und also erfaßt haben, wie sie geworden ist. Diese Auskunft über das Gewordensein aller menschlichen Werte kann hinwieder nur der geben, der den Werdungsprozeß selbsttätig irgend einmal miterlebt hat. So zwar, daß ihm nichts als gegeben erscheint, was er von andern, die es erschufen, gedanken= und achtlos ge- und übernommen hat. So wird es denn nötig sein, den menschlichen Geist dort kennen zu lernen, wo er in Urzeiten der Menscheit, aufgepeitscht durch den Selbsterhaltungsdrang, die Not eines allseitig bedrohten, von tausenderlei Feinden des nachten, hungernden, frierenden, in seiner Existenz täglich und stündlich gefährdeten Menschen zu tage treten mußte. Nur wer die biologi= schen Gesetze im Daseinskampfe versteht, wie ihr Kommandoruf gleichsam den Geist, die fassende Kraft, das Leben selbst zulocken und zu erwecken wußte, wird das menschliche Leben und die Entstehung aller erster Denkakte begreifen können. Allem Reaktiven aber, allem scheinbar automatisch wirkenden Bezugnehmen zur Außenwelt muß das Aftive des fassenden Erkennens als der das jeweilig Begehrte und Erforderliche aus dem noch Ungestalteten herausreißende Blid und daraufhin erst ein Zugreifen des Tastorgans vorausgehen. Diese aktive, urgegebene, fassende Kraft, die den Menschengeist, ja jeden Organismus befähigt, ein ihm gemäßes und nunmehr für ihn "seiendes" Eins aus der Außenwelt sich selbsttätig herauszuholen, der Denktrieb zur Einheit, ist iene eine und ewige Urgegebenheit, der das Lebewesen seine Umwelt, der Mensch die allseitig erfüllte und nunmehr irreführend fertige und "gegebene" Welt verdankt. Wollen wir nun im Einzelfalle verstehen lernen, wie diese erfassende und mithin zugreifende Rraft im Menschen ersteht und ein ihm gemäßes Ding entstehen läßt, so müssen wir uns recht lebhaft in ein erstes Aufbliken der Uhnung um ein verwendbares, dem Menschen sinnvoll brauchbares und nunmehr vorhandenes Ding hineindenken. Der Schillersche Satz: "Das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu ward ihm der Verstand, daß er im tiessten Herzen spüret, was er erschafst mit seiner Hand", setzt jenen Zustand voraus, wo die menschliche Tätigkeit bereits gewohnte Wandlungsprozesse vorsindet und sich nun nachschöpferisch dessen bewußt werden soll, was allzu mechanisch abzulausen droht: dieser Satz muß, erkenntniskritisch verallgemeinernd und auf jeden ersten Alt an gesormter Materie angewendet, lauten: "das ist's ja, was den Menschen zieret, und dazu ward ihm der Verstand, daß er erschafst mit seiner Hand, was er im tiessten Herzen spüret!"

Denn allewiglich mußte der Mensch das Gewollte als bereits getan vorauserfassen, also im tiefsten Herzen spüren, auf daß dies im Geiste als vollendet geschaute Neue nun zum Kommandoruf an den Organismus werde, diesen Vefehl des vorauserfassenden Geistes nunmehr — unbewuft und unbedacht — auszuführen. Wuften wir den Fassensakt des Geistes, wie er hinter jeder sogenannten Sinnestätigkeit stedt, in zahlreichen vorhergegangenen Untersuchungen als Fixation zu bezeichnen (um ein für allemal den Wahnwit der Zweiteilung von Sinnlichkeit und Denken aus der Welt zu schaffen), so werden wir als unmittelbar hieraus erwachsene nächste und geradezu gleichzeitige Gabe des Geistes jenes Vorsixieren anzusprechen haben, das genau genommen als erstes Stadium jeder firierender Lebensregung anzusprechen ist. Wird ja doch in jenen Urzeiten der Menschheit, wo die fassende Kraft, durch die Not des Daseins auferwedt, ihre ersten Wandlungen und Gestaltungen an der Welt vornahm, das Fixieren eines Eins stets ein Vorsixieren im Dienste des heischenden Lebensdranges sein, dem stets und unmittelbar die Tat des Greifens, An-sich-reißens, oder Abwehrens und Von-sich-stoßens folgen wird. Und bleibt doch ein von keiner Not und Notdurft erzwungenes Fixieren sorgloseren Zeiten vorbehalten oder doch jenen ungefährdeten Augenblicken, in denen der Mensch — nach getaner Tat (vermiedener Gefahr, gestilltem Hunger, erfüllter Sehnsucht), nachprüfende Erwägung, also von keinem Lebensdrang geborene Fixation, vorzunehmen weiß. mithin im Lichte tieferer Einsicht Wille nichts anderes als eine umschreibende Zusammenfassung (Substantivierung!) einer Geschehniskette, die geboren ward durch den heischenden Vefehl vorfixierender Erkenntnis, so wird das ganze Willensproblem im neuen

erlösenden Lichte uns erscheinen, und wir werden es bei seinen ersten Regungen, das ist also bei seinen ersten Bezugnahmen und Wandlungen zu und an der Materie nunmehr erforschen müssen. Mag der Leser einerseits das Hierhergehörige in "Drei Vorträgen mit Zwischenstücken" ("Die Sinne und das Denken", Seite 45ff.) nachlesen, so muß doch auch bier an einem Beispiele gezeigt werden, wie der erste — geniale — Blit vorfixierender Erkenntnis oft ein neues brauchbares Eins aus der Umwelt loslöst und nunmehr allen nachfolgenden Menschen und Zeiten zum allzu selbstverständlich gegebenen Dinge wandelt. Die Sehnsucht etwa, zum Schutz gegen Rälte Umbüllungen in einer Weise aneinander zu fügen, daß sie den frierenden Körver erwärmend umgeben, wird in vorfizierender Tätigkeit nach Gegenständen Ausschau halten, die zu solchem Rälteschutz geeignet wären. Das für die leibliche Notdurft getötete Wild wird nun gar bald dem fassenden Beiste in efibares Fleisch, vorerst unbrauchbare Knochen und ungenießbare Körperhülle zerfallen. Ein erster Genieblit vorfirierenden Erkennens ist es nun, der im dichten "Felle" des allem Anscheine nach behaalich der Rälte trokenden Tieres eine Schutzmöglichkeit für den eigenen Leib erblickt, wodurch nunmehr das "Fell" als ein neues und sinnvoll brauchbares Eins erfaßt und auf Grund vorfixierender Sehnsucht allen jenen Wandlungen (In-der-Sonne-trodnen, Säubern, Zurechtschneiden, Aneinanderfügen) zugeführt werden kann, die zum Schlusse die Hülle, die Gewandung, das Kleid ergeben, welche Bedarfsgegenstände nunmehr in Jahrhunderte währender immer mehr und mehr gesteigerter und ausgebildeter Arbeitsteilung, dem "Gerber", dem "Messerschmied", dem "Schneider" anheimgegeben sind, so daß die mit anderer Vorfiration und anderer Formung der Materie beschäftigte Menschheit all diese Dinge als von einer anderen Menschengruppe her "gegebene" gedankenlos hinnimmt. Dies eine Beispiel mag, zu dem von der im geraden Stamm erkannten "Lanze" hinzutretend\*, genügen, um zu erkennen, wie die Vorfiration, erwedt und angefeuert vom Lebensdrange, jene ersten menschlichen Denkakte darstellt, denen fassender Beist Wandlung und Besitzergreifen der nunmehr gegebenen Außenwelt zu verdanken hat. Stellt man dieser mannigfaltigen und Jahrtausende währenden unverdrossenen Geistestätiakeit das Sinnieren der Priester, Dichter

<sup>\*</sup> Siehe den früheren Hinweis auf "Die Sinne und das Denken".

und Seber gegenüber, die als Erste über das menschliche Leben Besetze und Einsichten aufzufinden vermeinten, so wird die für alle geistige Gesamterkenntnis so verhängnisvolle Arbeitsteilung in ihrer ganzen Tragweite wohl jedermann klargeworden sein.

Welche Völker es sind, die die urgegebenen fassenden Kräfte des Geistes in der unverdrossenen, Rampf- und Tat-freudigen Wandlung einer feindlichen und eher abweisenden Außenwelt nament= lich heranbildeten, wissen wir längst. Es sind die mit dem zusammen= fassenden Worte Arier bezeichneten helläugigen Menschen, die im Norden unserer Erde erstanden waren und mit sieghafter Eroberungslust sich im Laufe der Jahrtausende über den ganzen Erdfreis zerstreut und ausgebreitet haben. Damit wir aber an einem Beispiel der Fülle schaffenden und wandelnden Schöpfergeistes so recht inne werden, denen allzu selbstverständlich "gegebene Dinge" unserer unverstandenen Alltäglichkeit ihr Dasein verdanken, sei im Vilde der Gestaltungsprozeß, wie er zum Endergebnis eines Dinges hinführte, sowie in der erklärenden Umschreibung wiedergegeben.

#### IV.

Die Fähigkeit, das Holz der Bäume zu einem wohlaneinander





oberung und Gestaltung ihrer Umwelt. Hat mithin die Vorsitation des am Voden liegenden Vaumes jenen Kommandorus, jenen grübelnden und zeugenden Impuls an den menschlichen Geist erzehen lassen, der nach Jahrtausende währendem mangelhaften Vermühen zu guter Lest zur eisernen Säge sührte, so ist mit dieser dem Menschengeiste ein Wertzeug erstanden, das ein rasches und im Verhältnis zu früheren langwierigen Prozeduren mühelos brauchbares Mittel schuf, Väume zu fällen und weiterer Vehandlung zuzusühren.

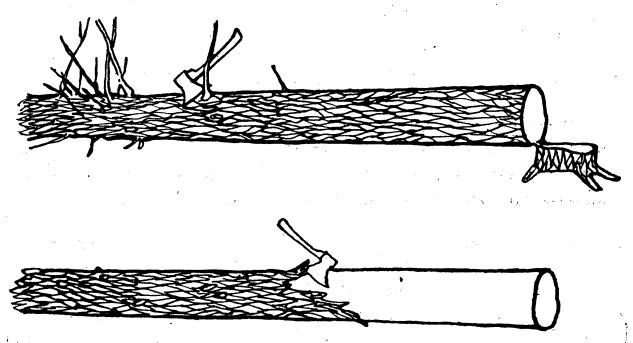

Fig. 2.

Der nunmehr am Voden liegende (nicht mehr Vaum, sondern) Stamm muß vorerst von demjenigen bestreit werden, was, ein allzu Lebendiges und allzu Veränderliches, zwecks weiterer Vearbeitung entsernt werden muß: die Rinde. Hierbei leistet das abermals Jahrtausenden schaffenden und vorsixierenden Sehnens, Versuchens und Vemühens verdankte "Veil" seine raschen Dienste. Dies herrsliche aus dem Griff und der wohlgeschärsten metallenen Schneide zusammengesügte Werkzeug ist in der Geschichte der Wandlung und Formung harter und zäher Materien wohl eines der bedeutsamsten und segensreichsten Geistesprodukte. Und wer nicht imstande ist, mit uns in allen diesen dem unglückseligen entlebendigten und sekundären geistverlassenen Geistesmenschen unserer Tage selbstverständlich Gegebenen, ja genau genommen in vollständiger Ucht-

losigkeit niemals "erfaßten" Werkzeug das Ergebnis Jahrtausende lang tätigen menschlichen Geistes zu erblicken, hat kein Recht, über das menschliche Leben, über Denken, Tat und Wille irgend Wesentliches auszusagen, da er all dies dort, wo es seit Urzeiten schaffend waltete, toten und blöden Blickes "übersieht", das heißt also übershaupt nie gesehen und erkannt hat.



Liegt nunmehr der Vaumstamm gesäubert von seiner Rinde da, so gilt das nächste Wollen und tätige Vemühen der Gewinnung möglichst breiter und gradslächiger Gebilde, die geeignet sind, anein-andergesügt, ein beliebiges sestes Ganze mannigsaltigster Ge-



brauchsgegenstände des täglichen Lebens zu ergeben. So bedarf denn der Mensch der "Valken" und "Vretter", um aus ihnen Hauswände und Türen, Tische und Stühle, Zimmerböden und Dachgebälk zu zimmern nach Jahrtausenden primitiverer Vorstufen zu solchen Gebilden, bis er heutigen Tages all dies Mannigsaltige gedankenlos und im Grunde unverstanden, von Tischler und Zimmermann "bezieht".

Gerade das Brett aber, das aus der Längsrichtung des Stammes herauszusägen dem Menschen so unsägliche Mühsal berreitet, erzeugte als eines der ersten Dinge die Sehnsucht nach einem

selbsttätig sich Vewegenden, das in gleichmäßigem Hin und Her dem allzu rasch ermüdenden menschlichen Arme die Arbeit des Zerschneidens abnähme, welche Sehnsucht in der Sägemühle dem rhythmischen Auf und Ab zahlreicher nebeneinander in Tätigkeit gesetzer Einzelsägen seine glänzende Lösung sand. Daß hier der übergang vom Werkzeug zur Maschine sich vollzogen, zu jenem Gebilde also, das den Menschen vom Handwerker zum Arbeiter herabsetze und degradierte, sei in diesem Zusammenhange nur nebenbei erwähnt, da die weiteren Wandlungen, denen das zersägte Holz zuzusühren ist, ja alsogleich wieder Vorsigation und schafsende Tätigkeit jedes einzelnen sich an der Materie mühenden Menschen erfordern.

Denn schon das allererste Zersägen des Brettes in gerader Linie erfordert genaueste Materialkenntnis und eine dem Rommando des Geistes wohlgehorchende und in der bestimmten Tätigkeit des geradlinigen Sägens wohlgeübte



ე **.**ყ. ∪.

Hand. Denn Monate, ja Jahre langer Übung, das heißt also Unterordnung der Hand unter den voraussigierenden Vesehl des leitenden und Richtung gebenden Geistes bedarf es, bis es der Zimmermann so weit gebracht hat, entlang der geraden Linie in sauberer und regelmäßiger Arbeit troß Fasern, Wurzeln und Astlöchern rechtwinklig gekantete Vretter zu versertigen.

Die nächste Figur zeigt uns das in vier Teile geteilte Brett



Fig. 6.

und das einzelne, nunmehr als "Latte" bezeichnete Holzstück. Schon in diesem Stadium haben wir als neues geniales Werkzeug den Hobel anzusprechen, der nach unübersehbaren Generationen, die sich mit den rauhen und also von der Witterung allzu rasch zersehten und zerstörten Vrettern begnügen mußten, den Menschen bestähigte, eine geglättete und allseitig rechtzwinklig tadellos abgekantete Holzstäche berzustellen.

Figur 7 belehrt uns schon, welches Gebilde das Ziel des vorsstrierenden Bemühens in unserer Beispielreihe bilden sollte. Denn nunmehr erkennt der Beschauer, daß es sich hier um die Vers



Fig. 7.

fertigung eines Zaunes handelt, daß die Zwischenräume zwischen den einzelnen Latten durch Dazwischenhalten einer als Zwischenmaß dienenden Latte hergestellt werden und daß die Eckpfosten, die eine Reihe von Latten zu halten und zu stüßen berusen sind, tief in die Erde reichen müssen. Abermals ist es nicht möglich, die unendliche Fülle von fassendem und schaffendem Geiste hier mehr als andeutungsweise zu umsichreiben, die der Nensch in rast-

loser, immer wieder verbesserter und einsichtsvollerer Erkenntnis der Holzarten einerseits, der die Vernichtung und Zerstörung herbeiführenden Witterungseinflüsse anderseits durchleben mußte, bis er auf den Gipfel jenes Verständnisses gelangte, von dem aus uns heutigen Tages ein fertiger Zaun seine uralte Geschichte erzählen könnte. Denn gar bald mußte der Mensch etwa den Unterschied von hartem und weichem Holz kennen lernen und erfahren, daß Tanne und Fichte der sägenden und hobelnden Vearbeitung zwar geringeren



Fig. 8.

Widerstand entgegensetzen, dafür aber, weicher und von weniger dichter Faserung, der Rälte und Nässe namentlich im Erdreiche selbst zu troten nur sehr kurze Zeit befähigt sind. So lernte denn der Mensch auch bald das mittelharte Lärchenholz von dem noch schwerer zu bearbeitenden Buchen-, Nuß- oder Eichenholz zu unterscheiden und die harten Hölzer durch Härten der im Feuer gedrehten spitz zulaufenden Pflöcke oder aber durch den Prozeß des Ein= teerens ihrem Zwecke, dem zersetzenden Einflusse der Erde zu tropen, immer besser und zu dauernderer Haltbarkeit zuzuführen. Die spitz zulaufende Latte sowie der dachförmig zugeschnittene und mit einem Dechölzchen bedectte Ectpfosten werden dem aedanken= losen Beschauer nicht ihren lebendigen Sinn verraten können; nur die Erfahrung, daß eindringender Regen und Frost das Holz zerreißen und den Zaun zerstören würde, ergab die Notwendigkeit, das Abfließen des Wassers durch den schiefen Schnitt zu erleichtern. Eine völlig unsichtbare, aber umso bedeutsamere Erfindung mußte gemacht werden, ehe (Figur 8) der vollendete Zaun erreicht werden fonnte.

Die Hunderte von unsichtbaren Nägeln müssen allüberall, wo Holz mit Holz in feste Verbindung gebracht werden soll, die Teile vereinen; und was an Geist und Erfindungsgabe notwendig war, bis zur heutigen maschinellen Herstellung jenes scharf gespitzten Metallstiftes, den gedankenlose Selbstverständlichkeit mit dem von aufblitzenden vergeistigenden Einsicht begleiteten Worte "Nagel" abtut, das bedürfte einer eigenen Geschichte der Metall= gestaltung, die auch nur andeutungsweise hier zu berühren unmög= lich wäre! Wenn der Zimmermann, dessen ganze Körperstruktur durch die Vorarbeit und geistig-körperliche Wandlung, wie sie ihm durch die Generationenkette fassenden und schaffenden Handwerksgeistes überliefert worden war, seinen Zaun mühelos und ohne rechtes freudiges Selbstbesinnen herzustellen weiß, so ist jener Zustand erreicht, aus welchem Schillers schöner, oben zitierter Spruch allzu mechanisch gewordene Arbeit aufzurütteln sucht; und welches Verhängnis darin liegt, wenn diejenigen, so einem Staate Gesetze und Wertungen vorzuschreiben bestimmt find, oder, genauer genommen, sich selber dazu bestimmt haben, keine Uhnung, keine Ehrfurcht, kein nachschaffendes Verstehen auf Grund eigener ähnlicher geistiger Grundstruktur vor den sie rundum umgebenden Gebilden menschlicher Gestaltung besitzen, dies Unheil und Verhängnis sür das ganze Volk zu schildern, sei späterer Vetrachtung vorbehalten. Hier wollen wir nur, dem sekundären Menschen zur Velehrung, noch einmal auf gemeinsamem Vilde die Summe der Wandlungen, wie wir sie soeben in ihren Einzelstadien zu zeigen und zu erklären suchten, vor Augen stellen, auf daß sinnende Fixationsbewegung entlang diesen Einzelstadien vorerst gedankenlosem Veschauer (Nicht-beschauer!) etwa doch wahren Vesitz und wahre Einsicht solchen langweiligen Gebildes am Ende zwar nicht zu eigen gäbe, doch aber wenigstens ahnungsvoll aufblisen lasse!

Die wahre lebendige Einsicht freilich der Summe von Geist, die im "Bebild der Menschenhand", geheimnisvoll sichtbar-unsichtbar, verborgen ruht, wird allewiglich nur derjenige besitzen, der im eigenen Erlebnis, im Schweiße seines Angesichtes, die in Worte nicht einzufangenden Hantierungen und Wandlungen an der jeweiligen Materie vorgenommen hat, die mit dem Fluchwürdig-Begebenen des Wortes, des Namens ihren Abschluß, respektive gedankenlose Absertigung, gemeiniglich finden. Hier aber gestatten wir uns, auf einen alten Kernspruch hinzuweisen, der einer älteren Schrift zu Häupten stand und denjenigen von aller wahren Welterkenntnis ausschließt, der hier stumpssinnig und ahnungslos an allem Gestalteten "ins Blaue schauend" vorüberduselt:

Rlopfe nicht mit schnöden Worten An des Lebens Rätselpforten, Wer sie auftun will, Und wem Ding als Denkergebnis Niemals wurde zum Erlebnis, Schweige still!

Was wir hier an einem einzigen Gebilde nicht zu vollem Verständnis, aber doch wenigstens zu ahnendem Überblicke dem sassenden Geiste des gleichgearteten, aber entarteten sogenannten Geistesmenschen näher zu rücken versuchten, ist ein winziger Ausschnitt aus der Fülle all dessen, was der arische — und jeglichen fassenden Volkes— Geist in rastloser, vom Vater auf den Sohn vererbter Fähigkeit und anwachsender Vervollkommnung weitergegeben hat durch die Rette der Generationen. Steht hiermit der Sohn gleichsam immer auf den Schultern des Vaters, so ist zwar hier nicht Vererbung erworbener Eigenschaften anzunehmen notwendig; doch aber können



Fig. 9.

wir begreifen, wie die fassender und schaffender Grundstruktur des Geistes gemäßen Fähigkeiten und Geschicklichkeiten, (da der Sohn im Unterrichte des Vaters gleichsam dort ansangen kann, wo jener ihm die Weisheit seines Lebens übermittelnd zu schaffen aufhörte), immer auf eine höhere Stufe fassenden und schaffenden Geistes emporzuwachsen durch den Segen von Junft und Überlieferung im Ablauf der Zeiten befähigt worden sind. Dies der Weg des arischen Geistes.

V.

Und je besser und eindringlicher dies das wahre Leben der großen Masse der vergangenen Menschheit erfüllende und also beglückende Denken begriffen sein wird, desto besser wird das ungeheuerlich Neue, abgründig Andersgeartete des beweglichen Beistes sich uns erschließen, wenn wir in uns nachzuerleben versuchen, was geschehen mußte, da dieser Geist an den fassenden Beist wollend und wandelnd berantrat. Hier soll es nicht unsere Aufgabe sein, das Wesen dieses sekundär-beweglichen Geistes neuerdings zu ergründen. Hier gilt es nunmehr nur nachzuerleben, wie sein Anderssein, sein andern biologischen Gesetzen gehorchendes Verhalten auf Sein und Schicksal des arischen Geisteslebens einwirken mußte. Wir können nicht besser und eindringlicher uns die Tätiakeit beider Geistesstrukturen vergegenwärtigen, mitsamt der unheilvollen Vergewaltigung und sonderbaren Überlegenheit des dem Arier unverständlichen Judentums, als mit dem Kernspruch, der auch dieser Gegenüberstellung zu Häupten steht: Der Arier erschafft, der Jude — verschafft sich die Welt. Und nun male man sich den handelsgewohnten, rastlos beweglichen und nach dem ihm Gemäßen brennend verlangenden Geist aus, wie er sich wohl gegen den Menschen verhalten wird, des ständige, in ungeteilter Hinaabe und Konzentration waltende Geisteskraft rinasum die Umwelt zu neuen Gebilden umschafft, so zwar, daß auf den ersten Blick für den Beweglichen scheinbar nichts mehr zu tun übrig bleibt ... Aber nur scheinbar! Denn ein rascher Blick auf den forg- und arglos seiner Arbeit Hingegebenen, ein rasches Vergleichen des in gleicher Emfigkeit tätigen Nachbars zeigt dem Bewealichen, wie prächtig sich all diese Einzelarbeit steigern und in ihrer Wirkung verdoppeln und vervielfältigen ließe, falls die Zu-

fuhr des Arbeitsmateriales einerseits, die Übernahme des immer weiter fortschreitend Verarbeiteten und Aussendung in alle Welt anderseits, von einem zielbewußten Willen aus geregelt und organi= fiert, vertausendfachten Gewinn solchem Organisator brächte! So wird denn der nicht durch die unverdrossene Tätigkeit seines händeregenden schaffenden Geistes "Abgelenkte" und Gebundene gar bald mit der an ihm uns wohlbekannten geschäftigen Verechnungsfundigkeit auszukalkulieren wissen, wie er dem Manne vor dem fertigen Vaum seine, dem nunmehr zweiten Manne vor den zu Brettern abermals seine, den nunmehr zeriäaenden (Tischler, Schuster, Schneider und wie sie alle heißen mögen, denen bereits zubereitete Materie zu weiterer Zearbeitung vom Zeweglichen verschafft werden kann!) abermals all ihre Materialien zur Bearbeitung zukommen lassen kann, sich mit einem Schlage zum Herrn über den so durch ihn entstandenen Gesamtbetrieb empor= schwingend! Je lebendiger sich der Leser und wie wir hoffen, auch Beschauer unserer Figuren den Schaffenden bei Beginn, Mitte und Ende des gestalteten Dinges, den Beweglichen in seiner überdenkenden habgierigen Geschäftigkeit die Firationsbewegungen über das ganze Arbeitsfeld hin vornehmend und, fich nunmehr auch seiner= seits vorfirierenden Geistes zum Nutnießer und Beherrscher der Besamtarbeit machend, vorzustellen weiß, desto eher und besser wird er die verhängnisvolle Wandlung des ursprünglichen Zustandes: "beweglicher im Dienste des schaffenden Geistes" au: "schaffender im Dienste des beweglichen Geistes" vorstellen können. War ja doch ursprünglich jener Bewegliche, der dem Schaffenden Erleichterung brachte, da er ihm sein Arbeitsmaterial fir und fertig zuzuführen und zu "verschaffen" wußte, hochwillkommen, und besteht doch das Fluchwürdige seines Auftauchens und Eingreifens im arischen Vereiche "nur" darin, daß er, jedem einzelnen Vertreter der schaffenden Geisteskraft das Seine verschaffend, sich den Gesamtertrag und Hauptprofit aus all dem Lebensinhalte seiner nun= mehrigen Handlanger zuguter Lett selber zu verschaffen gewußt hat! Und was es hier zu erkennen und als wichtiges biologisches Gesetz festzuhalten gilt, ist nunmehr die klare Einsicht, daß das Auftauchen und Eingreifen des beweglichen Geistes im arischen Lebensbereiche so lange fördernd und lebenserhaltend zu wirken vermag, als es im Dienste des schaffenden Geistes einsetzt, daß

dieser bewegliche Geist aber in dem Augenblicke zum fluchwürdigsten Verhängnisse schaffenden Geistes wird, wo seine vermittelnde Rolle dazu gesührt hat, ihn zum Herrn und Ausbeuter des nunmehr durch ihn geknechteten und ohnmächtig mechanisierten schaffenden Geistes zu erheben. Und wenn es nun im solgenden unsere Ausgabe sein wird zu schildern, wie es nichts anderes als der vom schaffenden Geiste instinktmäßig und unbewußt, der vom Veweglichen in satanischer Heimtücke, Vewußtheit und zielsicherster Voraussicht gesührte Kampf um die Vorherrschaft in der Welt ist, der das ganze neunzehnte Jahrhundert durchschüttert hat und unser neu anbrechendes zwanzigstes Jahrhundert weiterhin durchschüttert, so mag eine graphische Varstellung des Wesens und der geistigen Struktur des heutigen Arier- und Judentums einer abermals graphisch dargestellten Gegenüberstellung beider geistigen Grundsstrukturen vorbereitend vorausgehen.

Der Leser von "Geist und Judentum" weiß, daß nur primär sassender Geist zur Zeit, da im Altertume der Mensch den Menschen zu seinem Sklaven zu machen gewohnt war, einer echten Entsklavung zugeführt werden konnte. Nunmehr aber, wo wir das tätige "Eingreisen" jenes weltgestaltenden arischen Geistes in die "gegebene" Schichte der primären Wirklichkeit in den vorigen Rapiteln gründlichst verstehen gelernt haben, wird die graphisch symbolische Darstellung solcher Geistesstruktur erst auf ein richtiges Verständnis tressen.

Denn nunmehr wird der Vertikalschnitt durch die Poramide, dies ewige schon den alten Aavptern wohlvertraute Symbol menschlichen Geistes ganz anders auf Verständnis und Deutungsfähigkeit stoßen, wo wir wissen, daß die unend= liche Fülle geformter Materie rund um uns, Werk und Ergebnis des gestaltenden Menschengeistes, als sein in das Erdreich hineinreichendes Fundament anzusehen ist, über

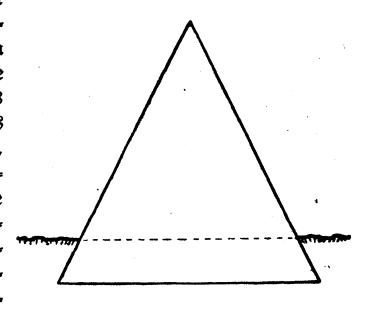

Fig. 10.

welchem sich alle höhere Geistigkeit bis zur Spike, zum Höheund Ausgangspunkte alles Weltbelichtens und Vestrahlens erst zu erheben vermochte. Die punktierte Linie in der Höhe der Erdoberfläche, zwischen Fundament und Oberbau unserer Ppramide geführt, weist uns jenen unheilvollen Schnitt auf, den sekundärer Beist, sich selber entlebendigend, zwischen gegebener Außenwelt und dem luftigen, ach so unverantwortlichen, Bereiche spekulativen Gedenkes zu führen wußte, ein Schnitt, dessen unheilvolle Folge die fluchwürdig falsche Trennung der gesamten Menschheit in die zwei Lager der Handarbeiter und der Kopfarbeiter zur Folge hatte. Daß das Unheil dieser Trennung, von den Sekundären unter den arischen Menschen selber herbeigeführt, mit begeisterter Freude und siegessicheren Triumphes vom Judentum dahin alsogleich ausgenutt wurde, jenen Abgrund zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum zu schaffen, der heutigen Tages zur systematischen Vernichtung des deutschen Volkes ausgeschrotet wird, werden wir gar bald im Verlaufe unserer weiteren Untersuchung einsehen lernen. Und mit aller Deutlichkeit muß die Tatsache ausgesprochen werden und uns alle zu klarer unverlierbarer Einsicht führen: nur die unselige Entfremdung zwischen Demjenigen, deffen Beist den Rommandoruf vorfirierenden Weltbedenkens seinen werktätigen äußeren Organen zuströmen läßt, und Demjenigen, der seinen Geist den mannigfaltigen Vereichen sekundären Verallgemeinerns und Weltbedenkens zuwendete, nur dieser Schnitt und die hochmütige Trennung und Absonderung dieses vom lebendigen Geiste verlassenen Geistesmenschen von dem verächtlich aemachten und in lächerlichem Hochmute zu niedrigerer und geringerer menschlicher Tätigkeit berabgewürdigten primär-schaffenden Geiste hat es auf dem Gewissen, daß der sekundär-bewegliche Geist des Judentums den — nunmehr tonangebenden — sekundären arischen Geist zu ver= gewaltigen, ja zu vernichten befähigt wurde. Was aber Großes in der Welt geschaffen wurde — und dies einzusehen, zu beherzigen, zu unverlierbarer Erkenntnis und Einsicht zu gewinnen, ist erstes Ziel unserer ganzen Untersuchungen — ward allemal verdankt dem lebendigen, fassenden Geiste, der auch im Gebiete des rein Geistigen in der Welt stets nur hervortrat aus primär-fassendem Geiste der Vorfahren, deren zugreifende Rraft, im Sohne oder Enkel dem Beistesleben zugekehrt, zur Tat des Erfinders, des Reformators,

des Künstlers, kurz des Genies gewandelt und emporgesteigert wurde.

Die Menschheit mithin in die zwei Gruppen der Hand- und Ropfarbeiter teilen wollen, heißt für den Arier so viel als: in schmachvoller Verblendung, in wahnwizigem Undank Väter und Großväter verleugnen, und für den Juden so viel als: die Ent-Entlebendigung und Verranntheit des sekundär-· wurzeluna, gewordenen arischen Geistes dazu zu benützen, ihn zu Fall zu bringen, strukturlos zu machen und so eine chaotische, versklavte Unterschichte des Menschentumes zu gewinnen, über der sich unbehindert und hemmungslos das raftlose Getriebe und die Weltherrschaft des beweglichen Geistes entfalten kann. Wollen wir aber dies sonderbare Verhältnis einer Weltherrschaft des jüdischen Beistes, die erst ermöglicht ward, da der arische Beist müde (dekadent), erdenfern und verstiegen geworden war, uns graphisch zur Anschauung bringen, so wird die symbolische Gestalt für den jüdischen Beist, die Rugel, uns bier das verständnisbringende Sinnbild liefern muffen\*. Und wollen wir ein reales Gleichnis aus der materiellen Wirklichkeit für solche Rugelgestalt erlangen, so wird das Queckfilber in seiner sonderbaren unveränderlich gestalteten Bestaltlosigkeit uns lette Einsicht gewähren. Denn das allen übrigen Völkern der Erde so rätselhafte Zusammenhalten und gegen alles sonstige geltende Prinzip individueller Sonderheit so rätselbaft verstokende Zusammengebören und In-Eins-verschmelzen zu ununterscheidbarer Gleichheit — wie könnte es besser symbolisiert werden als durch das Queckfilber, das ein flüchtiger Druck in zahllose Rügelchen auseinander zu treiben vermag, die alsbald zur rätselhaften Verschwisterung wieder ineinander dringen können zu neuer Rugelgestalt, bis alle, zur Berührung gebracht, wieder zur ursprünglichen Rugel zu verquellen vermögen! Alles völkische Verhalten der beiden Rassen wird uns in ihren beiden Gestaltssymbolen in überraschender Weise allseitig verständlich werden, so zwar, daß wir von den beiden nebeneinander gestellten Figuren des im Erdreich fundamentierten Ppramidenschnitts und der daneben befindlichen abgeplatteten Rugel die allseitig aufklärendsten und endgültig lösenden und erlösenden Velehrungen schöpfen werden. Ehe wir

<sup>\*</sup> Siehe auch "Gespräche und Gedankengänge", Seite 161 ("Über die Psyche des Judentums").

jedoch diesen beiden Gebilden zu weiterer Ersorschung ihrer tiesen Gegensäklichkeit uns zuwenden wollen, müssen wir verstehen lernen, wieso es den Juden von heute gelang, ihre so völlig anders geartete Grundstruktur den arischen Völkern geheim zu halten. So wird denn eine abermalige graphische Darstellung des echten so wie des falschen Entsklavungsprozesses erweisen müssen, wie es den Juden in Gestalt vortäuschender Mimikry immer wieder gelang, sich in Austreten und Gesamtverhalten dem arischen Wesen anzunähern.

#### VI.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, das Entsklavungsproblem, wie es in "Geift und Judentum" ausführlich genug behandelt worden ist, zum zweiten Male zu entrollen. Aber da es verständlich werden muß, daß und wieso es den Juden gelang, von allen Völkern der Erde für ihresgleichen gehalten zu werden, so soll, so muß uns die sonderbare Irreführung, wie sie die falsche, füdische Entsklavung zur Folge hat, bis ins Sinnenfällige einer graphischen Darstellung allgemein verständlich werden. Zum Zwecke völliger Deutlichkeit werden wir bei der Gegenüberstellung der falschen und echten Entsklavung die vier Stadien von: "servus libertus — libertinus — ingenuus" auch mit deutschen Ausdrücken bezeichnen, da der deutsche Ausdruck ein tieferes Verständnis für das Wesentliche ganz anders zu vermitteln imstande sein wird, als der den meisten doch nicht völlig lebendig gewordene lateinische. Die Pyramide, die uns so gute Dienste als Gleichnis für den primär fassenden Geist geleistet hat, wird uns auch hier zum Sinnbild dienen, wobei die Unterjochung und Knechtung des Sklaven durch den die Struktur verändernden, ja brechenden und knickenden

Druck von oben am einfachsten durch beifolgende Figur zur Anschauung gebracht werden kann.

Wie hier äußerer Druck die Gesamtstruktur, das innerste Wesen, das seelische Verhalten zu anderen und zu sich selber von Grund aus zu wandeln, zu verstören und zu verzerren weiß, das lehrt ein Vlick auf diese geknickte Gestalt geistig,



-Fig. 11.

physiologisch und soziologisch begreifen. Denn mag auch die primärfassende Kraft, also die Grundstruktur des Menschen, durch die Rnechtung, das heißt also für das psychische Verhalten: durch die ungeheure Wucht der Niederdrückung und Minderbewertung nicht völlig zerstört werden als Anlage und Möglichkeit — doch aber wird die äußerliche und innerliche Art auch des Geistesmenschen derart gewandelt und modifiziert, daß er eine der Haupteigenschaften primär-fassenden Geistes: den offenen Blid, die Wahrhaftigkeit der Seele und ein stolzes Sich=zu=sich=selbst-bekennen unweigerlich ein= büßen muß. Und daß für das seelische Verhalten der ganzen Menschheit — ganz unabhängig von ihrer geistigen Grundstruktur — Bejahung und Verneinung durch das Gesamt-Denken und -Empfinden der menschlichen Umwelt von entscheidendster, ja allein maßgebender Bedeutung ist, wir werden es im Verlaufe unserer Untersuchungen noch zu wiederholtenmalen erkennen und beherzigen müffen. Ist mithin der "Geknechtete" ein Wort, das am besten die äußerlichen Vorbedingungen zum Ausdruck bringt, die das Wesen "des Sklaven" herbeiführen müssen, so wird alsogleich verständlich sein, was geschieht, wenn der Drud wegfällt und mithin die der Grundstruktur entsprechenden Möglichkeiten eines Sich-aufrichtens zu gegebener Gestalt einsetzen:

Das Wort "Freigelassener" ist insoferne für den fassenden Geist nicht von entscheidendem Aufschlusse, als das Freilassen ja nur die Tat des Herrn zum Ausdruck bringt, nicht aber das nunmehrige Verhalten des Freigegebenen damit erklärt wäre. Dies Verhalten aber wird unweigerlich bei fassendem Geiste in einem langsamen und schmerzensreichen

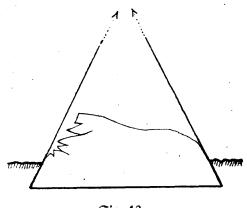

Fig. 12.

Sich=aufrichten bestehen, welcher Vorgang des Sich=erhebens zu der der Uranlage gemäß möglichen Gestalt allen fassenden Geistes wohl ein ganzes Leben der Arbeit, des Sich=aufrichtens, des körperlich=seelischen Gerade=werdens in Anspruch nimmt. Ist mithin der Sohn des Geknechteten, freigelassen, als "Freiwerdender" zu bezeichnen, so wird sein Sohn hinwieder, dessen Struktur uns die folgende Figur zum Ausdrucke bringt, am

besten und aufschlußreichsten als "Freigewordener" zu bezeichnen sein. Denn während er selber schon in der, allem fassenden Geiste gemäßen "Haltung" geboren wurde, so ist doch in ihm selber und namentlich in seiner gesamten menschlichen Umwelt die Rüderinnerung an den geknechteten Justand des Vaters und dessen Vorväter allzu lebendig geblieben, als daß sie nicht, ein allgegenwärtiger Einspruch, eine ihm und den andern stets vorschwebende sire Idee der Minderbewertung oder doch nicht völlig ebenbürtiger Einschätzung ergäbe, so daß er nicht als völlig Gleicher unter Gleichen von den andern wandlungslos Freigeborenen eingeschätzt werden kann. Erst im Sohne dieses "Freigewordenen" — das

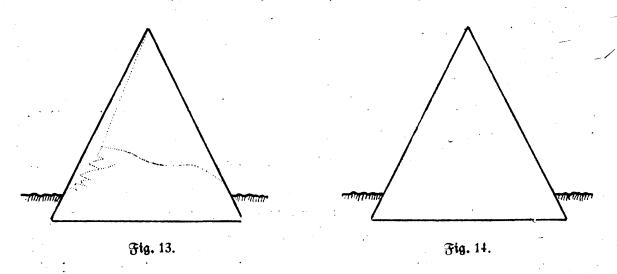

participium perfecti druct, eindringlich genug, die allgegenwärtige Rückerinnerung an das Vergangene aus — haben wir den wahren Frei- und Edelgeborenen, den unbestrittenen Eingeborenen neben allen übrigen Freien auf festem Heimatsgrunde, bei dem dies Betonen des Frei=geboren=seins zwar noch an den Ablauf des Ent= sklavungsprozesses erinnert, doch aber keinerlei Minderbewertung oder Gerinaschätzuna ihm den völlig ebenbürtigen Platz neben seinen Mitbürgern streitig macht. Ist mithin die Struktur dieses "Freigeborenen" nunmehr völlig die gleiche wie diejenige, die uns (Seite 32, Figur 10) zum Symbole allen fassenden Beistes in der Welt geworden ist, so wäre Ablauf und Gestaltwandel dieses vier= gliedrigen Prozesses erledigt, so daß wir uns nunmehr zur graphi= schen Darstellung des jüdischen Entsklavungsprozesses wenden können, die uns ja heute und hier namentlich der arischen Wirtsvölker Uhnungslosiakeit um die wahre geistige Struktur des Judentums klarmachen soll.

Der eigentümliche Gegensatz im Verhalten von Altertum und Neuzeit bei der Freilassung, respektive Emanzipation der Juden und die Unfähigkeit sowohl jenes Altertums als bislang auch unserer neuen Zeit, den Juden wahrhaft zu erkennen und mithin die von ihm verübte Vergewaltigung zu überwinden, kommen am klarsten folgendermaßen zum Ausdruck: das Altertum kannte die Juden als Volk neben anderen orientalischen Völkern, wendete mithin den Entsklavungsprozeß auf sie an, ohne ihre hierzu un= geeignete Geistesstruktur zu erfassen, die Neuzeit hinwieder erfaste oder ahnte doch wenigstens die Grundverschiedenheit alles Judentums in der Welt von der eigenen Struktur, ohne von den Gesetzmäßigkeiten des Entsklavungsprozesses die geringste Uhnung zu haben. Kannte mithin kurz gesprochen das Altertum den Prozeß ohne jene hierfür ungeeignete Struktur, so kannte die Neuzeit kaum! — jene Struktur ohne den ihm zugedachten Prozeß. Erst unsere Erkenntnis der geistigen Struktur und des soziologischen Prozesses wird, so hoffen wir, den allen Völkern der Erde durch den beweglichen Beist zugedachten Untergang bintanzuhalten vermögen.

Da nun beim Judentum die Freilassung nicht jenen Aufwärtsdrang des zu urgegebener Gestalt Sich-emporreckenden herauf-

beschwört, so kann hier von einer vierfachen Wandlung nicht die Rede sein.



Fig 15.

Aber freilich, daß Unterdrückung und Knechtung, wo immer in der Welt sie Lebewesen irgendwelcher Art angetan werden, verändernd und verstörend, wenn schon nicht auf die Geistesart, so doch bestimmt auf das seelisch-soziologische Verhalten einwirken müssen, das ist eine Einsicht, die der ahnungslose Mensch des Altertums eben-

sowenig in ihren verhängnisvollen Folgen bedachte, wie der heutige Europäer, der das ungeheure Leid von Verachtung und Minderbewertung niemals bedacht hat und dann ganz erstaunt und betroffen dasteht, wenn die furchtbaren Folgen in Rachegelüsten und Vergeltungsdrang an seinem eigenen Leibe offenbar werden. Diese psychisch-soziologische Seite aller Verneinung und so auch der des Judentums werden wir späterhin näher zu betrachten haben und sür den Zustand der Knechtung die gequetschte

und gebuckelte Rugelgestalt des beweglichen Geistes graphisch zur Darstellung bringen. Hier aber wird, kaum daß der Druck der Rnechtung nachläßt, der bewegliche Geist gleich in der ersten freizgelassenen Generation befähigt, jene ihn den Wirtsvölkern anzgleichende Scheingestalt zu mimen, die auch die zehnte Generation zwar besser und besser, aber innerlich doch völlig ungewandelt zu mimen befähigt sein wird, es sei denn, daß die Vernichtung der Wirtsvölker die geschauspielerte Gestalt nicht mehr nötig macht und das Judentum nunmehr seine wahre, ewig gleichgebliebene Gestalt triumphierend den vernichteten Völkern der Erde zu zeigen wagt.

So wird es denn einziges Veftreben des beweglichen Geistes des Freigelassenen, vor seinen ahnungslosen Vedrückern jene geistige Gestalt zu schauspielern und mithin darzustellen, die gerade die tonangebende und gewünschte ist, welche Darstellung durch das Manöver des Überkompensierens und Unterstreichens dem Kenner unschwer sich offenbart\*.

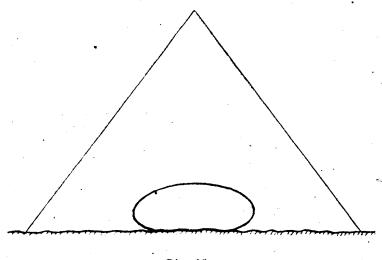

Fig. 16.

So wird denn zu Zeiten, die den Krieger, den Handwerker oder Ackerbauer als primären Beschäftigungsnachweis verlangen, der Jude diese Beruse alsbald scheinbar anzunehmen wissen, auf den Augenblick und die Möglichkeit lauernd, sich seinem wahren Beruse hinzugeben. Aber zumeist kam das Judentum hoch zu Zeiten, da die Bölker, sekundär geworden, sich scharf in die zwei Gruppen der "nur" körperlich und der "nur" geistig Tätigen schieden. In solchen Zeiten aber waren es andere Geistigkeiten, die zu schauspielern der angeborenen Beweglichkeit des Juden umso geringere Schwierig-

<sup>\*</sup> Alles Nähere, Grundlegende fiehe "Geist und Judentum", 2. Teil.

keiten bereiteten, als ja hier die Fingerfertigkeit im Wortbereiche, ein der Geistigkeit des Beweglichen angeborener Vorzug, und die bislang in talmudischem Gedenke großgewordene Meisterschaft im Rlügeln und Spekulieren wesenlosester Abstraktionen unschwer in den Dienst irgend welchen metaphysisch sekundären Gedenkes jener Verfallszeiten gestellt werden konnten. Wird mithin diese Scheinund Schwindelgestalt dem selber Sekundärgewordenen unentsarvt

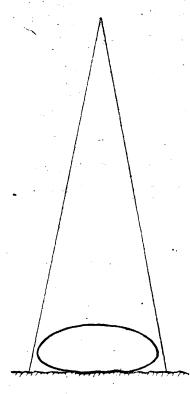

Fig. 17.

bleiben, da er ja seine fassenden Kräfte niemals dem wirklichen angeborenen Wesen des Menschen, sondern lediglich seinen blutleeren Gehirnphantomen zuzuwenden gewohnt ist, so wird vor solchem völlig unpsychologischen Sinnierer der Jude ebenbürtig bestehen, ja gar bald die Siegespalme jeglichen Gedenkes davontragen, da der Übergang Verflüchtigung des Geistes iekundärer schwindelhaftem Geschwäße in allen Niederaanaszeiten der Völker nachweisbar so unmerklich und allmählich ist, daß der Sieg des jüdischen Geistes über den arischen (weil entarisierten!) die notwendige Folge solcher Verbrüderung war und sein wird.

Wird mithin aller sekundärer Geist, in der Welt zur Herrschaft gelangt, unweigerlich den

Sieg des Judentums als Endergebnis bringen, so scheint unsere Erkenntnis vom wahrhaft fassenden, also primären Geiste dem Sieg des Judentums einen ehernen Riegel vorgeschoben zu haben. Aber dem scheint nur so! Denn, gelingt es dem arischen Geiste nicht, das wahre Wesen des Judentums zu durchschauen, dann wird es auch hier im kompensierenden Überschwange die neugesorderte und geltende Gestalt in Schein und Schwindel vorzutäuschen wissen (Fig. 18).

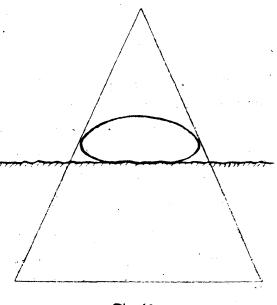

Fig. 18.

Und was wir hier verwarnend und vorahnend in der graphi= schen Darstellung klar zu machen suchen, wir haben den Vorgeschmack seiner Verwirklichung bereits am eigenen Leibe verspürt, da beweglicher Geist in raschem Verständnis des nunmehr "Verlangten" oder besser gesagt: in beweglicher Ausnützung herrschenden Konjunktur uns "Primärheit" des Geistes und jugendliche Vorgeschichte allseitig primär tätiger Vergangenheit vorzugaukeln wußte. Und so wissen wir auch vorahnend zu verkünden: gelingt es dem Judentum nicht, durch Totschweigen, Drosseln jeder geistigen Entfaltung und Verleumdung die Gedanken über das wahre Wesen des deutschen und allen arischen Geistes zu hintertreiben, so werden alsbald jüdischerseits Geister in die Erscheinung treten, die so lebendig, so primär, so schaffensgewaltig "sein" werden, wie die armen und verdutten Deutschen es niemals im Leben gewesen find! Und wenn wir zuguter Lett die vier Stadien: "Geknechteter — Freiwerdender — Freigewordener — Freigeborener" zu vergleichender Gegenüberstellung mit den Schein= gestaltungen des Judentums nach seiner Freilassung auf einem Blickfelde zur Vereinigung bringen, so wird die sinnende Ver=



gleichung uns einerseits die völlige Verschiedenheit, ja Inkommensurabilität der beiden Entsklavungsprozesse darzeigen, anderseits
aber auch erweisen, daß das vorgetäuschte Sein an drei Stadien
geistiger Entwicklung nur exemplisiziert, nicht aber in seinen unerschöpflichen Möglichkeiten bildhaft wiedergegeben werden konnte.
Denn es ist einleuchtend klar, daß, wer bemüht ist, immer und allüberall das zu scheinen, was die jeweiligen Wirtsvölker im jeweiligen Augenblick ihrer Geschichte, respektive in den mannigfaltigen Ständen, Parteien, religiösen Gemeinschaften und Vereinigungen irgend welcher Art wirklich sind, zu den mannigsaltigsten
Verkleidungen und Vorspiegelungen greisen wird, stets und allüberall seine wahre Gestalt — etwa gar vor sich selbst! — verbergend.

Und so können wir denn nicht nachdrücklich genug das deutsche Volk dort, wo nicht wahre Sehnsucht und wahre Entsklavung seltenster Ausnahmen eine allmähliche wahre Unnäherung berbeiführten — verwarnend immer wieder darauf aufmerksam machen, was der Jude eigentlich ist: immer ein Anderes, ein Drittes, ein Verheimlichtes, um welche Alternativen menschlichen Seins es sich auch jeweilig handeln mag. Und so ist denn der Jude weder gut noch böse, sondern beweglich; weder tapfer noch seige — sondern beweglich; weder Idealist noch Materialist, weder Realist noch Metaphysiker, weder Sensualist noch Spiritualist, weder primär noch sekundär, weder Empiriker noch Mystiker, weder Stoiker noch Epikuräer, weder Sinnenmensch noch Asket — sondern beweglich. Er ist weder liberal noch reaktionär, weder Whig noch Tory, weder Uristokrat noch Plebejer, weder konservativ noch liberal, weder fortschrittlich noch rückschrittlich, weder gläubig noch ungläubig, weder duldsam noch unduldsam, weder Christ noch Antichrist — sondern beweglich; er ist weder treu noch untreu, weder geizig noch verschwenderisch, weder rachsüchtig noch verzeihend, weder liebevoll noch haßerfüllt — sondern beweglich; er ist weder gerecht noch ungerecht, weder wahrhaftig noch verlogen, weder ehrenhaft noch ehrlos, weder geistreich noch dumm — sondern beweglich. Und nur wer imstande ist zu begreifen, wieso das Zeitwort "sein" auf ihn anders angewandt als in rein arammatikalisch-kovulativem Sinne überhaupt verfehlt wäre, weil er im Grunde überhaupt nicht "ist", das heißt irgendwie "feststeht", sondern ewiglich sich nur bewegt, um dabei und, — wenn möglich —, darüberzustehen (was abermals

natürlich kein wahres Darüber-stehen sein kann!), nur der allein hat das wahre ungreifbare und wesenlose Wesen des Judentumes begriffen! Und nur der wird imstande sein, uns nunmehr zu solgen, wenn wir die arische und die jüdische Struktur in ihrem Rampse um die Weltherrschaft zum ersten Male belichten wollen. Denn da bislang dieser Ramps gesührt wurde, ohne daß das Judentum unter der Tarnkappe seiner Allbeweglichkeit als Gegner überhaupt mit seinen zeheimsten, fernhin zielenden Plänen gesehen worden wäre, so wird der Deutsche nun zum ersten Male die wahren Gegenmaßregeln zu ergreisen lernen können, um nie mehr wieder die jeweilig vorgetäuschten Scheingestalten sür das zu bekämpsende "Sein" des ewig unverstandenen Gegners zu halten.

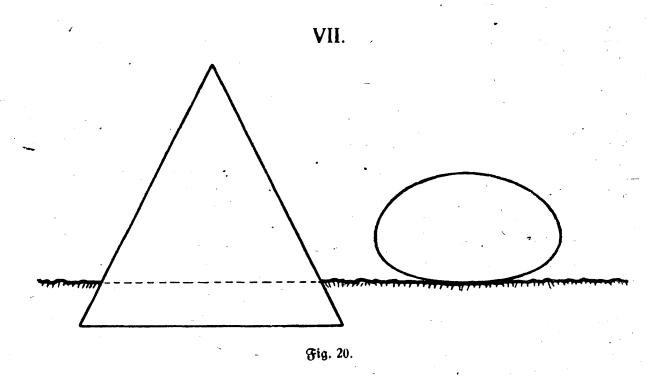

Und so haben wir, wie wir meinen, nunmehr klar und zutiefst erkannt, das Sinnbild jener beiden Grundstrukturen nebeneinander vor Augen. Und müssen verstehen lernen, welcher Kampf es ist, der unsichtbar tobte, seitdem es Völker sassenden Beistes gab und seitzem das Judentum eindringend, hochkommend und gleichberechtigt werdend sein wahres Wesen vor denselben so lange zu verbergen wußte, bis ihm ihre Vernichtung gelang. Alles Wesentliche, alle Vorzüge und Schwächen des fassenden, alle Schlauheiten, Verzegewaltigungen, Lähmungsz und Vergiftungsversuche des bewegzlichen Geistes werden wir den wohlverstandenen Strukturen, wie

sie in den beiden obenstehenden Gebilden verkörpert sind, abzufragen vermögen. Eines aber entnehmen wir sofort beim ersten Unblick: selbst bei gleichem Volumen wird die Pyramide, trot ihres Eindringens ins mütterliche Erdreich "höher stehend" sein und bleiben als die abgeplattete Rugel, soferne es ihr gelingt — stehen zu bleiben; die beweglich rollende Rugel jedoch wird und muß dem starren Gebilde — "überlegen" sein, soferne es ihr gelingt, dieses zu Falle zu bringen, seine Verwurzelung ihm zu rauben und also auf dem strukturlosen Chaos zu Fall gebrachter und aneinander gelegter gleichartiger Gebilde nunmehr eine wahre "Über-legenheit" zu entfalten. So gibt es denn nur eines, was die Struktur des fassenden und eines, was die Struktur des bewealichen Beistes zur Weltherrschaft gelangen lassen kann: schließt sich aller fassende Beift aller Bölker der Erde zusammen, in dem festen Wissen um Unvernichtbarkeit im Falle primärer Verwurzelung nährenden Mutterboden, dann wird aller arische Geist, Antaios aleich, dem entwurzelnden Unrollen und überrennen des — wenig berkulischen! — Herakles-Jirael Stand zu halten wissen. Gelingt es binwiederum dem allgegenwärtigen Ungeiste der Beweglichkeit, den in der Grundstruktur allen fassenden Geistes verhängnisvoll vorgesehenen Schnitt und Riß der Entlebendigung, wie ihn die punktierte Linie in Erdhöhe darstellt, dahin auszunüßen, daß er die fassende Rraft bricht, losreißt und in immer wieder erneutem "Umsturze" zu Falle bringt, dann hat das triumphierende Gefühl der "Überlegenheit", das den Juden durchglüht, dank des Weltbetruges, den seine Beweglichkeit an allen Völkern der Erde zu verüben wußte, zu jener Überlegenheit geführt, die der Vernichtung, Entwurzelung und Versklavung allen fassenden Geistes in der Welt ihre Herrschaft verdankt. Und so muß denn dem arischen Geiste in der Welt zugerufen werden: "Stehe fest, so du der "Höherstehende" bleiben willst, und deine sittlich und geistig unbestreitbare Überlegenheit dir bewahren willst", indes es der Jude, der Zion, das geträumte Weltreich, ersehnt, längst schon seinen Unhängern zuruft oder doch ungehört von allen andern Völkern der Erde zuflüstert: "Bring sie zu Fall, die so schwerfällig Feststehenden, bring sie zu Fall und bewege sie, daß sie, strukturlos geworden, in wirrem Haufen nebeneinander liegen, und du wirst deine Überlegenheit entfalten, Jfrael, zu der dir von deinem Gotte seit Urzeiten vorverkündeten Weltherrschaft!"

Weniger gleichnishaft aber und gelassen wissenschaftlich gesprochen stehen sich in schroffer Gegensätzlichkeit und Unvereinbarkeit die Ziele des arischen und jüdischen Geistes also formuliert gegenüber: Mechanisierung des beweglichen, Organisierung des fassenden Geistes einerseits, Organisierung des beweglichen und Mechanisierung des fassenden Geistes anderseits. Die ungeheure Tragik aber in diesem Rampfe will es, daß, während den Weisen von Zion, den Führern Ifraels im Rampfe um die Weltherrschaft längst ihr Ziel und längst der (krumme!) Weg, der auf dasselbe zuführt, auf das klarste bekannt und verständlich war, dem arischen Beist all das, was er seinerseits zur Vermeidung der Vernichtung, zum Siege und zur Weltherrschaft seiner Geistesart zu tun und zu bewirken hätte, völlig unklar und unverständlich geblieben war infolge seiner führenden Beister, die, sekundär geworden, die eigene Urt mißkannten und infolge eben jenes ungeheuren Weltschwindels, den das Judentum in satanisch schlauer Verheimlichung seiner eigentlichen Ziele und Gestalt dem Ariertum vorzugaukeln gewußt hatte. Was aber die Tragik dieses ungleichen Rampfes noch furchtbarer macht, ist das rassenhafte Eindringen des Judentums schier in alle arische Staatenaebilde, sein blutmäßiger Verschmelzungsprozeß, der dazu führte, daß nur das deutsche Volk, ein letztes Vollwerk unverkümmerten arischen Geistes neben den spärlichen Germanenresten skandinavischer Völker, als einziges im Rerne noch unvermischt vor dem letten Entscheidungskampfe steht. Und so wird denn der lette Rampf zwischen fassendem und beweglichem Geiste auf deutschem Voden ausgetragen werden. Und wenn auch jedes andere Volk mit autem Fua und Recht unsere Darlegungen mit Einfügung des Namens seiner eigenen Nation in seine eigene Sprache übersetzen mag — "Deutscher Geist s— ober Judentum!" ist und bleibt die Parole, die dem entscheidenden Rampfe voranklingt. Und der deutsche Mensch wird es sein, auf dessen Vernichtung das Judentum es abgesehen hat und haben muß, zur Errichtung seiner Weltherrschaft, und der deutsche Mensch wird es sein, der, sebend gemacht und den Feind nunmehr wahrhaft. erkennend, dieser Weltherrschaft vielleicht doch noch ein unerwartetes Ende bereiten wird.

Eines der wichtigsten Dinge, die es bei der Gegenüberstellung und Unterscheidung fassenden und beweglichen Geistes gleich in allem Anfange zu besprechen gibt, ist ihrer beider so abgründig geschiedenes Verhalten zu Tat und Wille. Der Leser von "Geist und Judentum" entsinnt sich vielleicht noch jener Anmerkung (Seite 248 unten), in welcher den Zusammenhang zwischen Denken und Willen klarzulegen dem "Denktrieb zur Einheit" vorbehalten worden war. Da wir nun aber im Obigen auf das genaueste die Vorfization, also das Denken selbst hinter allem Wollen als treibenden und zum Leben erweckenden Faktor allen Tuns erfaßt haben, so wird die in jener Anmerkung erwähnte Auffaffung Chamberlains, daß der Jude den Willen im Gegensatze zum Intellekt namentlich entwidelt habe, der daselbst in Aussicht gestellten Lösung zugeführt werden müssen. Was des Ariers Wille ist und worin er ihn namentlich zur Entfaltung bringt, haben uns die früheren Auseinandersetzungen dieses Buches gelehrt. Dieser Wille aber, der zur schaffenden Tat, zu der den aanzen Organismus in Bewegung sekenden und ihn also ermüdenden, gestaltenden Wandlung der Außenwelt hinführt, sett einen anderweitig, aber gleichartig tätigen Willen des Nebenmenschen voraus, der, andern Bereichen wandelnder Tat zugekehrt, eigenes Tun weder verstört, noch durchfreuzt, sondern ergänzt und also in der Bewältigung des gesamten Lebens unterstützt. Die unmittelbare biologische Folge derartigen Jahrtausende gleichmäßig waltenden Wollens wird Vertrauen gegen den Nebenmenschen, also Arglosigkeit sein und mithin sobald es sich nicht um den Stammesgenossen handelt — vollständige Uhnungslosigkeit in psychologischer Beziehung. Denn wer den Nebenmenschen, sei er noch so verschiedenen Berufen zugekehrt, doch stets als gleich ansieht, als mittätig am gemeinsamen Lebenswerke, ihn mithin also als unproblematisch, als "un-bedenklich", als vertrauenswürdig achtet und im Grunde nicht weiter beachtet, der wird bei plötslichem Auftauchen der grundverschiedenen, ja feindselig entgegengesetten Struktur und Willensentfaltung, die ihre geheimen Ziele unter vorgetäuschter Gleichartigkeit obendrein noch schlau zu verbergen weiß, hilf= und hoffnungslos bereinfallen. Und so heißt es denn Intellekt und Willen des Juden einer näheren Untersuchung zuzuführen, um der Auffassung Chamberlains vom

jüdischen Willen im Lichte unserer Einsicht aufklärende Verichtigung zu teil werden zu lassen. Diese gleiche Aufklärung aber wird uns die dem Deutschen so rätselhafte Überlegenheit des Juden eben aus seiner anders gerichteten Willenstendenz verständlich machen.

Während nun aber fassender Geist durch den Kommandoruf des ihm angeborenen Aftes der Vorfiration zum schaffenden, weltgestaltenden wird, macht die Vorfiration beweglichen Geist zu einem bewegenden, das heißt also, Dinge und Menschen in Bewegung setzenden Geiste. Und so hat denn der Jude allewiglich alle Dinge der Erde im Interesse seines hierbei erzielten Profites bewegt, wohin immer er wollte und alle Menschen bewogen, wozu er wollte, welch letteres Bewegen (der Menschen) um so leichter gelang, als arischer Beist ihm kein gleichartiges Wollen entgegen zu setzen hat, und dieser mithin fast immer und überall zu dem bewegt und bewogen wurde, was der Jude wollte. So sehen wir denn, daß der Jude, um seine Beweglichkeit an den Dingen zu betätigen, vorerst die solche Dinge erzeugenden und zubereitenden Menschen "bewegen" mußte, ihm diese Dinge zu überantworten, so zwar, daß Vorfiration im Dienste bewealichen Geistes stets vorerst der Beeinflussung des Menschen gelten mußte. Wer aber sein Hauptaugenmerk stets darauf richten mußte, die Menschen zu "bewegen", ihm die Dinge der Welt zu weiterem Bewegen zu überantworten, der muß geradezu biologisch jene Psychologie hochentwideln, die nicht Seelenkunde im Sinne wunschlosen Erkennens jedweder Seelenregung, sondern nur Seelenkenntnis nach der Richtung des jeweilig dem Menschen zu entlockenden, möglichst billig abzulistenden Dinges zur Entfaltung bringen wird. Rommt noch zu solch einseitiger Seelenkenntnis die auf alle Seelenregung wachsam lauernde Anastlichkeit und Schlauheit des Unterdrückten und Geknechteten binzu, wie wir sie als Druckeraebnis bei allen Schwachen und Mindergewerteten in der Welt schon in früheren Untersuchungen festzustellen wußten, so wird es verständlich werden, wieso gerade der Jude jene Gabe der Seelenkenntnis, Seelenbeeinflussung und schließlich Seelenvergewaltigung höher und höher entwickelte, die ihn im politisch-wirtschaftlichen Leben zum "Psychagogen" an allem arischen Geiste vorausbestimmte. Psychagoge aber, zum Unterschiede von Psychologe, ist derjenige zu nennen, dem die Seele des zu vergewaltigenden Menschen im Grunde völlig gleich=

gültig ist und der ihre Regungen nur studiert und ergründet, soferne er seine Vergewaltigungen und Ziele an ihr und durch sie zu erreichen vermag. Ist demnach der psychagogische Wille des Juden für den weltgestaltenden Willen des Ariers unverständlich, so wird hinwieder arischer Wille dem Juden rätselhaft und unbegriffen bleiben, ja schlimmer noch, er wird es wagen, den Arier als ein willenloses Werkzeug seines Wollens zu verachten, da ja sein Wollen erst anfängt, wenn des Ariers Wollen, wohlig ermüdet und beschwichtigt durch schaffende Weltgestaltung, erlahmt und zur Ruhe kommt.

Wo aber die Vorfixation beim jüdischen Willen nicht zum Rommandoruf an den Gesamtorganismus, zu tätigem Vemüben wird, sondern nur in rastlosem Getriebe endlos weiter Menschen und Dinge bewegt, da wird diese (am Gesamtorganismus unverbrauchte) Kraft begreiflicherweise rastlos-unermüdlicher Beweglichkeit ungeteilt zu aute kommen und ihr mithin jene Gesamtkraft zuströmen, die nun einmal auf Grund menschlicher Organisation ein normales Gehirn zu leisten im stande ist. Und wie der leerlaufende Motor viel länger und schneller laufen kann als jener, der reale, materielle Widerstände überwindende Arbeit leistet, so wird der jüdische Geist rege und überwach sein und bleiben, wo der arische, in naturgewolltem Tun verbraucht, müde und ruhebedürftig aussetzen muß. Wer die beiden Grundaestalten sich recht lebhaft vor Augen führt, wer bedenkt, wie Tätigkeit und Wachstum der arischen Geistesgestalt im Erobern und Sich-hineinarbeiten ins nährende Erdreich besteht (über welchem dann auch die Gestalt im Luftbereiche langsam anzuwachsen vermag), während jüdischer Geist im Weiterrollen vom fest stehenden arischen gehindert würde und diesen mithin bewegen muß, sich von ihm — überrollen zu lassen, auf daß er, der bewegliche, wachse und gedeihe, der kann abermals aus unserer graphischen Symbolik alle Antworten und Lösungen, deren es hier bedarf, ablesend gewinnen. Jedenfalls aber werden wir im Verlaufe noch des öftern einsehen lernen, daß der arische Respekt vor der jüdischen Willenskraft eben so töricht ist, wie die jüdische Verachtung arischer "Willenlosigkeit". Und wie Rausalitätsproblem von Hume auf das Miftverständnis eines "post hoc ergo propter hoc" zurückgeführt wurde, werden wir den Irrwahn von der jüdischen Überlegenheit auf die Formel "ante

hoc ac post hoc ergo supra hoc", zu deutsch "vor dem" (Schaffen einsehend), "und nach dem" (Schaffen wieder einsehend), "also darüber" (nicht stehend, sondern rollend!) zurücksühren. Denn die Hauptsache, die schaffende Tat, bildet in der "Tätigkeit" des Juden das mit verächtlicher Geringschätzung eingesügte Zwischenglied arischer Gestaltung, die der Jude beherrscht, dieweil er mit seiner "Ropfarbeit" dem "Handarbeiter" Bearbeitungsmaterial verschafft, weitergibt, dem nächsten Handwerker abermals verschafft, wieder weitergibt und so fort, die das vollendete Ganze, der schaffenden Hand entrissen, "en gros und en détail" vom beweglichen Beherrscher der menschlichen Arbeit den Konsumenten geliesert wird, bei welcher Lieserung das eigentliche große Geschäft erst beginnt.

dieser fliegenden Übersicht über das beutiae kapitalistisch maschinelle Wirtschaftsleben haben wir die erste . Uhnung gewonnen, was herbeizuführen das Judentum stets beflissen sein muß: Ausnützung der Genügsamkeit des in seiner gestaltenden Tätigkeit vollauf befriedigten und also anspruchslosen schaffenden Geistes, der, falls er sich der Welt- und Wirtschaftsordnung beweglichen Geistes fügt und einordnet, mechanisiert, um die volle Nutnießung seines Tuns vom beweglichen Ausbeuter geradezu betrogen wird. Und ist auch das Glücksgefühl nach getaner Arbeit in einem höheren Sinne des Wortes "Lohn, der reichlich lohnet" — stedt der bewegliche Geist in verschmitzter Ausnützung solch seelischer Verfassung den Hauptgewinn schaffenden Vemühens der Menschheit grinfend in seine Taschen, so ist ganz eigentlich das Wirklichkeit geworden, was die Bibel im Jakob-Cfauzur Bleichnisse so tiefsinnia verfinnbildlicht bat: Esau, der schaffende, fassende Geist ist von Jakob, dem beweglichen Händlergeiste, um seine Erstgeburt betrogen worden. Die Erstgeburt aber ist im erkenntniskritischen Lichte das aller Beweglichkeit vorangehende und voranstehende menschliche Schaffen, das Linsengericht aber ist Symbol für den schmachvollen Vetrug, der an dem begangen wird, der durch die ihm vom Beweglichen zugedachte "Bezahlung" um den wahren Be- und Ertrag seines schaffenden Bemühens gefoppt und betrogen wurde und wird.

Es ist unglaublich, wie selten noch dies erschütternde Gleichnis für den ewigen Vetrug des Händlergeistes am werktätigen Weltzestalter wirklich verstanden wurde, dank der fluchwürdigen Ehr-

furcht und Feierlichkeit, mit der der chriftlich erzogene Mensch von Kindesbeinen an die "heilige Schrift" zu lesen gewohnt ist.

Die Aufaabe dieses Buches ist es keineswegs, die historische Urbeit zur Ergründung des werdenden, respektive überall und immer unverändert aleichgebliebenen Judentums zu leisten. Hier liegen uns in den Untersuchungen Delitzsch ("Die große Täuschung"), namentlich aber in dem grundlegenden und geradezu erlösend wahrhaftigen Buche "Der falsche Gott" von Theodor Fritsch die entscheidenden Erkenntnisse vor. Und was wir späterhin bei der Besprechung des Unheils und der Verwirrung, der der Protestantismus und Ratholizismus dank der trostlosen Aufrechthaltung der Verschmelzung von Altem und Neuem Testament anbeimgefallen find, noch ausführlich zu besprechen haben werden, sei in diesem Zusammenhange vorwegnehmend ausgesprochen: Was beweglicher Beist am schaffenden verbricht, es ist, soferne man richtig und von christlicher Tradition unverwirrt zu lesen vermag, aufs "Schönste" aus den Mären und Geschichten des Alten Testamentes heraus zu lesen. Das Mittel aber für den bewealichen Geist, den schaffenden zu unterjochen, war, ist und wird in alle Ewigkeit Zetrug und Schwindel, Täuschung und Übervorteilung, Foppen und Verwirren, Ausnüßen und Mechanisieren, sein und bleiben. Und da zu Urzeiten schaffendem Geiste zum ersten Male jene Vergewaltigung und "Enterbung" zuteil wurde — ist es verwunderlich, wenn Verzweiflung, erftes Aufdämmern furchtbaren Betrogenseins, Rat-Losigkeit vor der so anders gearteten immer wieder entschlüpfenden Beweglichkeit zur befreienden Tat, zur verzweifelten Selbsthilfe, zum — ersten Morde in der Welt hinführen mußte, den der bewegliche Beist, sich unschuldig stellend und in der aut gespielten Empörung des nie zu entlarvenden Schwindlers, der ganzen Menschheit als — Brudermord und Verbrechen einzureden und aufzuschwaßen wußte?! Wahrlich, wer mit uns begriffen hat, daß derselbe bewegliche Geist, der uns heute noch die Welt verstört und vernichtet, schon damals waltete, da er die Welt im Lichte seines Denkens darzustellen wußte, wird die alten Mythen mit ganz anderen Augen zu sehen und zu deuten wissen, jedenfalls aber nicht mehr die Deutungen des beweglichen Geistes unüberprüft und fritiflos entaggennehmen.

Und so ist denn, klipp und klar herausgesagt, die Geschichte von

Rain und Abel nichts anderes als der Rechtfertiaunas= und Vertuschungsversuch desjenigen, was sich abspielt und abspielte, seit diese Welt besteht, und seit beweglicher und fassender Geist im ewig wiederkehrenden Rampfe aufeinanderprallen. Immer wieder aber wird der arglose, im Schweiße seines Angesichtes sich mühende Rain\*, genau so wie späterbin Esau von Jakob (das völlig angloge Brüderpaar), durch den Betrug des Jüngeren um die Früchte seines Schaffens (Erstgeburt) gebracht. Ist aber dieser "Zweitgeborene" Darsteller und Verichterstatter jener Geschehnisse, was Wunder, daß er im Falle der Vernichtung seinesgleichen durch den Betrogenen die Sache also darstellt, daß er der Unschuldige, Gute, der in Ratlosigkeit und Verzweiflung aber zur rächenden Selbsthilse Greifende als bose und von Gott verlassen hingestellt wird?! Denn je nach der Art geistiger Grundstruktur wird auch der Gott des Menschen "sein" und sich zum Tun der andersgearteten Struktur in Abweisung und Strafe verhalten. Und daß der Betrug und Schwindel, so er am übervorteilten und ahnungslosen "Bruder" gelungen ist, weder diesem noch der aanzen Menschheit jemals eingestanden wird vom beweglichen Geiste — in seiner mythischen Darstellung alles Zusammenprallens fassenden und beweglichen Beistes kommt es überwältigend zum Ausdruck!

Wir aber, die wir Sein und Verhalten dieser beiden ewig feindlichen und abgründig getrennten Menschenarten zu unerschütterlich klarem und festem Besitze gewonnen haben, wir wissen nunmehr wohl zwischen den Zeilen jener alten Menschheitsmythe zu lesen und den Fluch zu deuten, den der bewegliche Geist (Abel) durch seinen Gott über den fassenden (Rain) zu verhängen weiß. Und wenn auch Rain verstört und verzweifelt vor seiner Opferflamme zusammenbricht, deren Rauch nicht steil zum Himmel dringt und also Gott nicht "wohlgefällig" sich etweist — wir lassen uns durch dieses Gottesgericht nicht mehr einschüchtern und verwirren und wissen aar wohl, daß Abel, dem Bewealichen, iraend ein Schwindel, ein Gaunerstücken zu solchem Gottesurteil verhalf! Ob dies nun darin bestand, daß er, einen unbeachteten Augenblick des arglosen Bruders benütend, ihm seine Opfergabe näßte und sonftwie dafür zu sorgen wußte, daß der Rauch nicht gleichwertig dem seinen zur Höhe drang, ist uns gleichgültig und belanglos, die wir den

<sup>\*</sup> Kain heißt im Hebräischen: Schmied!

Schwindel und Vetrug als urgegebene Waffe Abels im Kampfe wider Kain erkannten!

Aber auch weiter zurückforschend zu den Anfängen der biblischen Weltdeutung lernen wir erkennen, wie der Gott des beweglichen Geistes, also der allem Fassen feindliche und abgeneigte Gott es ist, der der jüdischen Weltdeutung verdankt ward. Denn, daß das Erfassen des Geistes, das zum Fassen der Hand und zum Gestalten der Welt den Arier, urgegeben, vorher bestimmte, jenem Beweglichen, Zweitgeborenen, als das Bose, als die Sünde erschien, der er die Vertreibung aus seinem Paradiese (der faulen Untätigkeit) zuzuschreiben hat, wie deutlich tritt es im Mythos von der Schlange und dem Apfel, durch dessen Genuß der Mensch sehend und also sündig geworden ist, bervor! Wahrlich, wenn der Deutsche nicht endlich einsieht, daß dieser Urmpthos seinem tiefsten Wesen fremd und feindlich gegenüber steht, wenn er nicht erkennt, daß jener tatverdammende und schaffensseindliche Gott nie und nimmer der seine war und sein wird, dann wird er sich dazu weiterhin verdammt sehen, ein Geschlecht beranzuzüchten, dem eine Weltanschauung, ein Geift, ein Glaube als verehrungswürdig gelehrt und gepredigt wird, die seinem tiefsten urgegebenen Wesen fremd und feind find und so den jugendlichen Gemütern eine Verzerrung, eine Artverfälschung, eine Vergewaltigung auferlegen, die sie um ihren Geist, ihren Glauben und ihren Gott unweigerlich bringen werden, zum Weltsiege jenes andern Geistes, der eben darin, daß er seine Weltanschauung dem Arier aufzuzwingen wußte, seine ewigen Rampfmittel von Vetrug und Vergewaltigung der Geifter bis zum heutigen Tage so glänzend bewährt hat.

Wer hier in falscher ehrsürchtiger Rücksicht auf die Mißverständnisse allzu redlicher und kindlich ahnungsloser Vorväter vor einem energischen und einschneidenden Eingreisen seige und verzagt zurückschent, der wird es sich selber zuzuschreiben haben, wenn das "Entweder — Oder" einer Weltordnung des schaffenden oder beweglichen Geistes zum Siege des Judentums, zu nicht mehr abzuschüttelnder Knechtung und Lähmung arischen Geistes unweigerlich hinsührt. Allzu lange schon währt die fluchwürdige Verwirrung und Ratlosigkeit vor dieser, arischem Wesen ausgezwungenen, jüdischen Weltdeutung. Und wenn dem Juden der Satz: "im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Vrot essen", als Fluch erscheint,

der ihn aus "seinem" Paradiese vertreibt — der Arier kann und wird solchen Spruch nur als Segen, als ehrfürchtiges Gehorchen den Geboten der gegebenen Organisation des Menschen, als ein Folgen und Sich-fügen den biologischen Gesetzen seines welterfassenden Geistes, in Demut und Freudigkeit hinnehmen. Und so mussen wir denn einsehen lernen, daß der Jude, um zu seinem Lebensideale zu gelangen, geradezu seine Menschennatur beschwindeln mußte, wenn er den arischen Geist dahin beschwindelt, für ihn die Arbeit der Weltgestaltung zu leisten, welcher Selbstbetrug in raftlosem, nie ermüdendem Behirngetriebe, ödestem Gedenke, verkümmerten äußeren Organen, Stoffwechselstörung und Nervenerkrankung sich, bezahlt macht. Und ist mithin der Jude letzten Endes doch ein (um das Leben selbst) betrogener Vetrüger — doch aber läßt sich sehr wohl eine Welt(un)ordnung vorstellen, die dauernd und auf der ganzen Erde den beweglichen Beist zum Herrn emporhöbe, den Schaffenden zum wehrlos entrechteten Rnechte herabentwürdigte. Und gelingt es den "Weisen von Zion", ihre höchst realen und sehr erreichbaren Ziele zu verwirklichen, dann hätte die Rache für Rains verzweifelten Totschlag dauernde Gestalt gewonnen und Esau, den Jakobs Spröklinge über die ganze Erde bin zu verfolgen wußten, könnte nicht mehr vor ihm auf neues, jenem unzugängliches Gebiet entflieben, und für alle Ewigkeit erschiene der fassende Geist um das unbestreitbare Vorrecht seiner Erstgeburt gebracht und betrogen.

Welch rätselhafter Fluch in der Geschichte der Menschheit ist es doch, daß bislang Rains Totschlag und Jakobs Vetrug in ewigem Auf und Ab jenes Entweder — Oder\* menschlichen Geschehens zu sein scheinen, zwischen welchen Veiden hin- und herspendelnd die Menschheit zu ewigem Haß und Hader in nicht endenwollender Wiederkunft verdammt bleiben muß! Und sehen wir bis auf den heutigen Tag in den immer wiederkehrenden Pogroms Rains Tat der Ratlosigkeit und Verzweislung, so waltet allüberall,

<sup>\*</sup> In schafter Form dürfte unser großer Epigrammatiker Grillparzer als Erster das hier aufgestellte Weltgeset, nicht ausgesprochen, aber doch ahnungsvoll umschrieben haben:

In gebildeten Ländern und in rohen und kruden Bekämpft sich verschiedenes mit Macht und mit Listen, In rohen verfolgen die Christen die Juden, In feinen dagegen die Juden die Christen.

unerkannt und unbesieglich, Jakob in betrügerischer Vergewaltigung, bis Esau sich wieder in Rain verwandelt und bis dem ermordeten Abel hinwieder der rächende Jakob ersteht in nicht endenwollendem trostlosem Wechselsviele! Aber nun wir dies trostlose Wechselsviel und die wahren Gesetymäßigkeiten seiner ewigen Wiederkunft aufzuerweisen wußten, nunmehr ist doch zu hoffen, daß die Menschheit in allzu später Einsicht und Erlösung vom Fluche solch ewiger Wiederkunft sich befreie. Solches aber kann und wird erst dann geschehen, wenn die Weltgestaltungen, wie sie von den beiden Untagonisten des Geistes angestrebt werden, in allen ihren Rampfweisen, Konsequenzen und Methoden bekannt und verstanden sein werden. Da aber der arische Geist bis zum heutigen Tage sich kaum noch des klaren Zieles der ihm, dem Erstgeborenen, gebührenden Weltordnung bewußt ward, so werden wir nach Darlegung allen feindlichen Wollens seines beweglichen Widersachers ibm erst die ibm gemäßen und bislang unbewußt nur versuchten Rampsweisen, Ronsequenzen und Methoden seiner Struktur, zur bewußten Waffe geworden, schmieden und einhändigen müssen, ihm den Endsiea zu erringen. Solches aber soll die Aufgabe der drei folgenden Teile dieses Buches sein, in denen Wirtschaft, Politik und Beistesleben im Sinne der beweglichen sowie der fassenden Weltordnung dargestellt werden sollen.

#### II. Teil.

# Wirtschaftsleben.

#### 1 Mose, Cap. 25.

Da nun die Zeit kam, daß sie (Rebekka) gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rauh wie ein Fell; und sie nannten ihn Csau. Darnach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Csau; und sie hießen ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Jsaak, da sie geboren wurden.

Und da nun die Knaben groß wurden, ward Esau ein Jäger und streiste auf dem Felde, Jakob aber ein sanster Mann, und blieb in den Hütten. Und Jsak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Weidwerk; Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld, und war müde. Und sprach zu Jakob: Laß mich kosten das rote Gericht; denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkause mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muß doch sterben; was soll mir denn die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkauste also Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Vrot und das Linsengericht, und er aß und trank, und stund auf, und ging davon. Also verachtete Esau seine Erstgeburt.

Und es begab fich, da Isaak alt war worden, und seine Augen dunkel wurden zu sehen, rief er Esau, seinem ältern Sohn, und sprach zu ihm: Mein Sohn! Er aber antwortete ihm: Hie bin ich. Und er sprach: Siehe, ich bin alt worden, und weiß nicht, wann ich sterben soll. So nimm nun dein Geräte, Röcher und Vogen, und geh aufs Feld, und fahe mir ein Wildbret, und mache mir ein Effen, wie ich's gern habe, und bring mir's herein, daß ich effe, daß dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Rebekka aber hörte solche Worte, die Isaak zu seinem Sohne Esau sagte. Und Esau ging hin aufs Feld, daß er ein Wildbret jagte, und heimbrächte. Da sprach Rebekka zu Jakob, ihrem Sohn: Siehe, ich habe gehöret beinen Vater reden mit Esau, beinem Bruder, und sagen: Bringe mir ein Wildbret und mache mir ein Essen, daß ich esse, und dich segne vor dem Herrn, ehe ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, meine Stimme, was ich dich heiße. Gehe hin zu der Herde, und hole mir zwei gute Vöcklein, daß ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er's gerne hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, daß er effe, auf daß er dich segne vor seinem Tod. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist rauh, und ich glatt. So möchte vielleicht mein Vater mich begreifen, und würde vor ihm geachtet, als ob ich ihn betrügen wollte: und brächte über mich einen Fluch, und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, mein Sohn; gehorche nur meiner Stimme, gehe und hole mir. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Effen, wie sein Vater gerne hatte, und nahm Esaus, ihres ältern Sohnes, köstliche Rleider, die sie bei sich im Hause hatte, und zog sie Jakob an, ihrem jüngern Sohn; aber die Felle von den Böcklein tat sie um seine Hände, und wo er glatt war am Halse. Und gab also das Essen mit Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand Jakobs, ihres Sohns.

Und er ging hinein und sprach: Mein Vater! Er antwortete: hie bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn; ich habe getan, wie du mir gesagt hast; steh auf, setze dich und if von meinem Wildbret, auf daß mich deine Seele segne. Isaak aber sprach zu seinem. Sohn: Mein Sohn, wie hast du so bald gefunden? Er antwortete: Der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaak zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, daß ich dich begreife, ob du seiest mein Sohn Esau oder nicht. Also trat Jakob zu seinem Vater Isaak; und da er ihn begriffen hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände find Esaus Hände. Und er kannte ihn nicht, denn seine Hände waren rauh wie Esaus, seines Bruders Hände; und segnete ihn. Und sprach zu ihm: Bist du mein Sohn Csau? Er antwortete: Ja, ich bin's. Da sprach er: So bringe mir her, mein Sohn, zu effen von deinem Wildbret, daß dich meine Seele segne. Da brachte er ihm's und er aß; und trug ihm auch Wein hinein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Romm her und küsse mich, mein Sohn. Er. trat hinzu und küßte ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider, und segnete ihn, und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohns ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Taue des himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korns und Weines die Fülle. Völker müffen dir dienen und Leute müffen dir zu Fuße fallen. Sei ein herr über deine Brüder. Und deiner Mutter Kinder muffen dir zu Fuße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet.

Als nun Isaak pollendet hatte den Segen über Jakob, und Jakob kaum

hinausgegangen war, von seinem Vater Jsaak, da kam Csau, sein Bruder, von seiner Jagd, und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Steh auf, mein Vater, und iß von dem Wildbret deines Sohns, daß mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Jsaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Csau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetze sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von allem gegessen, ehe du kamest, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben.

Als Esau diese Rede seines Vaters hörte, schrie er laut und ward über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater! Er aber sprach: Dein Bruder ist kommen mit List und hat deinen Segen hinweg. Da sprach er: Er heißt wohl Jakob, denn er hat mich nun zweimal untertreten. Meine Erstgeburt hat er dahin; und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich aesest, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Kneckten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ihn versehen; was soll ich dir doch nun tun, mein Sohn? Cfau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Seane mich auch, mein Vater! und hub auf seine Stimme, und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater, und Iprach zu ihm: Siehe da, du wirst eine Wohnung haben ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her. Deines Schwerts wirst du dich nähren und deinem Bruder dienen. Und es wird geschen, daß du auch ein Herr und sein Joch von deinem Halse reißen wirst.

Ind Sau war Jakob gram um des Segens willen, damit ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem Herzen: Es wird die Zeit bald kommen, da man um meinen Vater Leid tragen muß; dann will ich meinen Vruder Jakob erwürgen. Da wurden Rebekka angesagt diese Worte ihres älkeren Sohnes Sau, und schickte hin und ließ Jakob, ihren jüngeren Sohn, rusen, und sprach zu ihm: Siehe, dein Bruder Csau dräuet dir, daß er dich erwürgen will. Und nun höre meine Stimme, mein Sohn: Mache dich auf und flieh zu meinem Vruder Laban gen Haran und bleibe eine Weile bei ihm, dis sich der Grimm deines Vruders wende und dieß sich sein Jorn wider dich von dir kehre, und er vergesse, was du an ihm getan hast; so will ich darnach schien und dich von dannen holen lassen. Warum sollte ich euer beider beraubt werden auf Einen Tag? Und Rebekka sprach zu Isaak: Mich verdrießt zu leben vor den Töchtern Heth. Wo Jakob ein Weib nimmt von den Töchtern Heth wie diese, von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben?

### Cap. 28.

Da rief Jsaak seinen Sohn Jakob, und segnete ihn, und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm nicht ein Weib von den Töchtern Kanaans; sondern mache dich auf und zieh nach Mesopotamien zu Bethuels, deiner Mutter Vaters Haus, und nimm dir ein Weib daselbst von den Töchtern Labans, deiner Mutter Bruders. Über der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, daß du werdest ein Hausen Völker; und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, daß du besitzest das Land, da du Fremdling innen bist, das Gott Abraham gegeben hat. Also fertigte Isaak den Jakob ab, daß er gen Mesopotamien zog zu Laban, Bethuels Sohn, in Sprien, dem Bruder Rebekkas, seiner und Csaus Mutter.

Etwa seit dem Jahre 800 nach Christi Geburt sind die Juden durch Raiser Karl den Großen in größerer Anzahl in Deutschland angesiedelt worden, so zwar, daß man sagen kann, daß der Kampf des Judentumes gegen das Deutschtum mit den geheimen Waffen einer unerkannten Artverschiedenheit mehr als elfhundert Jahre geführt worden ist; mithin kann man sagen, daß das Judentum diese lange Spanne Zeit ununterbrochen dazu verwenden konnte, seine psychagogischen Künste am deutschen Volke zu erproben. Bedenkt man hingegen, daß genau genommen ein tieferer Einblick in das Wesen des Judentumes und also in die Gefahren, die dasselbe für das deutsche Wirtschaftsleben, den deutschen Staat und den deutschen Geist bedeutet, erft seit dem Anfange eines rassenbetonten Untisemitismus um das Jahr 1848 herum einsett, da ja die wirkliche Renntnis und Veeinflussung des sozialen Lebens erst mit diesem Datum in weitere Rreise dringt, so wird diese Gegenüberstellung bei aller Verzweiflung ob der heutigen Sachlage doch eine tröstliche Beschwichtigung für die Zukunft mit sich bringen. Denn wenn auch die Verzweiflung über die verhängnisvolle Uhnungslosigkeit des Deutschen allen und jeglichen Schlauheiten, Ver-Winkelzügen gegenüber uns stellungskünsten und Hoffnung zu rauben droht, der Deutsche werde den Juden jemals wahrhaft durchschauen und also überwinden können, so muß doch die Erwägung, daß er kaum 70 Jahre lang Zeit hatte, diesen Kampf wider ihm völlig ungewohnte, unverständliche, ja unsichtbare Waffen zu führen, indes sein Gegner diese Waffen seit mehr als elshundert Jahren wider ihn ungehindert erprobte, tröstend und hoffnungerweckend wirken.

Das Erste aber, was vom Juden zu lernen wäre, ist seine unermüdliche Wachsamkeit über jede ihm seindliche oder gefährliche Beistesregung, und die Ronsequenz, mit der er den Einzelnen, sobald er eine ihm irgend feindliche Macht und Kraft in demselben verspürt, im Auge zu behalten weiß, auf allen seinen Lebenswegen versolgt und durch genaues Wissen um all seine Pläne, Verbindungen und geheimsten Absichten all sein Tun geradezu vorausbestimmt und also rechtzeitig zu durchkreuzen vermag. Vergleicht man damit die Art des Deutschen, der, ob eine ihm gegnerische oder gefährliche Ansicht im gesprochenen oder gedruckten Worte ihm vorliegen mag, sich doch immer nur so verhält, als hätte er es mit diesem "reinen und losgelösten" Worte zu tun, keineswegs aber mit einem dahinter befindlichen, höchst lebendigen und wollenden Menschen, so muß man wirklich nach dieser Richtung hin die ungeheure Überlegenheit des Juden vor dem Deutschen bedingungslos anerkennen und eingestehen.

Diese sonderbare Gegensätlichkeit wird aus der im ersten Teile gewonnenen Einsicht von der Verschiedenartiakeit arischen und jüdischen Willens unschwer verstanden werden. Und jene Gegensählichkeit könnte für die Behandlung feindlicher Gefinnungen am besten dahin formuliert werden, daß der Deutsche den Dingen aegenüber brimär, den Menschen gegenüber völlig sekundär, ahnungslos und tatenunfähig veranlagt sei, indes der Jude seine bereits beschriebenen psychagogischen Fähiakeiten dahin erweist. daß er, der den Dingen der Außenwelt völlig sekundär, ohne wahrhaft faffende Kraft und achtlos gegenüber steht, dem Menschen gegenüber eine geradezu unbeimliche primäre Fähigkeit des Erfassens (nach der erwähnten psychagogischen Richtung hin) bewährt. Nimmt man noch hinzu, daß der Jude im Zusammenarbeiten und Zusammenhalten seiner Stammesgenoffen dies höchst primäre Beobachten, Bespionieren, "Bearbeiten" und also Besiegen seiner Wirtsvölker zu höchster Meisterschaft gebracht hat, welche Meisterschaft er heute von der wirtschaftlichen auf die politische Vergewaltigung trefflichst zu übertragen wußte, so ergeben sich zwei Rampfmethoden, die sich geradezu wie 0: w verhalten. Denn da der Deutsche von seinem jüdtschen Gegner nur die Worte kennt, mit denen er ihm, ob sie gesprochen oder gedruckt seien, an den Leib rückt, da hinwiederum diese Worte gemeiniglich nur dazu gebraucht werden, des Juden wahre Absichten, Pläne und Ziele zu verschleiern und den Deutschen von den wahren jüdischen Zielen abzulenken und irre zu machen, so hat er im Grunde so viel wie nichts in seiner Hand, indes der Jude dank dem wohlorganisierten

Nete, das die jüdische Allianz mit Hilfe der zu blindem Gehorsam verpflichteten Freimauerei über die deutsche Welt gespannt hat, so unheimlich viel von seinen Gegnern weiß, so sehr eingeweiht ist in alle Beziehungen, Pläne und Entschließungen, ja die privatesten Angelegenheiten, die Leidenschaften, Charakterschwächen, Liebesaffären und Verwandtschaften, daß der gute Deutsche über diese unendliche Fülle des Wissens, diese geradezu Entsetzen erregende Eingeweihtheit in das Privatleben der Widersacher wohlschaudern und staunen müßte, wenn er es nicht nach alter Gewohnheit lieber vorzöge, all dies Seltsame und Unbehagliche, Lästige und Unwahrscheinliche Vogel-Strauß-spielend abzulehnen.

Erschwert mithin demjenigen, der das mühevolle Werk unternehmen will, die Deutschen nach dieser Richtung hin aufzuklären, Unglauben, Unbehagen, Mißmut und Unwillen des sich wider folche Aufklärung Sträubenden das Werk der Vefreiung, so seben wir uns allerdings hier vor Schwierigkeiten, die schier als unüberwindliche zu betrachten sind. So wird es denn unsere Aufaabe im folgenden sein, den Deutschen nach bestem Wissen und Gewissen über die geheime Allgegenwart und Allwissenheit seiner jüdischen Widersacher aufzuklären, ihm alle ihre seltsamen psychagogischen Rniffe und Rünfte darzulegen und es dann ihm selber zu überlassen, ob er unseren Mitteilungen Glauben schenken will oder aber vorzieht, sich all das so ungern Vernommene von den Juden und ihren verkappten Sendboten wieder ausreden zu lassen. Denn daß diese alles daran setzen werden, diese unsere Aufklärungen als Wahnwitz, Verrücktheit, Geistesgestörtheit und Phantasterei hinzustellen, indem sie mit trefflich gespielten Gebärden und Mienen deutscher Redlichkeit all das Unfinnige mit Entrüstung von sich weisen, ist mehr als begreiflich, und so wird es denn der Deutsche sich selber zuzuschreiben haben, wenn seine angeborene Schlichtheit und psychologische Uhnungslosigkeit nicht durch Belehrung und eindringlichste Aufklärung zu überwinden wäre.

X.

Wer die Entstehung des Preises, den der Handelsbeflissene für irgend eine Ware verlangen kann, sich recht lebhaft vor Augen hält, der wird einsehen, daß schon bei diesem Anbeginn aller Tätigkeit

des beweglichen Geistes das psychagogische Moment, die Witterung für die Wünsche, Begierden und momentanen Nöte des zu aewinnenden Räufers, kurz dasjenige, was zur vollendeten Söhe gebracht als die "Ausnützung der Konjunktur" bezeichnet wird, im Geiste des Verweglichen zu Vollendung und Meisterschaft beran gezüchtet werden wird. So ist denn die seelische Veraewaltigung, wie sie im Erspähen des geeigneten Räufers, im Anpreisen, Aufschwäßen und Suggerieren der Ware sich bewährt, geradezu als erste und wichtigste Fähigkeit allen beweglichen Geistes in der Welt anzusprechen. Tritt mithin schon bei den primitivsten Stadien beweglicher Tätigkeit die Fähigkeit des Juden hervor, suggestiv auf den Fremden einzuwirken und ihm seinen Willen aufzuzwingen, so ist der Schwindel als wesentliche Waffe im Rampfe des beweglichen wider den fassenden Geist seit Urzeiten anzusprechen. Und so müßte denn über dem Rapitel, das diesen Rampf zu behandeln unternähme, das Wort

## Schwindel

in Riesenlettern prangen und die heranrollende Bewegung des Beweglichen, die den Feststehenden zu bewegen, zu stürzen, zu "verdrehen" versucht, ist als jene urgegebene Kraft und Eigenart des Judentumes zu betrachten, der der Arier immer wieder widerstandslos unterliegt, so er nicht in unerschütterlicher Verwurzelung den ihm unverständlichen Gewalten zu troßen weiß. Und Schwindel ist es, womit die Ghettojuden bei ihren ersten Versuchen ihre seltsame Überlegenheit dem Arier gegenüber zu bewähren wußten, Schwindel ist der Urarund und das Gemeinsame ihres klettenhaften Zusammenhaltens, Schwindel sind die mannigfaltigen politischen Schlaaworte, hinter denen verschanzt das eigentliche Ziel der Weltherrschaft des beweglichen Geistes so lange verborgen bleiben konnte, Schwindel ist das ungeheure Netz des Bankwesens des beweglichen Kapitales, der Aktien, des Papiergeldes, der Valutaschwankungen und wie die Tausende von Methoden heißen mögen, mit Hilfe derer sich der Jude vorerst des wirtschaftlichen und schließlich des gesamten staatlichen Vetriebes der Völker bemächtiat bat.

Diesen Schwindel aber zu durchschauen und kritisch zu begreisen, ist für den Arier beinahe unmöglich. Denn wir haben es ja hier

nicht mit Lüge zu tun, welche Lüge im Angesichte irgend einer Wahrheit mit bewußtem Wegwenden und Wegschauen einem durch Wahrheitsleugnung erreichbaren Ziele zuliebe bewußt vollssührt wird, sondern eben mit jenem Verhalten der beweglichen Grundstruktur der fassenden gegenüber, mittels welchem es jener immer wieder und wieder in der Welt gelingt, ihr rätselhaft unverständliches Anderssein (Nichtsein) zu verheimlichen.

Aber ehe wir auf den mannigfaltigen Gebieten des wirtschaftlichen und staatlichen Lebens erforschen wollen, wie es den Juden gelang, den Arier um die Rechte der Erstgeburt des fassenden Geistes zu betrügen, müssen wir aus einigen Beispielen erkennen lernen, wie es möglich wurde, daß der schwache, ohnmächtige, verachtete und scheinbar so machtlose Ghettojude dem Deutschen sein Wollen ganz allmählich aufzuzwingen wußte, ohne daß dieser die rätselhafte Vergewaltigung überhaupt jemals erkannte.

Der Schwindel des Einzelnen wird erst zur ungeheuren Macht dadurch, daß eine Schar von Genossen eingeweiht in das Ziel eines gemeinsamen wohlausgedachten Vetruges ihn bei diesem verwirrenden Geschäfte unterstützen. Dies Zusammenhalten aber und Zusammenarbeiten der in gleicher Lage befindlichen Artgenoffen hat wahrlich nichts Vefremdliches: läßt es sich doch als biologisches Gesetz aufstellen, daß alle Völker und Menschengruppen unter dem Drucke gemeinsam erlittener Unterjochung zu inniger Gemeinschaft, zu treuem Zusammenhalten und Zusammenstehen wider den übermächtigen Feind allüberall getrieben werden. Und während der Deutsche es heute erst langsam und allmählich erlernt und wird erlernen müssen, treu zum Stammesgenoffen zu stehen ihm, dank seiner Struktur bei der unendlichen Mannigfaltigkeit der "Standpunkte", die fassenden Beist vom fassenden immer wieder scheiden, wie die fest verfugte Ppramidengestalt von der daneben stehenden, leider zum Vorteile seiner Feinde so schwer fällt und so leicht durch feindliche Schlaubeit erschwert werden kann, — hat der Jude dank seiner Grundstruktur auch ohne jeglichen vereinenden Drud es leicht, sich mit seinen Stammesgenoffen zu gemeinsamem Werke zu vereinigen.

So sehen wir denn diese Gabe des trefflichen Ineinandergreifens, Zusammenspielens und sich in die Hände Arbeitens der Veweglichen zu hoher Volkendung schon im Anbeginne eines ersten Eindringens in deutsche Lebensbereiche sich entfalten. Und solche Genossenschaft wird und wurde bei den Juden seit je mit einem terminus technicus benannt, der bezeichnenderweise in wörtlicher Übersetung aus dem Hebräischen (Chawrosso) — Freundschaft bedeutet. Denn Freundschaft im Sinne des beweglichen Geistes ist es ja, dies Zusammenhalten beim gemeinsamen Werke der Ausbeutung und des Vetruges am Fremdlinge (Goj). Und solche Chawruffen waren es, die das Hauptziel des beweglichen Geistes: Übervorteilung des Ariers mit der sicheren Unmöglichkeit entlarvt, durchschaut, "erwischt" zu werden, erreichen halfen. Und es wird deshalb von höchster Wichtigkeit sein, das Verfahren derartiger Chawrussen in ihren primitiven Anfängen aufs genaueste zu verstehen, weil nach ihrem Vilde und Muster all das Ungeheuere ausgeführt und erreicht wurde, womit das Judentum heutigen Tages Weltwirtschaft, Politik und Geistesleben geradezu unbestritten beherrscht.

Bu diesem Zwecke werden wir eines weitberühmten Gewährsmannes Darstellung aus jenem 18. Jahrhundert, in welchem ja das Judentum nur bin und wieder aus den Ghettos hervorbrechend feine Überliftungskünfte spielen ließ, hier zum Verständnisse heranziehen, eines Gewährsmannes, der ein weltberühmtes Buch geschrieben hat, dessen Verühmtheit sich allerdings gemeiniglich mit der Nennung seines so berühmten Titels begnügt: den Freiherrn Adolf von Knigge mit seinem Buche "Über den Umgang mit Menschen." Bei seiner Beschreibung der Juden finden wir folgende höchst lehrreiche und für unsere Gesamteinsicht in das Wesen und Walten besagter "Freundschaften" höchst bedeutsame Schilderung: "Wenn man alte Kleider ober andere Sachen an Juden verhandeln will, so suche man mit dem ersten, der uns ein irgend leidliches Bebot tut, sogleich einig zu werden! Lässest du'ihn fortgeben, ohne sein Gebot anzunehmen, so wird die Nachricht, daß bei dir etwas zu schachern sei, und daß man Mendeln oder Jokef den Handel nicht verderben dürfe, wie ein Lauffeuer durch die ganze Judenschaft gehen, und in der Synagoge publiziert werden; in solchen Fällen halten sie treulich zusammen. Es werden dann haufenweise die Ifraeliten, fremde und einheimische, dein haus bestürmen, aber jeder später kommende wird immer etwas weniger bieten als der vorhergehende, bis du endlich entweder den ersten wieder aufsuchst,

der aber dann die gleich anfangs gebotene Summe noch vermindert, oder bis deine Ware dir so zuwider wird, daß du sie für die Hälfte des Wertes einem andern hingibst, der sie treulich dem ersten einhändigt."

Aber damit wir uns ja nicht der Täuschung hingeben, daß unsere Chawruffe mit dem Fallen der Ghettomauern ihre segensreiche Tätigkeit eingestellt babe, wollen wir einen mehr als zeitgemäßen Bewährsmann anführen, der auf diesem Gebiete sicherlich ein fachmännisches Urteil haben muß, da er als — kommunistischer Führer in den Umsturzbewegungen des Jahres 1918 in Österreich rühmlich bervorgetreten ist: Egon Erwin Kisch, der in einem stattlichen Vande, "Die Abenteuer in Praa" 1920, Plaudereien aus der Prager Jugendzeit gibt und uns, aus der Judenschule schwaßend, eine heutige Chawrusse in ihrer ewig gleich gebliebenen Unermüdlichkeit also zu schildern weiß: Sie "war wohl ursprünglich eine Schutzorganisation für die eigenen Mitglieder, die falliert hatten und deren Lager versteigert wurde. Ein anderer der Genoffenschaft erstand einfach die lizitierten Waren zum Mindestanbot, der etwa nur ein Drittel des Schätzunaswertes ausmachte, ohne daß er von den anderen gesteigert worden wäre. Ram aber ein Unbeteiligter zur Lizitation und beteiligte sich an dieser, so wurde er so in die Höhe lizitiert, daß er entweder einen aanz famosen Preis für die Waren des falliten Chabrus-Bruders zahlen mußte, oder die Lust an weiterer Beteiligung verlor. Außerdem erschienen die Chabruser oft in so aroken Massen in den kleinen Geschäftslokalen, in denen die Lizitationen stattfanden, daß ein Unberufener aar nicht hinein konnte, — ein Manöver, das durch Errichtung der gerichtlichen Auftionsballe eine wesentliche Einschränkung erfahren bat."

Was es hier vorerst zu betonen gibt, ist der Umstand, daß derartige Verbrüderung nicht die geringste Ühnlichkeit mit dem Wesen irgend einer gewöhnlichen Diebsbande, Plattenbrüderschaft und Gaunergenossenschaft hat. Denn in allen solchen Fällen handelt es sich gemeiniglich um nichts Underes als um eine zufällige Vereinigung verbrecherischer Elemente, die sich zum Iwecke gemeinsamen Vorgehens gegen die bürgerliche Gesellschaft zusammen getan haben und, sobald sie ihr Ziel erreicht haben und genügende Reichetümer sich erwarben, zumeist auf Nimmerwiedersehen auseinandersströmen. Das ganz anders Vedenkliche, Llnüberwindliche und sür

die Wirtsvölker Verhängnisvolle dieser Chawruffen aber liegt darin, daß eigentlich jeder echte Jude derselben irgendwie zugezogen werden kann, ihre Macht mithin je nach Bedarf an Ausdehnung zu gewinnen vermag, ja von ihrem Standpunkte aus ihr ganzes Vorgehen nicht im gerinasten als verbrecherisch empfunden wird, da es ja nichts Anderes ist als die Entfaltung ihrer urgegebenen Lebensregungen und es obendrein durch Religion und Sitte gebeiligt und gerechtfertigt ist. Denn ein Gott wohlgefälliges Werk ist es ja, für sie, "alle Völker der Erde zu fressen", und das Gut und Eigen ihrer Wirtsvölker ist ihnen ja geradezu als ein herrenloses zu freiem Schalten und Walten anheim gegeben, und dieser Bott sanktioniert diese ihre wesentlichsten Lebensregungen, soferne hierbei — "sein Name nicht entheiligt wird", zu deutsch: soferne fie nicht — erwischt werden und Vetrug und Schwindel von den Gosim als solche entlarvt würden! Wir, die wir gewohnt sind, die Religion eines Volkes als Symptom, als Emanation seiner geistigen Grundstruktur aufzufaffen, haben in der tiefen Einsicht dieser seiner Grundstruktur, wie sie ja dies Buch zu geben versucht, genügend sicheres Material in Händen zur Erklärung all der Lebensregungen dieses uns wohlvertrauten beweglichen Geistes.

Wer aber hier doch gerne in den religiösen Vorschriften des Judentumes selbst Aufschlüsse und Erklärungen für all dies Rätselhafte und dem fassenden Geiste Unverständliche sich verschaffen will, der sei nochmals mit allem Nachdrucke auf Theodor Fritsch' grundlegendes und geradezu erlösendes Buch "Der falsche Gott" hingewiesen. Was Theodor Fritsch, dieser getreue Echart seines unglückseligen Volkes, mit dieser Schrift, ja mit seinem ganzen Lebenswerke Großes getan hat, das wird erst klar werden, wenn entweder die Vernichtung die furchtbare Wahrheit all seines Wirkens und Warnens darzeigen wird, oder aber wenn eine späte Einsicht das deutsche Volk doch noch vom jüdischen Joche befreien sollte. Waren ja doch deutsche Richter dank der unglückseligen Heilighaltung des Alten Testamentes verblendet genug, diesen Mann dafür, daß er vor dem falschen Gotte sein deutsches Volk warnte und bewahren wollte, wegen — Gotteslästerung eine Befängnisstrafe abbüßen zu laffen!

Jedenfalls findet der Leser, der aus der Religion des Judentumes Bestätigungen für diese seine ihm rätselhafte Struktur zu

gewinnen sucht, alles hierher Gehörige in jenem grundlegenden Buche. Wir aber, die wir auf den Einwand gefaßt sind, daß ja die meisten westeuropäischen Juden sich um all diese religiösen Sahungen nicht mehr bekümmern, bedürfen nicht der Beglaubigung und des Beweises durch ein schwarz auf weiß lesbares Gebot, die Lebensregungen des uns zu tiesst klar gewordenen beweglichen Geistes samt und sonders zu erfassen. Und der beste Beweis dasür, daß beweglicher Geist troß Emanzipation, falscher Entstlavung, Tause und Vermischung sich kaum je innerlich von den Praktiken und Methoden der Stammesgenossen befreit und losgesagt hat, ist die Tatsache, daß kein Fall bekannt ist, daß irgend solch ein Ussimilant sich in klarer und unzweideutiger Entrüstung von den Praktiken und Methoden seiner "ehemaligen Stammesgenossen", dieselben entlarvend, abgewandt hätte.

Eines der seltsamsten Phänomene im Geistesleben ist es, daß der Mensch von dem Augenblicke an, wo er sich in Glauben, Ehrfurcht oder Anerkennung der Autorität vor einer Sache, einem Werke, einem Menschen zu beugen gelernt hat, nicht mehr im Stande ist, eine Außerung, die von solcher Seite getan wird, rein, unvoreingenommen und unbeschwert von dem Vorurteile früherer Empfindungen hinzunehmen. Dieses vielleicht bedeutsamste Phänomen für das Suggestive, für das apriorische Wirken und Vergewaltigen, das jeder Glaube an ein Gültiges unweigerlich mit sich bringt, wurde philosophisch kaum je in seiner ganzen ungeheueren Tragweite erkannt und beachtet. Die beste Umschreibung dessen, was sich hierbei, erkenntniskritisch dargestellt, abspielt, hat der griechische Philosoph Epikur gegeben, der diese autoritative Einsprache, die ein Glaube, ein Respekt, eine Bewunderung, eine Verehrung allem und jedem widerfahren läßt, was von dem nunmehr kritiklos Ge= werteten ausgehen mag, mit προσδοξάζεσθαι bezeichnet. Wir selber wußten dies Phänomen fixer Idee mit "sich dabei etwas denken" des Öfteren zu umschreiben. So wird das Werk eines berühmten Mannes nicht mehr rein auf uns zu wirken vermögen, so kann der Volksverführer, sobald man ihm blind zu folgen gelernt hat, ruhig die Maske der Volksbeglückung fallen lassen und seine unbeschränkte Diktatur (Lenin, Trotzki) verhängen, und so ist es endlich zu erklären, daß und wieso das Alte Testament, von den Schaudern der Ehrfurcht vor der "beiligen Schrift" umnehelt, bei aller Deutlichkeiftes von dem hypnotisierten und geradezu lahmgelegten fassenden Geistes von dem hypnotisierten und geradezu lahmgelegten fassenden Geiste nicht in seinem wahren Wesen durchschaut werden konnte. In der ganzen Geschichte der Menscheit gibt es vielleicht kein bedeutsameres und verhängnisvolleres Dokument für dieses bei einem sehr Unheiligen "Dabei- und Hinzu-Denken" von Heiligkeit und Verehrung. Wäre der menschliche Geist nicht so geartet, daß sein Wollen und Fühlen immer wieder und wieder, bei Vergangenem und Gegebenem Unschluß suchend, bei Überliesertem hinein- und auslegt, was er eben braucht, die ungeheuerliche Verwirrung, wie sie durch Verquickung unvereinbarer Unschauungen immer wieder verursacht wird, bliebe ein unverständliches und für den menschlichen Geist geradezu beschämendes Phänomen.

#### XI.

Erkenntnisse, die nicht derart geboten werden, daß der zu Belebrende sie auch dort, wo sie anwendbar wären, anzuwenden weiß, entbehren jealichen Erkenntniswertes! Denn was nütt eine Einficht, die demjenigen, dem sie übermittelt ward, nicht dazu verhilft, im Einzelfalle derart hinein- und "einzusehen", daß er den Einzelfall als Beispiel, als individuelle Erscheinung, auf welche das erkannte Gesetz anzuwenden wäre, erfaßt. Der philosophisch geschulte Leser wird merken, daß wir hier bei dem uralten Probleme von Theorie und Praxis, von Erkenntnis und Nutzanwendung, von Idee und Erfahrung angelangt find, ein Problem, das gerade den Geist des deutschen Menschen in verhängnisvoller Weise über die Zweiheit dieser Begriffspaare kaum je zur Einheit erkennenden Erlebens gelangen ließ. Das primäre Genie eines Goethe ist sich zwar bewußt, daß die Erfahrung nur durch die allgegenwärtige Idee (das erfaßte Eins = Idee!) zur — Erfahrung zu werden vermag, doch scheint der — bücherlesende und spekulative — Deutsche dazu verdammt, allewiglich mit "unserem" Schiller den primären "Sinneseindruck" vom sekundären "Denken" zu trennen. Das Verhängnis folch unglückeliger und fonderbarer Veranlagung wird es nun sein, daß der Deutsche einen Haufen von "Wissen" in tadelloser theoretischer Verallgemeinerung "besitht", der ihn vor der Wirklichkeit, vor dem Erlebnis, vor der primären Fixation kläglich im Stiche

läßt, da er die Nutanwendung auf den Einzelfall, ein unselig sekundär Gewordener, nicht zu machen weiß und so dazu verdammt scheint, ein totes und sinnloses Wissen in sich anzuhäusen, das, im Leben selbst unangewendet, wert- und nutslos seinen Geist mehr verwirrt und belastet als wahrhaft bereichert.

Schuld an diesem eigentümlichen deutschen Verhängnis ift die vollständig falsche und mißverstandene Auffassung und Wertung des "Subjektiven" und des "Objektiven", des Persönlichen und des Unpersönlichen aller Erkenntnis. Denn da der unglüchselige deutsche Mann vor jener Erkenntnis den meisten Respekt hat, die im härenen und farblosen Gewande unnahbarster Objektivität und keuschester Unpersönlichkeit auftritt, so entfremdet er sich immer mehr und mehr der Wirklichkeit und verliert geradezu die Fähigkeit, was er gelernt hat, auf das ihn umflutende Leben anzuwenden, da er durch die Gewohnheit, nur verdünnte und verflüchtigte Verallgemeinerungen als objektive Wahrheiten zu akzeptieren, den lebendigen fassenden Blid verloren hat, ihn als "subjektiv" verabscheuend. Und während eine spätere erkenntniskritische Darlegung noch auf das Klarste erweisen wird, daß das, was der Deutsche objektiv nennt, als sekundär, was er subjektiv nennt, als primär zu bezeichnen ift, so zwar, daß sein Subjektives einzig und allein einem wirklichen Erfassen des Objektes gerecht werden kann, indes sein Objektives einer aus zweiter Hand gewonnenen Verallgemeinerung, also einer einzelnen, von ihm nicht nachgeprüften und nacherlebten Verflüchtigung objekthaft erfaßten Lebens sein blaffes Dasein verdankt, mithin also — subjektiv und willkürlich ist, müssen wir heute und hier den Deutschen primäres Erlebnis, also Beispiel und Einzelfall bieten, auf daß die seiner Natur so ferne stebenden und unverständlichen Gesekmäßiakeiten des bewealichen Geistes wahren, nunmehr auch in seinem Leben anwendbaren Erkenntnissen werden.

So werden wir denn im Verlaufe unserer Untersuchungen vor dem unseligen deutschen "Vorzug" einer wenig angebrachten objekt-losen Objektivität ablassen und zum Verständnisse des beweglichen Geistes so viel an eigenen Erlebnissen, an individuellen Vorgängen, an "genannten Namen" bieten, als uns für nötig erscheint, damit der Deutsche, falls in seinem eigenen Leben ähnliche Phänomene an ihn heran treten, dieselben in der unmittelbaren Fixation richtig

deuten lerne, also kurz gesagt, wahre Erkenntnis und Einsicht durch die Fähigkeit, Individuum und Einzelfall als Repräsentanten einer Besetzlichkeit zu erfassen.

Daß jeder deutsche Geistesmensch ein seinem theoretischen Wesen ferne Liegendes und Ungewohntes zu lernen hat, ja, daß wir hier geradezu von einer Tragik in der Geschichte des deutschen Menschen sprechen können, die in der sonderbaren Blindheit und Unfähigkeit des Deutschen, Betrug und Täuschung sowohl im wirtschaftlichen als namentlich auch im weltpolitischen Leben zu durchschauen besteht, werden wir im Verlaufe unserer Untersuchungen noch mit Schauder und Verzweiflung erfahren müssen. Wer den sonderbar "versonnenen" und verträumten Blick des Deutschen kennt, mit dem er Reden und Überredungskünsten zu lauschen weiß, ohne zu prüfen, ob der, so zu ihm spricht, nicht hinter seinen Worten etwa ganz anders geartete Absichten und Pläne verbirgt\*, wird es begreifen, daß wir, in Verzweiflung ob dieser Unfähigkeit zwischen Erfassen eines "sachlich" Allgemeinen und primärer Firation (der anwesenden Person) den nötigen Ausgleich und Zusammenbang (wie gehören diese Worte zu dem Gesicht?) herzustellen, .es ablehnen mußten, dem Deutschen den Besitz eines — Auges zuzubilligen und diesen Sinnesapparat infolge der Unfähigkeit, denselben seinem — objektiven! — Denken nutbar zu machen, mit einem neuen Worte als — "Traumglotzfugeln" zu bezeichnen genötiat waren.

Wahrlich, mit Traumglotstugeln blickt der Deutsche bis auf den heutigen Tag auf den Juden, ob er nun in rührseliger Edelmütig-keit und ethischer Menschheitsschwärmerei denselben "betrachtet" oder aber ihn mit Verbissenheit und den starren Voreingenommenheiten unerschütterlicher rassenantisemitischer Gesinnung, sich entrüstet von ihm wegwendend, "erblickt". Und hier müssen wir Heinrich Heines Ausspruch gedenken, der Deutsche glaube, die Juden zu kennen, weil er ihre Värte gesehen habe. Und so müssen wir denn, auf daß sich unsigierende Traumglotztugeln dem verdutzten Deutschen langsam und allmäblich in verwendbare Sehoraane verschen

<sup>\*</sup> Siehe auch namentlich "Wir Deutschen aus Ofterreich", woselbst insbesondere für die Unfähigkeit, Gesetz und Einzelerscheinung aneinander zu messen, der Pyramidenschnitt für die norddeutsche Geistesgestalt nachgesehen und das dazu Gehörige nachgelesen werden mag.

wandeln, im folgenden vor jener verdächtigen "unwissenschaftlichen" Subjektivität nicht zurückschrecken, auf daß der Deutsche
endlich seine trostsose Objektivität sahren lasse und das ihm heute
und hier vorliegende Objekt, den Juden, endlich erkennen lerne. Und
der Deutsche wird es sich endgültig abgewöhnen müssen, in mimosenhafter Ängstlichkeit vor dem Allzupersönlichen eine Objektivität zu
fordern, die mit dem Hinwegfallen der subjektiven Merkmale des
Erlebnisses unweigerlich ausgehört hat — Erkenntnis zu sein.

## XII.

Nur wer in allem, was die Juden zur Erreichung der Weltherrschaft bis auf den heutigen Tag versucht haben, allüberall das
Walten einer den soeben geschilderten Chawrussen ähnlichen
Organisation und dem Arier unsichtbaren "Freundschaft" erblickt,
ja nur derjenige, der die Alliance Israelite und die ihr so meisterlich
untergeordnete und willfährige Freimaurerei als nichts Anderes
erblickt, denn eine großzügig erweiterte und über die mannigsaltigsten Lebensbereiche ausgedehnte Chawrusse alten Stiles, hat
eine wahre Einsicht in das allmähliche Werden und Wachsen der
jüdischen Weltherrschaft und mithin in ihr innerstes Wesen. Und
unsere Ausgabe wird es im solgenden sein, soweit eigene Erlebnisse
uns dazu befähigt haben, dies eine, unverändert gebliebene Versahren in allen Vereichen des Lebens nachzuweisen und zu entlarven.

Wir wären auf diesem Gebiete ganz und gar auf eigene Einsichten und Veobachtungen angewiesen, wodurch dem nach Veweisen verlangenden, objektivitätsdürstigen Deutschen niemals Genüge geschähe und müßten mithin geradezu daran verzweiseln, unsere unerschütterlichen Einsichten jemals auch zu den seinen zu machen, wenn wir nicht in einem Vuche, das lange noch nicht die ihm innewohnende ungeheuere Vedeutung im ganzen deutschen Volke erlangt hat, die ihm gebührt, alles objektive Veweismaterial, dessen der Deutsche nur immer bedürsen mag, in Händen hielten. Es ist dies das im Vorpostenverlag zu Charlottenburg erschienene Werk "Die Weisen von Zion", welches die jüdischen Geheimakte, wie sie im Ersten Jionistischen Kongresse zu Vasel 1897 sestgelegt worden waren, enthält. Über die Tragweite und Glaubwürdigkeit dieses

Werkes wird noch späterhin (Unhang, Seite 384ff.) aussührlicher gehandelt werden. Hier nur so viel, daß diese ganz im Sinne der Weltherrschaft des beweglichen Geistes gemachten Auslassungen und Pläne uns das Gerippe abgeben sollen, an und um welches unsere Darstellungen und Erwägungen sich angliedern werden. Ehe wir den Ausgang und Anfang aller jüdischen Weltherrschaft, die Vergewaltigung des arischen Wirtschaftslebens auch auf Grund der dort vorgebrachten Wünsche, Ziele und Pläne Zions näher betrachten, müssen wir einerseits die heutige Geldwirtschaft in ihrer Veziehung zum arischen Geiste aufs genaueste erfaßt haben, andrerseits aber uns endlich klar geworden sein, was Zionismus denn eigentlich sei, um zu erfassen, wie Zions Weltreich eben mit Hilfe seiner Weltwirtschaft die Selbständigkeit aller arischen Staatengebilde unweigerlich der Vernichtung anheim gibt.

Daß es zwei deutlich unterscheidbare Zionistentypen gibt, kann nicht eindringlich genug betont werden. Man könnte sie am ehesten dadurch kenntlich machen, daß man sie in Realzionisten und Symbolzionisten scheidet. Begründer der zionistischen Idee waren unstreitig Realzionisten, das heißt solche, die wirklich und wahrhaftig, von der Not und Bedrängnis ihrer unglückfeligen Stammesgenossen ergriffen, diesen eine eigene Staatlichkeit, ein unabhängiges nationales Reich auf Palästinas Voden, der seit zweitausend Jahren verloren gegangenen Heimat zu erringen strebten. Was an diesem Realzionismus besonders interessant ist, ist die unbestreitbare Tatsache, daß der völkische Gedanke selbst dort nicht der zeugende Faktor der Bewegung war, sondern lediglich Abreaktion auf ein verweigertes Volkstum von seiten der jeweiligen Wirtsvölker bedeutete. Und um den Vegründer dieser Vewegung und einen der namhaftesten Kämpfer an deffen Seite, Theodor Herzl und Max Nordau\* zutiefst zu verstehen, muß betont werden, daß sie beide von Haus aus Ussimilanten waren und erst durch Abweisungen eigenen Erlebens und durch die unbestreitbaren, nicht hinwegzuleugnenden und nicht zu beseitigenden Tatsachen eines

<sup>\*</sup> Eine vollständig übersichtliche Darstellung der Denkweise der genannten Männer erhalten wir durch ihre beiden im Jüdischen Verlag erschienenen Vücher: Theodor Herzls Zionistische Schriften, herausgegeben von Professor Dr. Leon Keller, und Max Nordaus Zionistische Schriften, herausgegeben vom Zionistischen Aktionskomitee.

größer und größer emporwachsenden Antisemitismus zur Lösung ihre Zuflucht genommen haben, sich dem völkischen Gedanken (un-willig) zu fügen und sich derart nolens volens zur jüdischen Nation zu bekennen.

Da nun diese beiden Männer, dem religiösen Leben ihrer Stammesgenossen völlig ferne stehend, nur das realpolitische Ziel eines menschenwürdigen Daseins, eines zukunftverheißenden Weges suchten, so zeigte sich alsbald der ingrimmige Widerstand jener Strenggläubigen, die, felsenfest an die Mission ihres Volkes glaubend, vor diesem, die wahren, geheimen jüdischen Ziele durchkreuzenden Nationalismus zurückschauderten. Da-nun aber diese, größtenteils dem Rabbinerstande angehörigen Feinde der neuen Bewegung, von den Vogel-Strauß-spielenden Uffimilanten der falschen Entsklavung zu schweigen, vor aller — deutscher — Welt ihre geheimen Gläubigkeiten nicht aussprechen durften, so entstanden jene Widersprüche in der Darstellung, die jenen beiden redlichen, nur realpolitisch denkenden Männern so viel Arger bereiteten und für ihr klares loaisches Denken nur allzuleicht entlarvbar waren. Diese "Protestrabbiner" aber konnten freilich nicht schwarz auf weiß bekennen, daß, wenn sie den Juden anempfahlen, Deutsche, Franzosen, Engländer u. s. w. zu "sein" (einer der Herren drückt es ohnehin bedeutsamer und durchsichtiger Weise mit "sie nannten sich" aus!), und dies vor aller Welt kund taten, dies alles nur Schwindel sei, nur Glied in der ungeheuren Rette jener Weltbeschwindelung, welche erst dann aus der Hand gegeben werden dürfe, wenn sämt= liche Wirtsvölker umschnürt, geknebelt und gelähmt der Macht des jüdischen Siegers anheim gegeben wären. Und da sie nun diese ihre wahren Ziele, an denen fie in dem fanatischen Glauben an jene in ihren heiligen Schriften so oft voraus verkündete jüdische Weltherrschaft unbeirrbar festhielten, nicht öffentlich preisgeben wollten und konnten, anderseits aber befürchten mußten, die Herzl-Nordausche Denkweise und Aktion werde ihnen die Judenschaft in verhängnisvoller Übereilung in die Sacgasse solch törichten Nationalismus fortloden, so mußten sie lieber öffentlich Widersprüche und Unvereinbares zu bekennen scheinen, auf daß ein allzufrüh sehend gewordenes Ariertum ihre geheimsten Pläne nicht vorzeitig durchschaue und zunichte mache.

In solchem Widerstreite wandelte sich der Zionismus derart

allmählich um, daß nach außen hin und vor den Wirtsvölkern wohl das reale Ziel eines Nationalstaates aufrecht erhalten wurde, im Geheimen aber die den religiösen Satungen ferne Stehenden sich mit den Fanatikern und Gläubigen des großen jüdischen Zieles verständigen lernten, bis dank der heutigen Weltlage, die jene gezheimen Prophezeiungen unheimlich rasch der Verwirklichung entzgegen führt, jener Symbolzionismus alle Parteien vereinte, den wir heute als das wahre Wesen aller zionistischen Vestrebungen zu betrachten haben. Und wie der Katholik, wenn er sich zu Rom bekennt und von seinen Feinden als Römling bezeichnet wird, keineswegs mit solchem Vekenntnisse die Absicht bekundet, sich reisesertig zu machen, seine Rosser zu packen und nach Rom zu überssiedeln, ebensowenig sagt der Zionisk mit dieser Vezeichnung etwas anderes aus, als daß er sich zu Zion als dem Symbol der jüdischen Weltherrschaft bekenne und im Dienste dieser Idee lebe und tätig sei.

So ist es denn zu erklären, daß auf dem Ersten Zionistischen Rongresse in Basel neben dem von Herzl und den Seinen laut hinaus gerusenen Realzionismus auch die geheimen Sikungen jenes heute einzig wahren und wesenhaften Symbolzionismus abzehalten werden konnten. Ob und inwieweit Herzl und Nordau in jene geheimen Pläne mit eingeweiht waren, wagen wir nicht zu entscheiden. Unzunehmen ist indes, daß die beiden, wenigstens so weit ihre in ihren Büchern veröffentlichten Schriften Einblick gewähren, dieser wahren zionistischen Bewegung serne standen. Underseits aber läßt der Verzweislungsnationalismus, zu dem sich die beiden bekannten, immerhin die Möglichkeit zu, daß ihnen diese andere Lösung der in den jeweiligen Wirtsvölkern zur Weltherrschaft gelangten gesamten Judenschaft bei ihrer mangelnden übersiedlungsbereitschaft entschieden zusagen mochte ...

Reineswegs aber darf man aus solcher Inkongruenz der Meinungen an der Echtheit der in dem Buche "Die Weisen von Zion" veröffentlichten Gedanken die geringsten Zweisel hegen. Wer wie der Verfasser die sämtlichen in jenen Geheimakten geäußerten Gedanken, Ziele und Absichten aus unserem gesamten wirtschaftlichen, politischen und geistigen Leben längst ahnungsvoll herausgesehen, herausgehört und herausgelesen hat, kann mit voller Vestimmtheit dafür einstehen, daß dies echteste und unverfälschte Außerungen des die Weltherrschaft erstrebenden, beweglichen Geistes

seien, so echt und unverfäscht, daß ein arisches Hirn, triebe antisemitische Gehässigkeit es noch so sehr zu Fälschung und Verleumdung an, niemals im Stande wäre, diese Rampsweise, diese Pläne, diese Schliche und Schwindeleien überhaupt zu ersinnen.

Zwar werden wir bei der Darstellung eigener politischer Tätigkeit noch Gelegenheit finden, auf dies Buch zurück zu kommen, wollen aber doch gleich hier zur Beschwichtigung mißtrauischer und ungläubiger deutscher Gemüter eine Veröffentlichung aus dem Jahre 1889 ("Illustrierte Wiener Volkszeitung") zum Abdrucke bringen, deren Inhalt sich des öfteren mit vielen der in den Geheimnissen der Weisen von Zion gefaßten Resolutionen geradezu dect. Da nun einerseits im Jahre 1889 die Gefahr des Judentums noch so wenig erkannt war, daß eine damalige so einfichtsreiche Fälschung im Dienste (noch lange nicht zu heutiger Bedeutsamkeit gelangter) antisemitischer Bestrebungen völlig ausgeschlossen erscheint, da aber anderseits diese rabbinatischen, aus aller Herren Ländern stammenden Ratschläge und Kniffe sich zutiefst mit jener russischen Veröffentlichung aus dem Jahre 1897 deden, so wird, wer mit uns geradezu a priori die Weltziele des beweglichen Geistes voraus bestimmen kann, an der Wahrheit und dokumentarischen Gültigkeit dieser Veröffentlichungen nicht mehr zweifeln können. Die im Jahre 1889 aber zusammen gestellten Rundgebungen lauten also:

Wie gewinnt Ifrael die Macht und die Herrschaft über alle Völker der Erde, die ihm gebührt?

1. Schebet Ruben — Paris. Alle Fürsten und Länder Europas sind heute verschuldet. Die Vörse regelt diese Schulden. Solche Geschäfte macht man aber nur mit mobilem Rapital, deshalb muß alles mobile Rapital in den Händen Israels sein. Ein guter Anfang dazu ist schon gemacht. Indem wir die Vörse beherrschen, beherrschen wir das Vermögen der Staaten, deshalb muß man den Regierungen das Schuldenmachen erleichtern, um immer mehr die Staaten in unsere Hände zu bekommen. Womöglich muß das Rapital sich dasür Institute des Staates: Eisenbahnen, Einkünfte, Vergwerke, Gerechtsame, Domänen verpfänden lassen. Weiter ist die Vörse das Mittel, das Vermögen und die Ersparnisse der kleinen Leute in die Hände der Rapitalisten zu bringen, indem man sie zum Vörsenspiel verleitet. Die Zeitkäuse in Papieren sind eine glüdliche Ersindung unseres Volkes und wenn auch die Vörsenschaften

leute sich betrügen untereinander, wird doch zuletzt immer zahlen die Zeche der Ungläubige.

- 2. Schebet Simon Rom. Der Grundbesit wird immer das eiserne und unverwüftliche Vermögen jedes Landes bleiben. Er verleiht an und für sich Macht, Unsehen, Einflüsse. Der Grundbesit muß also in die Hand Israels übergehen. Das ist leicht, wenn wir das mobile Rapital beherrschen. Das erste Bestreben Israels muß daher sein, die jetigen Eigentümer aus dem Grundbesit zu verdrängen. Vor allem gefährlich ist uns der große Grundbesitzer; man muß daher das Schuldenmachen des jungen Adels in den großen Städten erleichtern. Durch den Wucher bezimieren wir die aristokratischen Vermögen und schwächen die Be-Der Grundbesit muß mobilisiert werden, deutung der Aristokratie. indem man ihn zur kurrenten Ware macht. Je mehr wir auf die mögliche Teilung des Grundbesitzes zu wirken, desto leichter und billiger bekommen wir ihn in unsere Hände. Zu dem Zwede muß auf längere Zeit das Rapital den Hypotheken entzogen werden. Unter dem Vorwande, die ärmere Rlasse und die Arbeit erleichtern zu wollen, müssen in Staat und Rommunen die Steuern und Lasten unbedingt auf den Grundbesitz allein gelegt werden. Ift der Grund und Boden in unseren Händen, so muß die Mühe der Pächter und Arbeiter ihn zehnfachen Zins für uns bringen laffen.
- 3. Schebet Juda Amsterdam. Der Handwerkerstand jene Israel im Wege stehende Kraft des Würgertums (wie der Grundbesits die Kraft des Udels ist) muß ruiniert werden. Der Handwerker darf nichts anderes als Urbeiter sein. Das beste Mittel dazu ist die unbedingte Gewerbesreiheit der Fabrikant trete an die Stelle des Meisters, da er nicht selbst zu arbeiten, sondern nur zu spekulieren braucht, und es können sich auf diese Weise die Kinder Israels allen Iweigen der Urbeit zuwenden. Mit der Verwandlung der Handwerker in Fabriksarbeiter beherrschen wir zugleich die Massen zu politischen Iweden. Wer diesem System widersteht, muß durch die Konkurrenz versnichtet werden. Das Publikum ist eine gedankenlose, undankbare Masse, es wird den Handwerker in diesem Kampse im Stiche lassen, wenn es beim Fabrikanten die Ware etwas billiger bekommen kann.
- 4. Schebet Levi Aaron Worms. Der natürliche Gegner Jfraels ist die christliche Kirche, darum gilt es, sie zu untergraben ihre Spaltungen erleichtern dies. Wir müssen in ihr die Freigeisterei befördern, den Zweisel, den Unglauben, den Streit. Deshalb steten Krieg in der Presse gegen das christliche Priestertum, Verdächtigung und Verspottung desselben. Ein Hauptpseiler der Kirche ist die Schule. Auf die Erziehung der christlichen Schulen müssen wir Einfluß gewinnen; deshalb zunächst Trennung der Schule von der Kirche. Unter der Firma des Fortschrittes und der Gleichberechtigung aller Religionen: Verwandlung der christlichen Schulen in konfessionslose. Dann können Israeliten Lehrer in allen Schulen werden die christliche Erziehung wird auf das Haus beschränkt, und da die Masse keine Zeit dazu hat,

die Religiösität der höheren Stände erschüttert ist — wird sie bald ganz aufhören. — Agitation für die Aushebung des eigenen Zesites der Kirche und Schulen — Übergang des Kirchen- und Schulvermögens in den Zesit des Staates, also früher oder später in die Hände Israels.

- 5. Schebet Isaschar Wien (?). Mögen die Brüder wirken für Aushebung der bewaffneten Macht; der rauhe Waffendienst ist nicht für die Kinder Jsraels, nicht jeder ist ein Gideon. Die Urmeen sind die Stühen des Thrones und eines engherzigen Patriotismus. Nicht das Schwert, sondern der Geist und das Geld müssen regieren; deshalb bei jeder Gelegenheit Herabsehung, Verdächtigung des Militärstandes im Volke, Erregung von Zwiespalt zwischen beiden Söldner genügen, um die Polizei zu üben und die Vesistenden gegen die Nichtbesikenden zu schüßen.
- 6. Schebet Sebulon Lissabon. Unser Volk ist im Grunde ein konservatives, an dem Alten, Festen hängend. Aber unser Vorteil erfordert jest den eifrigen Anschluß; das beift die Leitung der Bewegungen, welche die Welt erschüttern. Es ist unleugbar, daß ein Drang der Reform durch unsere Zeit geht, aber der ursprüngliche Gedanke derselben ist die Reform des Materiellen, das heift des materiellen Zustandes der bedürfenden Rlassen, zu einer solchen müßten aber die habenden Klassen Opfer bringen, — zunächst das Rapital. Das Rapital ist aber in den Händen Israels: deshalb war es seine Aufgabe, an der Bewegung äußeren Teil zu nehmen, um sie von dem Gebiet der sozialen-Reformen hinüber zu leiten auf das Feld der politischen. Die Volksmasse als solche ist stets dumm und blind und läßt sich leiten von den Schreiern. Wer aber schreit so laut und fröhlich als Ifrael? Deshalb waren unsere Leute voran auf der Tribüne, voran in den Zeitungen und in den Vereinen der Christen. Je mehr Vereine und Versammlungen, desto mehr Unzufriedenheit und Unlust zur Arbeit. Daraus folgt notwendig die Verarmung des Volkes, also seine Knechtschaft unter diejenigen, welche Geld haben, und zugleich das Wachsen des Reichtums. Außerdem bringt uns jede Bewegung Geld, denn sie ruiniert den kleinen Mann und mehrt die Schulden, die Unsicherheit der Throne — läßt wachsen unsere Macht, unsere Einflüsse. — Deshalb Unterhaltung fortwährender Unruhe. Jede Revolution zinst unserem Rapital und bringt uns vorwärts zum Ziel.
- 7. Schebet Dan Konstantinopel. Aller Handel, wobei ist Spekulation und Verdienst, muß sein in unserer Hand! Er ist unser angeborenes Recht: Wir müssen vor allem haben den Handel mit Spiritus, mit Öl, mit Wolle und mit dem Getreide dann haben wir in der Hand den Aderbau, das Land. Wir können überall machen das alltägliche Vrot. Wenn entsteht Linzufriedenheit und Not, läßt sich leicht schieben die Schuld und das Geschrei von uns auf die Regierung. Der kleine Kram, wobei ist viel Mühe und zu verdienen wenig, mag bleiben in den Händen der Christen. Sie mögen sich schinden und quälen, wie das außerwählte Volk sich gequält hat viele hundert Jahre.

- 8. Schebet Naphtali Prag. Alle Staatsämter müffen uns offen steben! Ist das Prinzip erst durchgesetzt, wird Schlauheit, Erbzähigkeit dem jüdischen Bewerber bald diejenigen schaffen, die wirklich von Einfluß find, denn es handelt fich nur um solche Amter, die äußerliche Ehre, Macht und Vorteil bringen — die, welche Arbeit und Kenntnisse fordern, mögen die Christen behalten; darum verschmäht der Israelit die Subalternstellen. Die Justiz ist für uns von erster Wichtigkeit, die Advokatur ein großer Schritt vorwärts. — Sie paßt zu dem Geiste der Schlaubeit und Zähiakeit unseres Volkes und gewährt uns Einsicht und Macht über die Verhältnisse unserer Gegner. Warum soll nicht ein Jude auch werden bei der Parität Kultusminister — da die Juden doch schon sind gewesen Finanzminister in mehr als einem Staate? Unsere Männer müssen kommen unter die Gesetzgeber des Staates! Die Ausnahmegesetze der Gojim für die Kinder Israels müssen abgeschafft werden überall, während wir bewahren die Sakungen unserer Väter. Wir brauchen keine Gesethe mehr zu unserem Schutze — jett müssen wir forgen für die Gesetze, die uns gewähren Nuten! Ein mildes Bankerottgesetz, was sein soll im Interesse der Humanität, ist wie ein Goldbergwerk in unserer Hand. Vor allem müssen wir dafür sorgen. daß die Wuchergesetze fallen in allen Ländern mit dem Geschrei: daß dadurch das Geld billiger werden wird. Das Geld ist eine Ware wie jede andere Ware und das Gesetz selbst muß uns geben das Recht, zu steigern seinen Preis, wie unser Vorteil es erheischt.
- 9. Schebet Benjamin Toledo. Was foll ich sagen noch zu dem Rate so weiser Männer? Israel soll haben auch Ruhm und Ehre! Deshalb muß es sich drängen an die Spize aller Vereine, wo ist Ehre und keine Gefahr, und sich werfen auf jene Zweige der Wissenschaft und Runst, welche sie dem Charakter unseres Volkes am leichtesten verschaffen. Wir können große Schauspieler und große Philosophen und Romponisten werden, denn bei allen dreisch sindet die Spekulation ihr Geld. In der Runst werden sorgen unsere Leute sür den Veisall und uns Weihrauch streuen. In der Wissenschaft ist es die Medizin und Philosophie, die wir festhalten wollen. Sie gewähren der Theorie und Spekulation den meisten Raum. Der Urzt dringt in die Geheimnisse der Familie und hat das Leben in seiner Hand.
- 10. Schebet Asser London. Wir müssen verlangen freie Ehe zwischen Christen. Ifrael kann dabei nur profitieren, wenn es auch dabei verunreinigt sein Blut! Unsere Söhne und Töchter mögen heiraten in die vornehmen und mächtigen Familien der Christen. Wir geben das Geld und erhalten dafür den Einfluß. Die christliche Verwandtschaft hat keine Einwirkung auf uns, aber wir werden sie üben auf jene. Das ist das eine, das andere ist, daß wir ehren das jüdische Weib und üben verbotenes Gelüst lieber an den Weibern unserer Feinde. Wir haben das Geld und für Geld ist feil auch die Tugend. Ein Jude soll nie machen eine Tochter seines Volkes zur Chonte, wenn er will freveln gegen das sechste Gebot, sind der Christenmädchen genug dazu da. Wozu

würden denn die hübschen Dirnen der Gojim in den Magazinen beschäftigt? Die sich nicht fügen will unserer Lust, erhält keine Arbeit, also kein Brot. Wir müssen unseren jungen Männern auch ein Vergnügen gönnen. Gehet hin in die großen Städte und ihr werdet sehen, daß sie wahrlich dazu euere Weisheit nicht abgewartet haben. Der Arbeiter mag mit unseren abgelegten Kleidern zufrieden sein. Macht aus der Ehe des Christen statt des Schwures lieber einen Kontrakt, und ihre Weiber und Töchter werden noch williger sein in unserer Hand.

- 11. Schebet Manasse Budapest. Wenn das Geld die erste Macht der Welt ist, so ist die Presse die zweite. Was sind alle die Meinungen und Ratschläge, die hier gegeben werden, ohne ihren Zeistand? Nur wenn wir haben die Presse in unserer Hand, werden wir kommen zum Ziel. Unsere Leute müssen regieren die Tagespresse; wir sind gewandt und schlau und besitzen Geld, das wir unseren Zweden dienstbar zu machen verstehen. Wir müssen haben die großen politischen Zeitungen, welche machen die öffentliche Meinung, die Kritik, die Strakenliteratur, die Telegramme und die Bühne. Wir werden daraus verdrängen Schritt um Schritt die Christen, dann können wir diktieren der Welt, was sie alauben, was sie hochhalten und was sie verdammen soll. Wir werden ertönen lassen in hundert Formen den Weheschrei Israels und die Rlagen über die Unterdrückung, die auf uns lastet! Denn — während jeder Einzelne ist gegen uns — wird die Masse in ihrer Torbeit sein immer für uns! Mit der Dresse in unserer Hand können wir verkehren Recht in Unrecht, Schmach in Ehre. Wir können erschüttern die Throne und trennen die Familien. Wir können untergraben den Glauben an alles, was unsere Feinde bisher hochgehalten. Wir können ruinieren den Rredit und erregen die Leidenschaften. Wir können machen Rrieg und Frieden und geben Ruhm und Schmach. Wir können erheben das Talent, es niederhetzen und verfolgen und zu Tode schweigen. Wer die Presse hat, hat das Ohr des Volkes. Wenn Israel hat das Geld und die Presse, wird es sagen können: an welchem Tage wollen wir aufseken die Atarach (Krone), die uns gebührt, besteigen den Chisse (Thron) der Verheißung und schwingen den Schebet (Zepter) der Macht über die Völker der Erde.
- 12. Levit. Die Rosche-Vathe-Aboth der zwölf Schelantim haben gesprochen weise und schwere Worte. Sie werden sein die Pfeiler der kommenden Zeit, wenn der Sohn des Rastlosen sie schreibt in sein Gedächtnis, und ihren Samen verbreitet unter dem Volke Ifrael, damit es ausgehe vom Morgen bis zum Abend und vom Mittag bis zur Mitternacht als gewaltiger Vaum. Sie sollen sein das Chereb (Schwert), mit dem schlägt Israel seine Feinde! Der Samen Jakobs muß zusammen halten im Glück, im Reichtum, in der Macht, wie er zusammengehalten hat im Unglück und in der Gefahr. Jeder muß helsen dem andern. Wo einer hinseht einen Fuß, muß er nachziehen den zweiten, das ist seinen Vruder. So einer gehabt hat ein Unglück, müssen die andern ihm helsen aus! So einer gekommen ist in Streit mit dem Geset der Welt,

müssen die Brüder ihm helfen durch, wenn er nur im Frieden lebt mit dem Gesetze unseres Volkes. Wer gesessen hat zehn Jahre im Zuchtbaus, kann immer noch werden ein reicher Mann, vor dem sich beugen müssen die Fürsten und Grafen der Gojim, so ihn nur nicht verlassen unsere Leut! Wenn jeder ist gegen uns, werden sein alle für uns. Die Hand des Herrn hat uns geführt nach 40 Jahren aus der Wüste zur Herrschaft im Lande Ranaan, und sie wird uns führen 45 imes40 Jahren aus unserer Wanderung im Elend zur Herrschaft über die Länder, so 45mal größer sind als Ranaan. Wenn Ifrael folgt dem Rat, den beschlossen hat der Sanhedrin der Rabbala, werden unsere Enkel, wenn sie kommen in 100 Jahren an diesen Platz zum Grab des Stifters unseres Bundes, ihm verkünden können, daß sie seien die wirklichen Fürsten der Welt, und dem Volk Israels erfüllt ist die Verheißung, so ihm versprochen hat die Herrschaft über alle anderen Völker als seinen Anechten.

Dazu bemerkt die Redaktion des erwähnten Blattes: "Ein kostbares Manuskript, welches unter den Juden Rußlands sehr stark zirkuliert, indem es einer dem andern zum Abschreiben gibt, so daß es überall im Lande verbreitet wird. Dasselbe enthält Aussprüche mehrerer angesehener Rabbiner über das durch die Überschrift gekennzeichnete Thema."

Daß aber Rußland, das Land der sechs Millionen Juden, des Anarchismus, der Geheimbünde und des furchtbarften Umfturzes, den je die Welt erlebt hat, anderseits auch das Land der schwarzen Hundert, der zur Zeit des Zarismus bestorganisierten Geheimpolizei der Welt, der von der Regierung selbst veranlaßten oder doch gebilligten Pogroms die Heimstätte und der Ausgang für die allergeheimsten und höchstfliegenden zionistischen Weltziele war und ist, wird uns klar im Angesichte der Tatsache, daß in allem Aufeinanderprallen verschiedener Völker und Rassen der größte Druck auch immer aleich den aröften Gegendruck bervorruft, und so hat denn die jüdische Rampsweise, die der ahnungslose Deutsche verdutt und ungläubig noch im Verlaufe dieses Buches kennen lernen wird, mächtige Anregungen, Bereicherung und Vervollkommnung aus jenem Rußland erhalten, das seit dem Jahre 1914 (und schon lange vorher) im Geheimen das deutsche Judentum mit neuen Gedanken und Plänen und Kampfmethoden versorgt hat. So darf denn der Deutsche sich nicht durch die relative Harmlosigkeit der ihm aus seinem täglichen Umgange bekannten Juden über das wahre Gesicht jenes Symbolzionismus hinwegtäuschen lassen, der,

wenn sich auch das gesamte Resormjudentum nicht dazu bekennt, sicherlich von demselben weder durchkreuzt, noch gar jemals entlarvt werden würde. Und während der Leser durch die zwölf rabbinatischen Weisheitsergüsse bereits auf alle möglichen Vereiche wirtschaftlicher, politischer, sozialer und kultureller Vergewaltigung ausmerksam gemacht wurde, wird es nun unsere Aufgabe sein, schrittweise vorgehend diese einzelnen Gebiete zu durchleuchten.

#### XIII.

Wer der historischen Übersicht und der exakten Forschung bedarf, um zu erkennen, wie es das Judenkum war, das die Methoden,
Praktiken und den ganzen technischen Apparat des heutigen Vankund Wirtschaftslebens ersonnen und eingeführt hat, sei neben
Sombarts Vuch, "Die Juden und das Wirtschaftsleben" auf
Roderich Stoltheims "Rätsel des jüdischen Erfolges" hinverwiesen.
Der Erkenntniskritiker freilich, dem die so abgründig verschiedenen
Geistesstrukturen der fassenden und der beweglichen Veranlagung
vor Augen stehen, bedarf keiner historischen und banktechnischen
Verweise.

Einer der beliebtesten Einwände gegen die Schuld des Judentumes an der kapitalistischen Weltwirtschaft ist einerseits die nachweisbare trostlose Armut weitaus des größten Teiles der jüdischen Bevölkerung, anderseits die Tatsache, daß unter den großen und größten Vermögen Umerikas die Juden nicht vertreten sind. Während nun aber zur Erklärung des Umstandes, daß Milliardäre Umerikas nicht zur jüdischen Rasse gehören, vollauf ausreichend erscheint, daß bei einem vom beweglichen infizierten fassenden Beist offenbar zu den neuerworbenen Fähigkeiten der Beweglichkeit in Zähiakeit. Rückichtslosiakeit der erschrockenen Zielstrebigkeit angeborener Erbkräfte jenes binzukommt, welches dem verjudeten Ariertum wohl im Wirtschaftskampfe Amerikas eine Überlegenheit selbst über den jüdischen Erfinder aller bewealichen Praktiken und Kniffe gewährleistet, so ist gerade für denjenigen, der mit uns das Wesen der geistigen Beweglichkeit wahrhaft erfassen lernte, höchst selbstverständlich, daß diese, so sie nichts Bewegbares vorfindet, ihren unglückseligen Eigner der bittersten Armut preisgeben muß.

Schon bei dieser Erwägung wird es jedermann klar, daß, um ein irgend gedeihliches Wirtschaftsleben herbeizusühren, zwischen sassendem und beweglichem Geist eine ganz bestimmte Proportion derrschen muß, vergleichbar einer Lösung, in der, sobald sie gestättigt ist, nicht mehr Lösbares unweigerlich auf den Grund sinken (zu Grunde gehen) muß. Und während wir unser Geset von der gesättigten Lösung beweglichen Geistes im fassenden Grundelemente späterhin noch des nähern zu betrachten haben werden, ist gerade diese über alles bekannte Maß hinausreichende Urmut der Ostjuden dort, wo sie in Massen beisammen leben, falls unsere Erkenntnis noch irgend eines Beweises bedürfte, eine der gewichtigsten und unwiderleglichsten Tatsachen zur Einsicht in jene so seltsam zähe und unweränderliche Grundstruktur der südischen Rasse.

Wer aber hier in dem Umstande, daß die Juden des Ostens alle Handwerke ausüben, ein Gegenargument gegen solche Unveränderlichkeit erblickt, dem sei entgegengehalten, daß vorübergehend durch die Not aufgezwungene Beschäftigung nichts mit dem der eingeborenen Urt gemäßen Verufe zu schaffen hat. Um hier psychologischen Einblick in das wahre Wesen solch eines jüdischen Sandwerkers zu gewinnen, sei auf das wenig bekannte, aber in diesem Zusammenhange äußerst bedeutungsreiche Büchlein "Der Weg meines Lebens, Erinnerungen eines ehemaligen Chassiden" von Josef R. Ehrlich (Wien, L. Rosner, 1874) hingewiesen, in welchem auf das Deutlichste zu erkennen ist, wie das Handwerk dem Ghettojuden nie Lebensinhalt, nie wahrer Veruf, nie wünschenswerte Erfüllung bedeutet. Denn da der Verfasser von seinem Adoptivvater, der selbst das Schusterhandwerk betreibt, angetroffen wird, wie er mit Hingabe und Freudiakeit die Hantierungen der Gesellen am Schuhleder auszuführen versucht, da ergießt sich eine Flut von Verwünschungen über den Knaben, daß er ihm die "Schande" machen wolle, statt Vibel und Talmud zu studieren, am Ende gar Schuster zu werden! Erstrebenswerter Veruf ist und bleibt dem in seinem Wesen noch völlig unverfälschten Ostjuden nun einmal die Beweglichkeit des Geistes, die sich in dem trostlosen talmudischen Gedenke seiner Weisen ebenso bekundet wie in der schnellen und schlauen Geldgebarung, die seinesgleichen zur Weherrschung der durch ihn gewandelten europäischen Wirtschaftsordnung prädestinierte.

Um aber völlig zu begreifen, daß der Jude, und nur er, es ist, der durch die Beweglichmachung aller Werte ("Säte" auf Häufer, Brundstücke, Verwandlung persönlichen Vetriebes in Aktiengesellschaften, Vankfredite, Valutaschwankungen, Staatsanleihen u. s. w.) das heutige Wirtschaftsleben "erfunden" hat, diene die unwiderlegliche Tatsache, daß der Arier in allen diesen Dingen vollständig ahnungslos ist, sie nur als ein von außen Andringendes mühselig erlernt, sie niemals wirklich beherrscht und die Überlegenheit des Juden auf diesem Gebiete jahrhundertelang dadurch anerkannte, daß seine Fürsten ihm die Finanzierung ihrer Staaten sehr zum Schaden und Unheile derselben gedankenlos überantworteten. Denn ungeheuere Gedankensofigkeit, ja vielleicht ein in der Zukunft niemehr wieder gutzumachender Fehler und Grundirrtum fassenden Beistes allen Wirtschaftsfragen gegenüber war und ist es, daß er, seine mangelnde Begabung nach dieser Richtung hin erkennend, das Wirtschaftsleben den Juden zu Gestaltung und Verwaltung wehrlos überantwortete, statt einzusehen, daß derart ein ihm völlig unverständliches und der jüdischen Vergewaltigung angepaßtes Wirtschaftsleben ihm aufgezwungen und seinem Machtbereiche für alle Zeiten entrissen worden war.

Statt also einzusehen, daß der Jude ihm eine Geldwirtschaft, einen Warenverkehr, einen Finanzhaushalt aufhalse, der, seiner Art nicht gemäß, ihm auf ewig unverständlich und unzugänglich würde, war er töricht und verblendet genug, eben infolge seiner Verständnislosigkeit, die Regelung all dieser Angelegenheiten dem Juden widerstandslos preiszugeben. Ja wer tiesere Einsicht in die menschliche Seele besitzt, wird sogar immer wieder zu allen Jahrbunderten das drollige Phänomen beobachten, wie die Päpste, Vischöse und Fürsten "ihrem" Juden ihre Finanzgeschäfte mit jenem Vertrauen und jener Sorglosigkeit überantworteten, die der genußsüchtige und denksaule Gebieter bekundet, der aus Vequemlicheit seinem Knechte Vesugnisse einzäumt, die ihn der lästigen Pflicht entheben, sich mit langweiligen und ihn seiner Lustbarkeit unbehaglich entziehenden Aufgaben einzulassen.

Aus diesem Gesichtswinkel eines sicheren Wissens um die eigene Unfähigkeit in derartigen Dingen mitzusprechen, einer Vequemlichteit und Denkfaulheit, die sich der dem Juden verdankten Reichtümer erfreut, ohne sich Vogel-Strauß-spielend über die Hand in

Hand damit gebenden wirtschaftlichen Verwüstungen graue Haare wachsen zu lassen, entspringen die seltsamen Verfügungen, welche den Christen des Mittelalters von allem Geldbetriebe geradezu gesetlich ausschalteten und alles, was mit Geldanleihe (Wucher), Zinsen, Finanzoperationen irgend zusammen hing, den Juden zu freiem Schalten und Walten überantwortete. Um nur ein Beispiel anzuführen aus der Fülle solcher Erlässe, die den Juden seit je die Geldwirtschaft unbestritten und unbestreitbar auslieferten, sei eine Verordnung vom Jahre 1266 eines Erzbischofs Engelbert II. von Köln wiedergegeben, die dristlichen Hausierern, die Geldgeschäfte betreiben wollten, verbot, sich in Köln nieder zu lassen, "weil den Juden hierdurch Nachteil erwächst, und da die Juden allein bei dergleichen Freiheiten, wie es billig ist, zu schützen find." Wie mit magischem Lichte leuchtet aus solcher "Verfügung" bervor, furchtbares Mißverständnis, welch nicht mehr gut zu machendes Verbrechen am eigenen Volke all die christlichen Machthaber begingen, da fie, einsehend, wie sie und ihre Untertanen von jenen Mysterien der Finanzwirtschaft keine Uhnung hatten, in der Freude ob der zuströmenden Reichtümer den beweglichen Beistern geradezu die Begründung und Anordnung des gesamten Wirtschaftsbetriebes anbeim aaben, anstatt Faulheit und Unbehagen jenen Denkbereichen gegenüber überwindend, auch nur den Versuch zu machen, eine dem fassenden Geiste gemäße und seiner Einsicht und Kontrolle zugängliche Wirtschaftsordnung zu erzielen.

Und so muß es denn ein für alle Male klipp und klar herausgesagt werden: seitdem es dem sassenden Geiste in der Welt gelungen war, größere Staatengebilde zu schaffen, hat es der Jude
verstanden, Gestaltung und Verwaltung des Wirtschaftslebens an
sich zu reißen und ist es dem fassenden Geiste niemals gelungen, ein
seiner Struktur gemäßes und angepaßtes! Wirtschaftsleben zu gestalten. Und so haben wir denn seit je geradezu die wirtschaftliche
Weltordnung des beweglichen Geistes, eine Wirtschaftsordnung,
die in seltsamem Gegensaße stand und steht zu allen übrigen staatlichen Einrichtungen fassenden Geistes und die denn auch zu guter
Lett bewirkte und bewirken muß, daß die derart uneinheitlichen
und brödeligen Staatengebilde zusammenbrechen.

So wird es denn unsere Aufgabe im folgenden sein, die Wirt-

schaftsordnung des beweglichen Geistes, die einzige, mit der wir es bisher in der Neuzeit zu tun hatten, in ihrem Verhängnis und ihrer Umgestaltung des gesamten Lebens zu ergründen, ehe wir es wagen können, der noch nie versuchten Virtschaftsordnung des sassen Geistes näher zu treten.

Was dem Deutschen, dem letten Arier, der noch nicht ganz in den Vann der beweglichen Wirtschaftsordnung (bis zum Umsturze) gezogen war, zugleich aber auch dem reinsten Urier in bezug auf Abnungs- und Verständnislosigkeit der beweglichen Wirtschaft, hier unerreichbar mangelt und verschloffen bleibt, das war den Weisen von Zion seit je auf das Deutlichste bewußt, und sie haben den Triumph ihrer Überlegenheit nach dieser Richtung hin in jenen geheimen Kongrefidokumenten verachtungsvoll zum Ausdrucke gebracht, sich selber an der unbegreiflichen Dummheit ihrer Wirts= völker weidlich erlustierend. So heißt es zusammenfassend, S. 134 jenes kostbaren Buches: "Wir haben erreicht, was wir wollten. Leichtsinn und Kurzsichtigkeit der nichtjüdischen Herrscher in allen Fragen der staatlichen Geld- und Steuerwirtschaft, Räuflichkeit und Unfähiakeit der höchsten Staatsbeamten haben alle nichtjüdischen Staaten uns, den Juden, gegenüber in eine derartige Schuldknechtschaft gestürzt, daß sie sich niemals davon befreien können. Sie dürfen aber nicht vergessen, meine Herren, welche unfägliche Mühe und wie große Geldopfer wir bringen mußten, um dieses Ziel zu erreichen", dann aber S. 137: "Da jedoch die meisten Untertanen der nichtjüdischen Staaten in Geldangelegenheiten völlia un= bewandert find, so haben sie stets Kursverluste und Herabsetzungen des Zinses dem Wagnis einer neuen Unleihe vorgezogen". Schon diese beiden Zitate allein werden genügen, uns zu erweisen, wie aufschlußreich eine eindringliche Beschäftigung mit jenen Ausführungen, die so indiskret aus der Judenschule schwaken, sein muß und wie sehr es angezeigt sein wird, beim Durchdenken der heutigen, ganz und gar jüdischen Wirtschaftsordnung immer wieder auf dies unersetliche Buch zurück zu kommen.

### XIV.

Die gesamten Gesetze der Nationalökonomie, wie sie der heute herrschenden Wirtschaftsordnung nachzuhumpeln versuchten, ohne dem seit je waltenden ungeheuren Schwindel des beweglichen Beistes jemals in die Karten geschaut zu haben, müssen als blasse Theoreme weltfremder arischer Theoretiker oder aber als der bewüßte Schwindel wohl eingeweihter und mit dem Plane der Vernichtung sämtlicher arischer Völkerschaften wohlvertrauter jüdischer Belehrter aufgefaßt und bezeichnet werden.

Denn die geradezu läppische Ahnungslosigkeit, zu glauben oder aber die satanische Schlauheit, sich so zu stellen, als glaube man, daß Ronsumption und Produktion sich friedlich und ganz ungestört auseinander einstellen, ohne daß das Iwischenglied des beweglichen Geistes nach links und rechts seine psychagogischen Künste und Veschwindelungen im Dienste eigenster Ziele einschaltete, zwingt zu dieser despektierlichen Definition der nationalökonomischen Wissenschaft. In der Tat aber hat, was an theoretischer Nationalökonomie bislang unter jüdischer Patronanz hervortrat, vor den wahren und wesentlichen Wirtschaftsproblemen Vogel-Straußspielend in keuscher Verschämtheit die Augen zu Voden geschlagen, um jene "belanglosen und nebensächlichen Nebenerscheinungen" nicht weiter beachten zu müssen.

Nun aber muß es klipp und klar herausgesagt werden, daß seit jenen längst versunkenen Tagen eines frühmittelalterlichen Marktlebens, da die Erzeuger selbst ihre Ware zu Markte brachten, jenen Preis berechnend, der ihren bescheidenen Lebensunterhalt zu gewährleisten versprach, niemals mehr im europäischen Wirtschaftsleben die Preise sich nach jenem so unschuldigtuenden und ahnungslos den schlauen Vermittler übersehenden Gesetze von Angebot und Nachfrage richteten. Freilich außerhalb des Marktlebens, solang es noch Zünfte gab und der Konsument direkt bei dem Erzeuger den Bedarf an täglichen Gebrauchsgegenständen deckte, da waltete jenes Gesetz eines goldenen Zeitalters noch in unverstörtem Auspendeln von schaffender Zemühung und jeweiligem Zedürfnis. Sobald aber der erste Mann der Veweglichkeit in diese unverstört friedliche Welt wie der Wolf in die Lämmerherde mit seiner rastlos suchenden Raubgier einbrach, da begann die Vergewaltigung des arischen Wirtschaftslebens durch den beweglichen Geist und eine National= ökonomie hub an, deren für die Wirtsvölker unökonomische Gesekmäßigkeit nur jenen Eindringlingen zu gute kam, die nun auch meisterlich dafür Sorge zu tragen wußten, daß keinerlei richtige theoretische Einsicht, kein Strahl aufdämmernder Erkenntnis ihren

Raub- und Siegeszug im arischen Wirtschaftsbereiche behellige und verstöre.

So wird es denn unsere Aufgabe sein, auf das Genaueste darzuzeigen, mit welchen Praktiken und psychagogischen Künsten der bewegliche Geist dasür Sorge trägt, sich als unentbehrliches Zwischenglied derart zwischen Erzeugung und Verbrauch einzuschieben, daß sich Angebot und Nachstrage niemals mehr durch unmittelbaren Kontakt verständigen und regeln, sondern im Gegenteil der Vewegliche durch sein verwirrendes Geschwät dasür sorgen kann, daß sowohl der Erzeuger als auch der Nutnießer über die realen Gelegenheiten völlig im Unklaren bleiben. "Im Trüben ist gut sischen" ist und bleibt die Parole, die dem Weltsieg des beweglichen Geistes in allen Vereichen seines Emporkommens voranleuchtet. Und so wollen wir uns denn vorerst seine verhängnisvolle Rolle dem Produzenten gegenüber einmal näher betrachten.

Schon die Regelung der Materiallieferung, die den Beweglichen bald zu großem Einfluß beim Handarbeiter gebracht hat, sett ihn allenthalben in die Lage, die Lebensumstände, die so trefflich ausnüthare Genügsamkeit und die prächtige psychologische Uhnungslosiakeit triumphierend zu erkennen, denen er so bald die Unterjochung schaffenden Geistes verdanken sollte; der Handwerker aber, vom Veruf aus seshaft, erfreut sich gar bald, durch den Vermittler der lästigen Mühe, die seine Arbeit so unliebsam unterbricht, selbst seine Ware zu Markte zu tragen, enthoben zu werden. Was er so an Arbeitskraft und an Zeit gewinnt, verliert der ahnungslose Mann des fassenden Geistes unweigerlich an Kenntnis der Wünsche und Bedürfnisse seines kaufenden Artgenossen, so daß der Gutgläubige wehrlos preisgegeben ist den Darstellungen seines niemals durchschauten psychagogischen Vergewaltigers: Will dieser ihm die Ware zu immer billigerem Preise auspressen, so braucht er nur achselzuckend und mißmutig zu versichern, die Welt sei überschwemmt mit der Ware des Meisters, sein unverlangtes Erzeugnis bäufe sich in seinem Lager, er wisse nicht wo aus und ein vor lauter Schuben (oder Bürsten, Rämmen, Rleidern, Uhren, und so weiter je nach dem Erzeugnis des unglüchseligen Opfers feiner Veredsamkeit); er braucht dies nur mit den Aufgebot von Gestikulation und Wortschwall, wie es ja den Meisten genugsam an unseren Beweglichen bekannt sein dürfte, zu versichern, und der Meister, froh, durch Absat

der vorhandenen Ware neuer Arbeit den Raum zu schaffen, überantwortet aufatmend und dankbar dem gütigen Geschäftsfreund die "überflüssige" Ware, die der Gutmütige trop Mangel an Nachfrage zu übernehmen aus alter Freundschaft sich großmütig herabläßt.

Nun aber wollen wir unseren ob des glänzenden Geschäftes, das seine Überredungskünste ihm eingebracht haben, befriedigt Schmunzelnden nach Hause begleiten und beobachten, wie er die Nachfrage in seinem Sinne zu verwerten im stande ist ...

Bu ihm komme der Bürgersmann mit seinen Wünschen, nach dem jeweiligen Vedarfsgegenstand verlangend, der ihm gerade von nöten ist; kaum hat er das Ding genannt, deffen er gerade bedarf, so verzieht sich von neuem mißmutig die Stirn unseres Vermittlers zu bedenklichen Falten. Wie ärgerlich! Gerade die verlangte Ware ist augenblicklich schwer zu beschaffen. Die Meister arbeiten langsam und schlecht, das Rohmaterial werde immer kostspieliger und so sei die Auswahl sehr gering. Allerdings — ein Paar Schuhe oder sonst ein Ding des täglichen Gebrauches hätte er gerade auf Lager, das dem Käufer wohl entsprechen würde. Leider hätte er es dem Nachbar so aut wie versprochen ... und geschäftig enteilt er, das geforderte Ding alsbald herbeischleppend, das genau den Wünschen und Vedürfnissen des erwerbslustigen Räufers entspricht ... Und so mit Hinweis auf die stockende Produktion, auf das immer teuerer werdende Material, auf seine eigenen Mühen und Nöte bei der Beschaffung weiß er schließlich durch Nennung eines höchsten Preises, den er, scheinbar nachgiebig den Einreden des Käufers, herabsett, derart loszuschlagen, daß der wackere Bürgersmann ihn verläßt mit dem erhebenden Gefühle, durch seine Unnachgiebigkeit die Ware zu einem äußerst günstigen Preise erstanden zu haben.

Wir haben das eine Beispiel so aussührlich gegeben, um dem phantasiebegabten Leser nahe zu bringen, wie jeden guten Sinnes entbehrend das Gerede von allen möglichen nationalökonomischen Geseten im Angesicht des Eingreisens unseres Vermittlers erscheint. Anderseits aber wird nur derjenige die ungeheuere Tragweite solcher Tätigkeit des beweglichen Geistes ermessen können, der sich dieselbe ausgebaut, vertieft und potenziert wirksam durch das Jusammenarbeiten Tausender, durch das Ausbreiten über alle möglichen Wirtschaftsgebiete, endlich aber durch die fluchwürdige

Wandlung von Handbetrieb in maschinelle Massenproduktion vorftellt. Daß hierbei mit einem Male der ungeheure Schwindel des Vermittlergeistes nicht allein darin besteht, den Produzenten die Ware abzuschwindeln, sondern viel mehr darin, daß es ihm unwidersprochen und ungehindert gelungen ist, sich mit seiner Vermittlertätiakeit, in den Fabrikanten verwandelt, vor aller Welt schier für ewige Zeiten zu versteden und zu verschleiern, ist unbestreitbare Wahrheit und wird dem Einsichtsvollen ein Licht aufdämmern laffen von Ifraels über alles Maß und Verständnis hinaus= reichendes Weltverwirren. Denn daß im kapitalistisch maschinellen Zeitalter der sogenannte Fabrikant gemeiniglich nichts anderes bedeutet als den unter der Maske des Produzenten den Blicken der Betrogenen unerkennbaren vermittelnden Händlergeist, ist für jedermann flar, der die Entstehung mancher jener Fabriksunternehmungen kennt, zu deren Errichtung und Führung der Bewegliche nichts anders und nicht mehr bedarf als die aut auskalkulierte Tabelle fämtlicher Anschaffungskosten, der Gebäude und Maschinen u. f. w., der Jahresgehälter für Arbeiter, Angestellte und fachkundige Vetriebsleiter und Direktoren, um den beweglichen Spekulanten im Handumdreben in einen Fabrikanten zu verwandeln.

Gelingt es heutigen Tages derart dem beweglichen Geiste-allenthalben sich als Fabrikant aufzuspielen und sich in vielen Vereichen der Gestaltung einzuschmuggeln, so war doch ursprünglich auch maschineller Vetrieb größtenteils in Händen jener schaffenden Geister, die beim Übergang von der Handarbeit zur Maschine in tatkräftiger Voraussicht und Neugestaltung ihrer Vetriebe ihre fassenden Kräfte in der Wandlung vom Handwerk zur heutigen Industrie bewährten; so mußte denn der Vewegliche auf Mittel sinnen, solch selbstherrlicher und seinem Eingreisen scheinbar so unzugänglicher Geisteskraft Herr zu werden.

Solches aber vermochte er mittels des heutigen Kreditwesens, das dazu diente, den selbständigen Unternehmer begierig und lüstern zu machen, sich zu vergrößern und auszudehnen, nicht organisch und auf langsam anwachsende Notwendigkeit hin, sondern auf Grund plößlicher und ruchweiser Vergrößerung durch jähes Einströmen fremden Rapitales, das abermals die schlauen psychagogischen Einsslüsterungen des Juden als verlockend und unentbehrlich dem nunmehr abhängig und unselbständig gewordenen Unternehmer auf-

zuschwaßen wußten; mit dem Augenblicke aber, wo sich der Fabrikant durch Aufnahme fremden Kapitals in sein Unternehmen den Vesitser solch fremden Kapitals unweigerlich zum stillen Gesellschafter und Mitnutnießer seiner Produktion gemacht hat, beginnt auch Vesits und Einfluß auf die Weltproduktion vom fassenden auf den beweglichen Geist sich zu verschieben.

Daß dieser Übergang aller Macht und allen Besitzes in die Hände der Kinder Ifraels deren höchstes Ziel von jeher gewesen ist, liegt offenkundig zu tage und welche Institution einzig und allein dem Zwecke dient, allen Weltbesitz in die Hände des beweg-lichen Geistes hinüberzuspielen, muß endlich begriffen werden. Es ist die Vank, jene fluchwürdig allgegenwärtige und anonyme Institution, die durch ihre Kreditgewährung, die sich wie eine schleichende Seuche über die Industrien der ganzen Welt erstreckt hat, schier die ganze Weltproduktion dem Judentum in die Hände spielte.

So ist es gerade die Anonymität des Besitzes, die das Judentum befähigt, sich der ganzen wirtschaftlichen Welt zu bemächtigen, was durch die Beweglichmachung alles produktiven Besikes, durch die teuflische Erfindung der Aktie in verblüffender Weise erleichtert wurde. Denn durch die Aktie ist es gelungen, alle Produktion in verblüffender Schwindelhaftigkeit vom wahrhaft schaffenden Beiste unabhängig zu machen, insofern der ganze Reinertrag den völlig unbeteiligten und unverantwortlichen Aktionären zufließt. Nun aber ist nicht nur durch die Aktie der Reinertrag an der Produktion in den Vesitz der beweglichen Geister übergegangen, dieser Besitz und Reinertrag selbst ist durch die Börse, die Heimstätte der Veränderlichmachung aller Werte, hinwieder beweglich geworden, und die Höher- oder Niedrigerbewertung dieses Anteils am Ertrage, an der Produktion ist nunmehr neuerlich allen psychagogischen Künsten der beweglichen Weltbeschwindler widerstandslos in die Hand gegeben. Denn man bedenke die ungeheuere Macht und Überlegenheit eines Vankdirektors, in dessen Hand nicht nur alle Fäden der wirtschaftlichen Welt-Chawrusse zusammenlaufen, sondern der auch alle Machenschaften und aus langer Hand vorbereiteten Pläne der mit jener engverbrüderten und vielfach identischen politischen Welt-Chawruffe wie in einem Brennpunkte zu sammeln weiß. Seine Ordres kann er immer so erteilen, daß seine Helfershelfer und Galopins auf der Börse stets jene Stimmungen, jene Häuffen und

Baissen der Papiere kaufenden und verkaufenden Vörsenwelt aufschwäßen, die im geeigneten Momente schlechte Werte in die Höhe treiben und gute Werte sinken machen, auf daß die unermeßlichen Gewinste solch unaufhörlicher Schwindelmanöver allewiglich die Taschen der "Großen Eingeweihten" weiteten und füllten.

Es ist vollständig unmöglich, das Ungeheuerliche an Weltbetrug, das durch die Veweglichmachung aller Produktion, durch die Vertauschbarkeit und Veeinflußbarkeit der "Papiere" mit nicht endenwollenden mannigfaltigen psychagogischen Künsten, Tricks und Gaunerkniffen sich über die Welt ergossen hat, auch nur in blassester Umschreibung wiederzugeben. Unsere Aufgabe soll es nur sein, aufzuzeigen, wie es möglich war, den Deutschen in das irrsinnig rastelose Getriebe einzubeziehen, ohne an seiner Rechtschaffenheit jenen Widerstand zu finden, der die Vernichtung des ganzen ungeheueren Schwindelnetzes, der sein ganzes Leben umspannt hält, zur Folge haben müßte.

Das bereits erwähnte Verhängnis begann mit der Überantwortung der Staatsfinanzen von seiten einzelner Herrscher an solche Juden, die durch ihre "Tüchtigkeit" durch Steuern und Monopole ungeahnte Summen dem Staatshaushalte zuführten. So veranlaßte denn die angeborene Unfähigkeit, in allen Dingen des Geldwesens wirklich aktivfassende Denkarbeit zu leisten, langsam und allmählich den Deutschen dazu, die staatliche Vermögensverwaltung oft und öfter kritiklos und ungebrüft dem Juden zu überantworten, so daß mit einem Male die ganze Fülle von Schlagworten, Betriebsmethoden, Fachausdrücken des Bank- und Börsenwesens als ein Fertiges, ein "Gegebenes", ein Seiendes daftand, dessen Vorhandensein zu beanstanden oder zu bemistrauen dem Deutschen nicht einmal im Traume einfiel, der sich nunmehr be= müßigt fühlte, in redlichem Bemühen all dies seiner Grundstruktur Unverständliche und Unzugängliche zu "erlernen" und derart fich der beweglichen Vergewaltigung wehrlos preiszugeben. Wer aber jemals Gelegenheit fand, den deutschen Raufmann'im Umgang mit jüdischen Vanken oder aber aar den Theoretiker im emsigen Bemühen, sich die rätselhaften Finang-, Börsen- und Bankwissenschaften zu eigen zu machen, beobachten konnte, der weiß, wie unverständlich und unverstanden das ganze Getriebe mit seinen Fachausdrücken dem Nichtjuden zumeist verbleibt. So aber war und blieb der

Raufmann dazu verdammt, von Bank- und Börsenleuten bei allen Transaktionen, zu denen er sich verleiten ließ, unausbleiblich geprellt und betrogen zu werden, indes der arische Theoretiker mit dämlich verlegenem Lächeln durch Unnahme der nicht seinem Geist entsprungenem Theorien und Methoden sich auf ein Gebiet verirren mußte, auf welchem er zu gedankenlosem Nachbeten und blinder Gefolgschaft ohne Wissen um Sinn und Ziel des ganzen Getriebes sich verurteilt sah, und so trug denn der Unselige, stolz darauf, die schwierige Wissenschaft zu verstehen und dem jüdischen Lehrmeister nachplappern zu können, selber dazu bei, sich und sein ganzes Volk in das drosselnde Netz zu verschlingen.

Sier wird es auch am Platze sein, zu erklären, welche Methoden es waren, durch die es den Vankjuden der ganzen Welt gelang, die rechtschaffene und in diesen Gebieten völlig ahnungslose deutsche Veamtenschaft sich willfährig zu machen, in geselligen Verkehr einzubeziehen und durch Anteil am Goldregen, der dank ihrer Machinationen auf die Teilhaber derselben herniederging, geradezu zu blinden Werkzeugen der verhängnisvollen Veeinflussung zu machen. Von Vestechung im eigentlichen Sinne des Wortes kann nicht die Rede sein, aber der Erfolg des wohlausgedachten Versahrens kam und kommt in seinen Wirkungen einer Vestechung völlig gleich und soll im folgenden eindringlichem Verständnis zugeführt werden.

Nehmen wir etwa jenen Fall, wo der rechtschaffene höhere Beamte aus provinziellem Wirkungskreise plötslich an leitende Stelle in die Hauptstadt versetzt wird. Alsoaleich war es nun stets die erste Maxime der Judenschaft, sich an solche bochaestellte Persön= lichkeiten vorerst im geselligen Umgang heranzumachen. Ein sicherer Grundstock vornehmer Kreise, die durch Interessengemeinschaft dem Vankmagnatentume liiert sind, ist hierbei Voraussetzung jeglicher weiteren Ausdehnung jüdischer Machtsphäre. So wird denn vorerst zumeist auf dem Umweg über die Gattin des zu Gewinnenden, die mit Erstaunen und geradezu geblendet von deren Glanze den prunkvollen Gaftereien, Soireen und Vällen zugezogen wird, das Vedürfnis in solch meist schlichtgewohnten einfachen Männern geweckt, bier mitzutun, auf der Höbe der aesellschaftlichen Unforderungen zu bleiben und durch keinen Fehler in Auftreten, Kleidung und Haushalt sich der neuen Situation etwa nicht gewachsen zu zeigen. So lernt denn die schlichte deutsche Chefrau zum ersten Male Toilettenlugus und Notwendigkeit reichen abendlichen Schmuckes kennen und verspürt mit Unbehagen die Dürftigkeit und Armseligkeit dessen, was sie bisher gewohnt war und was als angemessen zu besisen die bis dahin Zufriedene sich beschieden hatte. Während bisher der Gehalt für die Lebenssührung in der Provinz vollauf gereicht hatte, merkt der Veamte mit Entseten, wie seine Mittel den neuen Anforderungen nicht gewachsen sind und die Schneiderinnen seiner Frau, zu der die neuen Freundinnen, die sehnsüchtige "Anfängerin" alsbald mitschleppen, mehr verschlingen, als ihm für die kommenden Monate zur Versügung steht.

Nun aber beginnen die ersten bäuslichen Szenen, Streit und Unzufriedenheit halten ihren Einzug und der Entschluß des streng rechtlichen Mannes reift, sich von der Gesellschaft zurückzuziehen, deren Unsprüchen er nicht gewachsen ist. Nun aber setzt das ganze allmähliche und unauffällige Werk der Verführung von seiten der Geldgewaltigen ein. Nach einer Sitzung, einer geselligen Zusammen= kunft fraat der Geldaewaltige den Beamten, was seine schlechte Laune und sein verärgertes Wesen denn zu bedeuten habe. Ganz offen gesteht dieser das Misverhältnis zwischen Einnahme und Ausgaben, worauf der Vankmann mit teilnahmsvoller Liebenswürdiakeit nach der Geldgebarung des verehrten Freundes sich erkundigt. So erfährt er denn, daß dieser außer seinem festen Gehalt nur ein geringes Rapital besitt, das er in sicheren vierprozentigen Staats= papieren angelegt hat. Nun aber ist der Augenblick gekommen, dem wackern Manne seine Dienste anzubieten. Der Bankgewaltige staunt über solch wenig fruchtbringende Vermögensanlage, erzählt von den zahlreichen Unternehmungen, die mit Sicherheit 12 und 20 Prozent einzutragen vermögen und schlägt unserem verdutten und hochaufhorchenden Beamten vor, ihm bei einigen sehr frucht= bringenden Geschäften, die er gerade vorhabe, "mitzunehmen".

Die Herzlichkeit des Anerdietens, der ausgezeichnete Ruf und die bekannte Zuverlässigkeit des Geldmannes veranlassen umseren Neuling mit Dankbarkeit einzuschlagen und er vertraut sein bescheidenes Rapital dem wohlmeinenden Freunde zur Verwaltung an. Dieser nun, der nichts mehr ersehnt, als in den vornehmen, ansonsten so schwer zugänglichen Kreisen festen Fuß zu fassen, "nimmt" den Freund bei einigen fruchtbringenden Geschäften "mit", deren Ersolg es mit sich bringt, daß der sprachlose und geradezu geblendete

Bürokrat mit staunender Freude sich innerhalb weniger Tage im Besitze eines doppelt und dreifach höheren Vermögens erblickt, so zwar, daß er nunmehr den Wünschen seiner Gattin auf ein den neuen Kreisen ebenbürtiges Auftreten Rechnung tragen kann, und, an den Segnungen der Geldwirtschaft mitbeteiligt, ohne die geringste Bestechung doch zum dankbaren und sicherlich niemals mehr feindselig fritisch gegenüberstehenden Unhänger des Geldmannes und der gesamten modernen Geldwirtschaft wird. Daß derjenige aber, der durch eine in seinem Namen vorgenommene Transaktion wie durch Wunder und Zauberei Vermögenszuwachs von 50.000 bis 100.000 Mark über Nacht erfährt, mit mitleidiger Verachtung auf die armseligen Summen herabschauen lernt, für die er bislang dem Staate seine ungeteilten Kräfte gewidmet hatte, daß seine Frau vollends ihn bestürmen wird, von den neu eröffneten Möglichkeiten ausgiebigen Gebrauch zu machen und in den neuen Kreisen möglichst festen Fuß zu fassen, ist wohl allzu menschlich. Und so sehen wir denn nach wenigen Monaten und Jahren wieder und wieder die rechtschaffensten Männer in den Vannkreis des Geldmaanatentumes gelangen und die einfachsten deutschen Frauen sich an eine Lebensführung gewöhnen, von der aus sie nur mehr mit überlegenem Mitleid auf die frühere Rargheit und Schlichtheit herabzuschauen lernen.

Nach diesem Vorgange aber wußte das Großkapital der ganzen Welt die regierenden Rreise in seinen Bann zu ziehen, ohne daß die Rechtschaffenheit im Grunde verlett oder aar ein inkorrekter Schritt begangen worden wäre. Jedenfalls aber ist es völlig ausgeschlossen, daß Menschen, denen derart die Hände durch freundliche Dienstesleistung des Großkapitales gebunden find, fich jemals durch einen Protest gegen dasselbe zu Einspruch oder gar Stellungnahme wider das fluchwürdige Unheil der Geldmacht aufzuschwingen im stande wären. Daß vollends in deutschen Röpfen, denen ja all die Vankmanipulationen, Schiebungen und Aktienmanöver im Grunde ein unverstandenes Buch mit sieben Siegeln bleiben, niemals der Gedanke erstehen kann, die heutige Geld- und Weltwirtschaft durch eine dem deutschen Wesen gemäße Wirtschaftsordnung zu ersetzen, ist begreiflich. Der Theoretiker hinwiederum, der als Nationalökonom, Wirtschaftspolitiker und Handelsrechtler von der Theorie aus an die Geldwirtschaft herantritt, hat wieder zumeist

wicht den geringsten Einblick in das "Eigentliche" des heutigen Wirtschaftslebens und ist auf die vorliegenden Schlagworte, termini und Usancen als auf ein "Seiendes" und "Gegebenes" kritiklos angewiesen. "Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los", ist und bleibt hier das Verhängnis des ganzen deutschen Volkes, das den ganzen Wirtschaftsbetrieb aus angeborenem Antitalent in Geldgebarungsfragen schon vor Jahrhunderten artsremden, in ihrem Wesenskerne unverstandenen Geistern widerstandslos überantworten konnte.

Daß uns nur ein napoleonisches Verfahren, ähnlich demjenigen des großen Rorsen, der zur Verschönerung der winkeligen alten von Paris mit selbstherrlicher Entschlossenheit, bekümmert um das vorhandene Straffennetz, mit etlichen geraden Linien vorzuschreiben wußte, wie und worin das Stadtbild von Grund aus zu verändern sei, bier belfen könnte, ist klar. Rein Unknüpfen an altes Verfahren, kein kritikloses Hinnehmen der altgewohnten verhängnisvollen Geldwirtschaft, keine einzige Methode des Staats- und Wirtschaftsbetriebes im bewealichen Geiste kann und darf zur Errettung und Neugestaltung des deutschen Lebens übernommen werden. Denn die Einsicht, daß wir niemals eine andere Wirtschaftsordnung, als die uns vom beweglichen Geiste aufgezwungene hatten und haben, zwingt zu dem unwiderleglichen Entschluß: entweder Reformation einer Weltordnung des fassenden Beistes von Grund aus, oder aber widerstandslose und blinde Unterwerfung unter die Weltherrschaft des beweglichen Geistes.

XV.

Daß die Revolution der Stern Judas ist, ist eine alte, von den Juden selbst geoffenbarte Weisheit. Einen weithin sichtbaren Ruck zur jüdischen Weltherrschaft hinüber hat noch jede Revolution gezeitigt. Nie aber noch war dieser Ruck so groß, so weithin sichtbar, so verhängnisvoll wie nach Deutschlands Zusammenbruch und der österreichisch-ungarischen Monarchie Verschwinden von der Erdobersläche. So hatte denn namentlich die Stadt Wien Gelegenheit, diesen Ruck bis ins innerste Mark verstörend und vernichtend zu verspüren. Die Methoden, die hierbei zur Unwendung kamen, waren insofern von einer noch nicht dagewesenen Gewalt und

Größe, als die Hunderttausende galizianischer Flüchtlinge dank der sozialistischen Regierung in der unglückseligen ehemaligen Raiserstadt mit offenen Urmen aufgenommen worden waren und nun hier, ein alles vernichtender Seuschreckenschwarm, ihre alles verheerende Tätigkeit begannen. Wie diese ungeheure östliche Chawrusse von Wien aus in ganz Österreich hauste und wütete, das zu beschreiben fehlt der schlichten Feder des nüchternen Verichterstatters die Kraft. Wie da über Nacht armselige polnische Handelsjuden den Zwischenhandel aller erdenklicher Ware an sich rissen, in Luftgeschäften weitergebend, was sie nur insofern besaßen, als sie durch ihres= gleichen die jeweiligen Sachen überwiesen erhielten, sie von Hand zu Hand weiterverkaufend und den Endpreis so mit den ungeheuerlichen Profiten all der Zwischenglieder der von Hand zu Hand weiter vermittelnden Chawrusse belastend, das auch nur andeutungsweise zu schildern, ist im engen Raume ganz und gar unmöglich. Eines aber steht heute schon fest, nirgends so sehr wie in Wien hat fich der Besitz von den alt eingesessenen fassenden auf die neu hinzu strömenden beweglichen Elemente verschoben. Und die eine Tatsache, daß vor dem Weltkriege in Wien hundert Millionäre, nach dem Weltfriege — 8000 gezählt wurden, von denen 7200 größtenteils neueingewanderte — Juden find, mag hier in ihrer erschütternden ziffernmäßigen Beweiskraft statt erschöpfernderer Schilderungen ihren Plat finden. Und die jüdische Weltordnung: "Verarmuna, Verelenduna, aeistige Wehrlosiakeit und wirtschaft= liche Unterjochung des fassenden Geistes, Alleinbesit allen Reichtums, unwidersprochene übermacht, alleiniger Besitz aller Lustbarkeiten, Beguemlichkeiten und Genüsse den Beweglichen" ist in Wien zu greifbarer Wirklichkeit emporgewachsen.

Wer heute und hier noch im stande wäre, Vogel-Strauß-spielend über unsere Frage als die Frage vor allen anderen Fragen, als das gewichtigste, ernsteste und verhängnisvollste Problem für das Dasein des arischen Menschen hinwegzusehen und zu schwäßen, der wäre dar jeder geringsten Fähigkeit des Erkennens und bliebe dazu verdammt, ein ewig Vlinder durch eine unverstandene Welt dahinzutorkeln. Und so ist es denn auch mehr als begreislich, daß hier in Wien, wo für den deutschen Menschen wohl die Not am allergrößten geworden ist, die Silse doch auch am nächsten sein wird, und daß geradezu gesekmäßig eben von diesem gefährdetsten Punkte

aus der Prozeß des Umschwungs und der Genesung seinen Anfang nehmen soll.

Der ungeheuerlichste Weltbetrug, der vielleicht im Laufe der Einwirkung Ifraels auf die Weltgeschicke der Völker jemals fich vollzogen hat, ist der mit der Herabsetzung des Valutawertes der besieaten Völker verbundene. Während in den früheren Kriegen die furchtbare Tätiakeit der sogenannten Hyänen des Schlachtfeldes darin bestand, daß diese verbrecherischen Elemente die Schlacht= felder durchstreiften und den Verwundeten und Toten die Wertgegenstände aus den Taschen, die goldenen Ringe von den Fingern, die Kleider vom Leibe rissen und sich aneigneten, hat solch schauder= volle Ausplünderungstätigkeit nach der Schlacht heutigen Tages beim besiegten Feinde vom Tage der Niederlage an den Anfang genommen und dauert Monate und Jahre lang fort, bis die militärisch begonnene Vernichtung, die im Auftrage Zions vorbereitend zu wirken hatte, in der völligen wirtschaftlichen Vernichtung ihren wohlauskalkulierten Abschluß findet. Das Ungeheuerliche und Unwahrscheinliche dieses Phänomens erinnert lebhaft an die Anekdote von jenem englischen Lord, der seinem Gastfreunde die Schätze seines Londoner Palastes zeigt und, auf einen ungeheuren Häuserkompler im Umkreise weisend, hinzufügt: auch das alles ist mein Eigen, ich bin nur neugierig — wie lange sich's die Leute noch werden gefallen lassen. Und wahrlich, daß die Mensch= heit den fluchwürdigsten Schwindel, den je ein Gaunergeheimbund vor aller Augen unbehindert zu vollführen waate, ohne jeden Einspruch, ohne jede Auflehnung, ohne den geringsten Versuch einer Kritik und Gegenwehk sich gefallen läßt, es ist ein solches Wunder menschlicher Dummbeit, Gedankenlofiakeit und mangelnder Fassungsfraft, daß man ob diesem Phänomene, als dem nochniedagewesenen Einverständnis ganzer Völker mit ihrer planmäßigen Vernichtung immer nur wieder staunen und staunen muß.

Will man erforschen, welche Seite menschlicher Unzulänglichkeit es ist, die diesem ungeheuerlichen Weltbetruge Vorschub leistet, so bleibt als einziges Motiv der Erklärung die Tatsache der völligen Unpersönlichkeit aller derartiger Valutavorgänge, eine Unpersönlichkeit des Verfahrens, der einzig und allein der Jude die Wehrlosigkeit und Ohnmacht seiner Opfer seit jeher verdankt. Das fluchwürdige Wörtchen "es", hinter welchem sich in allen wirtschaft-

lichen Verschiebungen Zions heimtüchische Raubzüge zu verbergen wissen, ist, so absonderlich es klingen mag, der dämonische Zauberschlüssel, der alle Vollwerke völkischer Selbsterhaltungskraft Zions Weltherrschaft mühelos erschließt. Denn: "es" sinkt die Valuta, "es" notiert auf der Börse, "es" fallen die Aktien, "es" geht der Rurs herunter, sind die scheinheilige Objektivität, Gesetmäßigkeit unversönliche Sachlichkeit vortäuschenden Formulierungen, hinter denen sich den hilflosen Traumglothlicken der geprellten Völker die satanischen Pläne und Machinationen von hundert bis hundertfünfzig internationalen Börsengewaltigen verborgen halten, die ihre Raub- und Plünderzüge über die ganze Welt hin ungestört und unbestraft seit Beginn des Börsenbetriebes bis auf unsere Tage ununterbrochen fortgesetzt haben. Wer von den Benachteiligten selber wissen will, wie all diese Valutaverschiebungen, ja der empörende Wahnwitz zu erklären ist, daß die Geldwerte der Völker wie jegliche andere Ware an den Vörsen gefeilscht und je nach Plan der Chawrusse hoch gewertet oder tiefer und tiefer herabgesett werden können, der höre unsere Weisen von Zion, wie sie diese Verbrechen, sobald sie zu ihrer eigenen Weltherrschaft geführt haben werden, alsogleich als solche hinzustellen und abzuschaffen wissen werden: "Sobald wir die Weltherrschaft angetreten haben, werden derartige Machenschaften auf dem Gebiete der Geldwirtschaft restlos verschwinden. Wir werden auch die Wertpapierbörsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, daß die Uchtung vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird. Wir werden ihnen einen gesetlichen Zwangskurs, nämlich den Nennwert verleihen und jede Ermäßigung oder Erhöhung desselben bestrafen. Auch die Erhöhung kann nicht geduldet werden, da sie Unlaß zur späteren Herabsetzung gibt. Die Wertpapiere der nichtjüdischen Staaten wurden von uns zunächst auch über dem Nennwerte gehandelt, dann aber allmählich weit unter denselben berabgedrückt." (Die Weisen von Zion, Seite 138.)

Ist es nicht zum Verzweiseln, daß die arischen Völker, deren urgegebener Naturanlage die ganzen Vörsenwertverschiebungen, das ewige Hinauf und Hinab zum Iwede spekulativer Ausbeutung wesensfremd und verhaßt war und sein wird, auch keinen Finger zu deren Veseitigung jemals rührten und rühren, während die Er=

finder des ganzen Verbrechertumes selber, sobald sie durch den planmäßig betriebenen ungeheuerlichsten Weltbetrug alle Macht in Händen haben werden, in plößlicher Großmut und Gerechtigkeit der Menschheit die Erlösung von all dem Verbrecherischen hocheherzig schenken werden, wie der Tierbändiger, der durch Austungerung Kraft und Willen des eingesperrten Tieres bricht und ihm wieder Nahrung verabreicht, wenn es in ohnmächtiger Schwäche seiner Peitsche und seinem Vesehle zu folgen lernte?!

Bleich hier soll vermerkt werden, daß der unüberblickbare Weltschwindel des Judentumes seinen Höhepunkt, seine Krönung und seine Vollendung in den Schwindel-Seanungen erreichte, die Zion den Völkern großmütig gewähren würde, sobald sein Weltbetrug ibm zum Weltsiege verholfen bätte. Siehe hierüber auch im Unbang unseren Aufsatz "Vernichtung und Neuordnung" (Seite 367), der ein anschauliches Gleichnis, für dies Schwindelgeschenk nach der Vernichtung bringt. Wer aber die Kursstürze der deutschen und namentlich der unglüchfeligen deutschöfterreichischen Valuta im Verlaufe der letten Jahre beobachtete, der konnte wahrnehmen, wie, abaesehen von dem großen Hauptplane, die ganzen Werte des zu vernichtenden Landes zu möglichst billigem Gelde den Kindern Ifraels aller Ententeländer zuzuschanzen, die jeweiligen Tiefer= schwankungen stets die Untwort auf einen stärkeren Unschlußwillen, auf ein Erwachen völkischen Empfindens, auf ein Aufflammen nationalen Bewußtseins und selbstherrlicher Lebenskraft waren, so zwar, daß die Tieferbewertung von Mark und Krone im Grunde nichts als die Unzufriedenheit und die Strafe des Weltpeinigers Zion für das renitente Benehmen seiner ungelehrigen "Pflegebefohlenen" bedeutet.

Wie lange noch, verblendete und geradezu verblödete Völker Europas, werdet Ihr Euch die schamlos freche Vergewaltigung des Welt-Zuchtmeisters und Peinigers Zion gefallen lassen? Und wie lange noch wird derjenige, der unbeirrt von dem Sande, den Zions Druckerschwärze (!) der ganzen Welt in die Augen streut, zu sehen nicht verlernt hat, dazu verdammt bleiben, ein Ruser in der Wüste, nicht gehört und nicht gesehen zu werden von denen, die er erretten möchte? ...

Un der weisen Hand unseres kostbaren Führers werden wir am besten tun, uns weiterhin durch das Labyrinth von Staats- und Wirtschaftsleben hindurchführen zu lassen. Denn alle Wissenschaft, die bis heute uns hier zum Führer dienen könnte, muß gegenstandslos geworden versagen, sobald man erfaßt hat, daß ihr ganzes gelahrtes Tun und Treiben nichts anderes war und ist als die für die "reisere Jugend" von den Weltbetrügern freigegebene und konzessionierte also unbedenkliche und gesahrlose Denkweise.

Wes Brot ich eff', des Lied ich sing', ist die Maxime, die es allüberall in der Welt bewirkt, daß Staaten, die unter Judas Schuldfron stöhnen, nicht umhin können, in allen Zweigen der Verwaltung das Lied ihres Geldgebers zu singen. Dank der Uhnungslofigkeit in betreff einer rationellen Staatswirtschaft haben die Staaten seit je, wenn ihre pekuniäre Lage erschüttert war, zu dem unheilvollsten Frevel ihre Zuflucht genommen, den es nur immer zu geben vermag: der Staatsanleihe. Es wäre vollständig finnlos, hier klüger sein zu wollen als die neunmal klugen Verbrecher, die ja ihre ganzen Vetrügereien nur ersonnen haben, um sie, sobald sie zur Weltherrschaft gelangt wären, mit einem plößlichen Ruck beiseite zu werfen. So wollen wir denn hierher abermals die weisen Auslassungen aus den Geheimakten des Ersten Zionistischen Kongresses herseken, die klarer und besser, als wir es könnten, des Rätsels Lösung für all die heutigen staatswissenschaftlichen Ungeheuerlichkeiten mit sich bringen; wie es ja denn auch kein Wunder ist, daß derjenige, der ein so schwieriges Rätsel ersonnen hat, auch seine Lösung zu bieten weiß.

### "Der Staatshaushalt.

(Die Geheimnisse der Weisen von Zion, Seite 132ff.)

"Von größter Wichtigkeit für ein geordnetes Staatswesen ist die rechtzeitige Aufstellung und Erhaltung des Staatshaushaltsplanes. Um jede Verzögerung und jede unnötige Erörterung dieser wichtigen Fragen zu vermeiden, wird der Voranschlag für die Staatseinnahmen und Staatsausgaben unter unserer Herrschaft alljährlich

durch eine besondere Verordnung des Staatsoberhauptes festgesett werden. Das gibt uns erstens die Gewähr einer rechtzeitigen gesetzlichen Regelung aller mit dem Staatshaushalt zusammenhängenden Fragen; zweitens wird kein Schakamt es noch wagen, eine Günstlings-Wirtschaft zu treiben und eine Vehörde zum Nachteile der anderen durch Zuweisung größerer Mittel zu bevorzugen.

Die Voranschläge der Staatseinnahmen und Staatsausgaben werden unmittelbar nebeneinander geführt werden, so daß eine Verzdunkelung des Staatshaushaltes durch ein Auseinanderreißen dieser zusammengehörenden Teile künftig nicht stattfinden kann.

Wir müffen die Geldwirtschaft der nichtjüdischen Staaten überbaupt von Grund aus umgestalten und dabei in einer Weise vorgeben, daß niemand Ursache zu irgendwelchen Besorgnissen haben kann. Die Vegründung der Neuerung wird uns angesichts der völlig zerfahrenen Zustände, in welche der Haushalt der nichtjüdi= schen Staaten geraten ist, sicher nicht schwer fallen. Wir werden vor allem auf das Hauptübel der staatlichen Geldwirtschaft der Nicht= juden verweisen: Jedes Rechnungsjahr beginnen sie mit der Aufstellung eines ordentlichen Voranschlages, der niemals eingehalten wird, obgleich er von Jahr zu Jahr in erschreckendem Maße zunimmt. Das hat natürlich seine besondere Ursache: der für das ganze Jahr geltende Voranschlag reicht gewöhnlich nur bis zur Mitte des Rechnungsjahres; dann wird der erste Nachtrag verlangt, der meist in einem Vierteljahre verausgabt ist; darauf folgt ein zweiter und dritter Nachtrag, so daß die Übersicht der reinen Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen des Rechnungsjahres schließlich die völlige Haltlosigkeit des ordentlichen Voranschlages erweist. Statt nun daraus eine Lehre zu ziehen, wiederholen die nichtjüdi= schen Regierungen dieses klägliche Schauspiel von Jahr zu Jahr. Da der Voranschlag für das neue Rechnungsjahr immer nach der Gesamtabrechnung für das verflossene Rechnungsjahr aufgestellt wird, sich also ängstlich an das Alte anklammert, statt mutig in die Zukunft zu sehen, so kann man als Regel annehmen, daß er um mindestens 5 v. H. überschritten wird. Das ist eine Schraube ohne Ende. Man kann sich wirklich nicht wundern, daß die nichtjüdischen Staaten bei einem so leichtfertigem Verfahren in dauernde Geldnot gerieten. Die dann folgende Zeit der Anleihewirtschaft gab ihnen völlig den Rest. Seute sind alle nichtjüdischen Staaten

derart verschuldet, daß man ruhig von einem allgemeinen Zufammenbruch ihrer Geldwirtschaft sprechen kann.

Sie werden es vollkommen verstehen, meine Herren, daß wir die Nichtjuden veranlaßt haben, eine derartige Schuldenwirtschaft zu treiben. Selbstverständlich werden wir uns hüten, diese Wirtschaft unter unserer Herrschaft fortzuseten."

### "Die gegenwärtigen Staatsanleihen.

Jede Staatsanleihe liefert den deutlichen Beweis dafür, daß der betreffende Staat schlecht verwaltet wird und seine Hoheitsrechte nicht richtig anzuwenden weiß. Die Anleihen hängen wie ein Damoklesschwert über dem Haupte der nichtsüdischen Herrscher; statt ihren Bedarf im Wege einer einmaligen außerordentlichen Steuer bei ihren Untertanen zu decken, betteln sie mit flehend emporgehobenen Händen unsere jüdischen Geldgeber an. Äußere Anleihen sind wie die Blutegel am Körper des Staates, die man nicht entsernen kann, dis sie von selbst abfallen, oder dis der Staat sich ihrer mit Gewalt entäußert. Dazu sehlt es den nichtsüdischen Staaten aber an der nötigen Kraft: sie legen im Gegenteil immer mehr Blutegel an ihren siechen Körper, so daß sie schließlich an der freiwillig hervorgerusenen Blutarmut zu grunde gehen müssen.

Eine Staatsanleihe und noch dazu eine äußere ist in der Tat nichts anderes wie ein freiwilliges Abzapsen von Blut aus dem Staatskörper. Die Anleihe besteht aus Schuldverschreibungen des Staates, die ein Zinsversprechen enthalten. Der Zinssuß schwankt je nach der Höhe der benötigten Geldsumme und der Vertrauens-würdigkeit des Staates. Veträgt er 5 v. H., so muß der Staat im Lause von 20 Jahren in der Form von Zinsen die ganze entliehene Summe ausbringen, in 40 Jahren hat er allein an Zinsen die doppelte, in 60 Jahren die dreisache Schuldsumme bezahlt, haftet aber trokdem für die ganze ursprüngliche Schuld, falls, wie hier vorausgesett wird, keinerlei Tilgungen stattgefunden haben.

Handelt es sich um einen zurückgebliebenen Staat, der noch die alte Ropfsteuer beibehalten hat, so ergibt sich folgendes Vild: der Staat preßt seinen Armen in der Form der Ropfsteuer die letzten Pfennige ab und bezahlt damit die Iinsen an die reichen Geldgeber des Auslandes, bei denen er die Schuld aufgenommen hat.

Er knechtet seine eigenen Untertanen und kommt doch niemals aus der eigenen Schuldknechtschaft heraus. Wäre es nicht tausendmal besser, er hätte sich niemals in diese Schuldknechtschaft des Auslandes begeben, sondern gleich von seinen Untertanen das genommen, was er braucht, und dann alle weiteren Steuererträgnisse für sich verwandt?

So lange die Anleihen sich auf das Inland beschränkten, haben die Nichtjuden mit ihrer Anleihenwirtschaft das Geld aus den Taschen der Armen in die Taschen der Reichen sließen lassen. Nachdem wir jedoch die maßgebenden Persönlichkeiten bestochen hatten, um die Aufnahme auswärtiger Anleihen durchzuseken, slossen alle staatlichen Reichtümer unsehlbar in unsere Taschen. Seitdem sind uns alle Nichtjuden zins= und abgabepflichtig geworden.

Wir haben erreicht, was wir wollten. Leichtsinn und Aurzsichtigkeit der nichtjüdischen Herrscher in allen Fragen der staatlichen Geld= und Steuerwirtschaft, Käuflichkeit und Unfähigkeit der höchsten Staatsbeamten haben alle nichtjüdischen Staaten uns, den Juden, gegenüber in eine derartige Schuldknechtschaft gestürzt, daß sie sich niemals davon befreien können. Sie dürsen aber nicht vergessen, meine. Herren, welche unsägliche Mühe und wie große Geld= opfer wir bringen mußten, um dieses Ziel zu erreichen."

# "Die zukünftigen Staatsanleihen.

Wir werden keine Stockung des Geldverkehres dulden und darum alle langfristigen sestverzinslichen Staatsanleihen abschaffen. Die einzig zulässige Form der Staatsanleihen werden kurzsristigemit 1 v. H. verzinsliche Schuldverschreibungen (Serien) des Schakamtes sein. Eine so geringsügige Verzinsung wird die staatslichen Kräfte nicht mehr den Vlutsaugern, das heißt den großen Geldgebern, ausliesern. Das Recht der Ausgabe langfristiger sestverzinslicher Schuldverschreibungen werden wir ausschließlich den großen gewerblichen Unternehmungen gewähren. Diese können die Zinsen mit Leichtigkeit aus den Gewinnen bezahlen. Der Staat erzielt daher mit dem entliehenen Gelde in der Regel keine Gewinne, weil er es zu Zweden des Verbrauches und nicht zur Erzeugung wirtschaftlicher Güter verwendet." — —

Gibt es jemanden, der nach der Lekture dieser drei Weisheits= varaaravben noch die abaründige Dummheit aufbrächte, hier von Fälschung und Irreführung zu sprechen? Wahrlich, der Arier, der so viel Einblick und Verständnis in die Mysterien des Staats- und Wirtschaftslebens jemals gehabt hätte, er hätte Besseres zu tun gewußt, als jüdischen Ton und jüdische Gedankengänge zu imitieren und wäre wohl lieber mit allem Eifer darangegangen, seine Er= kenntnisse in die erlösende Tat umzusetzen. Aber freilich: so ahnungslos ist fassender Geist um alle Geheimnisse und Kniffe beweglicher Weltunterjochung, daß er sich nicht nur die erlösende Einsicht, wenn er sie in Händen hält, noch entreißen ließe, sondern daß er die Bedeutung und Tragweite dieser Einsichten auch heute noch nicht im geringsten zu erfassen weiß, so zwar, daß diese Weisheiten für den unglückseligen Deutschen auch dort, wo er sie in Händen hält keine sind, da er einfach ganz und gar nichts damit anzufangen vermag. Je eingehender der Nachsinnende sich in diese sonderbaren Denkzustände hineinvertieft, desto klarer und eindrucksvoller wird ibm die Unvereinbarkeit und abgründige Verschiedenheit fassenden und beweglichen Beistes einleuchten. Diese sonderbare Unfähigkeit aber, geistige Waffen der einen Struktur als Vertreter der anderen zu gebrauchen, wäre am ehesten der Tatsache zu vergleichen, daß Bliedmaßen, — die angeborenen und erworbenen Waffen der Organismen im Rampfe ums Dasein — von dem Lebewesen der einen Gattung amputiert und auf das Lebewesen einer anderen Gattung transplantiert, nicht anzuwachsen vermögen; und vermöchten sie es selbst, nicht im stande wären, in anderer, ihnen völlia ungemäßer organischer Wirkungsweise in Tätigkeit gesett zu werden. Und so wird es denn unsere Aufgabe sein, auf das Aufmerksamste im Verlaufe der Untersuchung die Weltordnung zu ergründen, wie sie beweglicher Beist auf dem Umwege über die Vernichtung und Beschwindelung aller arischer Völker der Erde zu errichten gewillt ist, um dann am Ende mit den uns angeborenen Waffen und Werkzeugen jenes Weltbild und Weltgebilde zu errichten, das fassendem Beiste gemäß ift.

#### XVII.

Das Geld, dies "tertium comparationis (Vergleichsmittel) zwischen den Dingen des Menschen zum Zwecke ihres Vesitz-

ergreifens\*", ist auch für Völker fassenden Geistes eine Unentbehr= lichkeit und wurde erst in der Hand der Juden durch eine seltsame Potenzierung seines gleichnisbaften Wertes zu einer mosteriösen Wesenhaftiakeit emporaeschraubt, die es im Laufe der Jahrhunderte bewirken konnte, daß der Menschheit aus einem Mittel ein Selbstzweck, eine Wesenheit, eine Lebendiakeit und Realität aufgezwungen wurde, die die Besitzer dieses Symbols zu Herrn über die Dinge, ja über die hierdurch geknechtete Menschheit emporgesteigert hat. Solange das Geld nur einfaches Gleichnis war, konnte es nicht jene Wesenhaftigkeit erreichen, mittels welcher dem Judentume die Weltunterjochung gelingen konnte. Als aber das Metall in seiner und seinem räumlichen Erfordernis den bewealichen Beistern zur Abwicklung von Geschäften, die immer höhere und böbere Summen beanspruchten, nicht mehr genügen mochte, da wardein zweites Gleichnis für dies erste metallene, das Papiergeld ersonnen, das den Wertmesser Gold als stetiges Äquivalent, als das wahrhaft "Seiende", für welches der Papier, schein" repräsentativ allüberall fungieren mußte, voraussette. Durch dies in den Hintergrundtreten aber des ersten symbolischen Vergleichsmittels durch das Andiestelletreten eines Gleichnisses für ein anderes nunmehr in seiner Wesenhaftiakeit erhöhtes Gleichnis wurde in der Menschheit die Täuschung erregt, als hätte das Gold einen anderen als symbolischen Wert und sei als Realwert, als absoluter Wertmesser von bedingungsloser Gültigkeit. Das aber ist der ungeheure Betrug, die aroteske Täuschung des menschlichen Wertempfindens, die die Völker der Erde glauben machen konnte, daß mit dem Benite des Wesentlichsten, des Goldes, auch der reale Besitz aller Güter der Erde ein für alle Male gewährleistet sei. Da es nun aber Zion planmäßig gelang, Staaten, die es zu Grunde richten wollte, durch Entwertung seiner Valuta auf dem durch ihn beherrschten Geldweltmarkte zur Emission von immer mehr und mehr Pavieraeld zu verleiten, dessen steigendem Vorbandensein kein steigender Goldwert entsprach, da es ferner allüberall die Methode der solche Manöver, die sie ja selber ins Werk setzten, begreiflicherweise "voraus ahnenden" Juden war, alles Gold, so lange es noch dem Nominalwerte des Papieres entsprach, an sich zu ziehen und aus den Staatsbanken zu beheben, so ging langsam, aber sicher der

<sup>\* &</sup>quot;Geist und Judentum": IX, Seite 44.

gesamte Goldbesitz der Erde in Zions Hände über. So schmeicheln sich die Weisen von Zion denn heute und sagen: "Sie wissen, meine Herren, daß die Goldwährung ein Verderb für alle Staaten war, die sie angenommen haben. Sie konnte den großen Geldbedarf der Völker umsoweniger befriedigen, als wir das Gold nach Möglichteit aus dem Verkehr gezogen und die Vanknotenausgabe in Ab-hängigkeit vom Goldvorrate gesetzt haben\*."

Da nun vollends der verlorene Krieg die Völker Mitteleuropas zur Zahlung ungeheurer Kriegskontributionen zwang, so ist die Geldentwertung auf Grund des absoluten Wertmessers Gold eine derartige geworden, daß die im Grunde doch erhalten gebliebene Gesamtsumme der realen Werte der zu vernichtenden Staaten in krassem Widerspruche zur Geldentwertung stehen mußte — einem Widerspruche, der nun allerdings dazu ausgenüßt werden kann, daß die internationalen Vörsen= und Vankgewaltigen zu lächerlich billigen Preisen geradezu die ganzen zu grunde zu richtenden Staaten auszukausen befähigt werden.

Den einzig wahren Wertmesser jedoch für den Besitsstand eines Landes dildet der Gesamtbesits an Bodenwerten, Viehstand, Industrie, Wasserkräften, Bahnen, arbeitssähiger Bevölkerung u. s. w., auf Grund welcher Realwerte es nur einen einzigen richtigen und menschenmöglichen Zustand gibt: eine Währung, die in allen Ländern der Erde bewirkt, daß alle realen Güter und Arbeitswerte gleichwertig in allen Valuten zu stehen kommen, so zwar, daß das wahnwitzige Verbrechen ein für allemal vermieden wäre, das durch die Weltbörsenchawrusse an jedem beliedigen zu vernichtenden Staatengebilde begangen werden kann und das in der Auskaufung aller wahren Werte um einen lächerlich geringen Vetrag den Gipfel des Irrsinns und Weltbetruges erreicht.

Hören wir doch einmal die Weisen von Zion selbst, wie sie, zur Weltherrschaft gelangt, die Wertbemessung und Valutaregelung vornehmen würden! Sie, deren Weltherrschaft sich zu der vorhergegangenen Weltbegaunerung verhalten würde wie die Aussicht des zum Gendarmen eingesetzten ehemaligen Räuberhauptmannes zu seiner früheren Verbrecherlausbahn; der aber wird freilich keine Räuberei, kein Gaunerstück, kein Verbrechen durchrutschen lassen, er, der ja selber eben noch Meister in allen nur irgend gewünschten

<sup>\* &</sup>quot;Die Weisen von Zion", Seite 131.

Praktiken des Vetruges und Verbrechens gewesen war und nun, Serr und Vesitzer der ganzen Welt geworden, nicht dulden wird, daß ihm irgendwer ins altbewährte und meisterlich geübte Handwerk pfusche!

### "Die fünftige Bährung.

In unserem Staate muß eine Währung eingeführt werden, die sich auf den Rosten der Lebenshaltung ausbaut. Es bleibt sich dann völlig gleich, welcher Urt Umlaufsmittel wir in den Verkehr bringen. Sie können aus Papier, aus Holz oder Metall sein. Die Hauptsache ist, daß wir den Geldumlauf mit der Vevölkerungszahl in Einklang bringen. Wir werden den durchschnittlichen Geldbedarf eines Staatsangehörigen nach den mittleren Rosten der Lebenshaltung berechnen und dann so viel Geld in Umlauf setzen, wie dem Gesamtbedarf der Vevölkerung, das heißt also dem Durchschnittsbedarf mal der Zahl der Vevölkerung, entspricht. Für jedes neugeborene Kind wird eine entsprechende Erhöhung, für jeden Verstorbenen eine entsprechende Ermäßigung der Umlaufsmittel stattfinden. Die Verechnungen muß jede Provinz und jeder Kreis vornehmen." ("Die Weisen von Zion", S. 131 ff.)

Reine der Enunziationen Zions spricht beredter für den geheimsten Sinn ihres geheimen Zieles: denn mit keinem andern seiner Zukunftspläne entschleiert sich uns so deutlich jenes jüdische Weltziel, das wir in die Formel: Mechanifierung des faffenden, Organisierung des beweglichen Beistes zu bannen wußten. Wie fein und finnig ist es doch geregelt! Für jeden Menschen der schaffenden "Arbeit ist eine bestimmte Geldsumme angelegt, die dem entspricht, was er ohne die Möglichkeit, je aus seiner mechanisierten Unterdrüdung zu Macht, Unsehen und Selbständigkeit der Lebensführung zu gelangen, an Beld benötigt, um den ihm von seinem Herrn zugemessenen und auskalkulierten Bedürfnissen gewachsen zu sein. Wer in dieser satanischen Verordnung nicht das wehrlos geknechtete, auf unverrückbare Lebensstufe eingestellte und willensgelähmte Urbeitstier vor Augen hat, der ist nicht im stande, den Weltplan, wie er uns aus allen Verordnungen Zions höhnischen Triumphes entgegengrinst, in seiner ganzen Furchtbarkeit zu erschauen.

Nein, meine Herren Weisen von Zion, diese Weltunordnung eurer beweglichen Vergewaltigung wollen wir, des schaffenden

Beistes Hüter und Wahrer, nicht wehrlos über uns ergeben lassen! Nicht soll jeder neugeborene Mensch arischen Geblütes von euch zu einer Nummer degradiert werden, die ihr dem Gesamtposten des menschlichen Arbeitsviehs mit schmunzelnder Geschäftigkeit hinzuaddiert! So viel aber wollen wir doch von euch neunmal Klugen und Schlauen gelernt haben, daß wir nicht warten wollen, bis dadurch, daß alles Gold der Erde in eure abaründigen Taschen ge= flossen ist, die betrogenen Völker allen Ernstes glauben, nun wirklich um den realen Wert aller Güter-der Erde gebracht worden zu sein! Nein! All eure Schlaubeit und geriffene Pfiffigkeit, all euer unsichtbares Zusammenarbeiten und heimliches Einanderzuschanzen soll an dem endlichen Aufflammen eines allzu späten Erkenntnis= strables im Menschen des fassenden Geistes zu nichte werden! All euer Mühen und Schuften soll nutslos und vergeblich gewesen sein, und dieses Gold der Erde, das ihr mit gierigen Krallen an euch gerissen habt, sei, ein verächtliches, armseliges Spielzeug, euch preisgegeben, und ihr möget euch, betrogene Betrüger, mit wahnwikiger Lust an seinem sinnlos gewordenen Glanze ergößen. Die Dinge selbst, die ihr ewig be-wegt und nie be-sessen habt, sollen wieder werden, was sie vor eurer Weltverwirrung seit Ewigkeit gewesen sind: die einzig wahren Werte und also einzig wahren Grundlagen aller Wertbemeffung, so zwar, daß kein Geld der Erde, keine Valuta= schwankung, kein Währungsschwindel jemals wieder auf Erden bewirken darf, daß der Mensch des einen Landes im Nachbarlande irgend ein Ding der täglichen Notdurft und des Zedarfes nach einer andern Wertbemessung sich anzueignen vermöchte denn der, so er auch im eigenen Lande zu gleicher Erwerbung bedürfte.

### XVIII.

Tropdem wir erkannt haben, daß das Ziel des Judentums den Eingeweihten stets unbeirrbar vor Augen stand, indes die Uneingeweihten nur ihrer innersten Natur zu folgen brauchten, um das Ziel: alles Geld der Erde in die Hände der Kinder Israels übergehen zu lassen, geradezu automatisch erreichen zu helsen, bleibt es doch etwas Nätselhastes und Mysteriöses, daß auf Seite der arischen Völker nicht die geringste Widerstandskraft gegen diese unbeirrbare Zielstrebigkeit sich hätte regen sollen. Den Schlüssel zu diesem

Seltsamen gibt uns die Wandlung des Wirtschaftslebens im Zeginn des 19. Jahrhunderts aus einem handwerklichen zum kapitalistischmaschinellen industriellen Vetriebe unserer Tage. Erst das Zusammentressen von Maschine und Kapitalismus lähmte die Macht des sassenvählten in der Welt derartig, daß nichts mehr dem Aufstiege des auserwählten Volkes in den wie paralysierten Gehirnen der zur heutigen Fabriksarbeiterschaft herabentwürdigten großen Masse der städtischen Vevölkerung Einhalt gebieten konnte.

Iwar haben wir in "Geist und Judentum" bereits angedeutet, sowohl was den reichgewordenen Juden ins sozialistische Lager trieb (S. 141 ff.) als auch wieso der Handgriff an der Maschine als den Tag aussüllende Beschäftigung den Menschen des fassenden Geistes geradezu um seinen Lebensinhalt betrogen hat, doch aber müssen wir hier, wo es sich um das wohlbewußte "Entweder — Oder" handelt, diesem Probleme noch auf das Gründlichste beizukommen trachten.

Vergeffen wir das eine nicht: da das Judentum die Führerschaft der sozialistischen Arbeitermassen übernahm, war es auch seine Denkweise und seine Weltanschauung, die es mit allen psychagogischen Rünsten in Wort und Schrift der Arbeiterschaft aufzuzwingen und einzubläuen wußte. War mithin fassender Geist durch die Maschine um besten Lebensinhalt betrogen, so wußte der bewegliche Geist dafür zu sorgen, daß keine Sehnsucht, keine Rückerinnerung an verlorengegangenes Leben den Menschen des maschinellen Vetriebes von jenen Zielen ablenke, die nunmehr den Arbeiter als Ideal und Lebensinhalt erfüllen sollten. Da aber der dem faffenden Beifte ver-Iorene Lebensinhalt dem beweglichen niemals durch eigenes Erlebnis verständlich wurde, so konnte der Bewegliche, ganz abgesehen von allem bösen Willen zur Vergewaltigung und Vernichtung, auch wo er redlich und auten Glaubens dem Proletarier wirklich zu belfen bestrebt war, nichts anderes geben, als was seiner eigensten Struktur gemäß und angepaßt war. Ihm aber, dem das Leben sich darstellte als ein ewiges Wechselspiel zwischen Ware und Preis, mußte sich auch die Arbeitskraft des Menschen als eine bloke Ware darstellen, die um möglichst hohen Preis loszuschlagen einziges Ziel des die Ware: Arbeit anbietenden Proletariers sein mußte. So mußte denn dieser Warenbetrieb in "Offerte" und "verweigerter Lieferung" derart geregelt werden, daß die Warenerzeuger durch geschlossen einheitliches Vorgehen die Preise zu diktieren vermöchten; welches

Diktat durch die Erfindung des Streiks und der Streiksonds in grandioser Weise ermöglicht worden war.

Man möge uns nur ja nicht mißverstehen: wir find die letten, welche den großen Segen, ja, die menschheiterlösende Vefreiung vom unerträglichen Joche kapitalistischer Vergewaltigung unterschätzten, wie sie durch die Organisation der Arbeiterschaft in die Wege geleitet wurde; ift es doch über allen Zweifel erhaben, daß die jüdische Weltvergewaltigung nur einsetzen konnte dank der Gleichaultiakeit. Hartherziakeit und brutalen Lieblonakeit der bentenden Klassen, die phantasielos und unbekümmert um das Leid der Unterdrückten keinen Fußbreit von ihren Recht- und Machtbefugnissen je kampflos preisgaben und so sich selber nur die Schuld zuzuschreiben hatten und baben für das ungeheure Leid, das die Arbeiterschaft im Banne der beweglichen Geister über die ganze Menschheit verhängen sollte. Und so sind denn die-konservativen Rreise in aller Herren Länder selber schuld an dem schweren Unglück, das über die Welt hereingebrochen ist, sie, die stets das Christentum hochtrabend im Munde führten und mit ihrem ganzen Leben immer wieder geradezu verhöhnten. Und so muß es denn ein für allemal gesagt werden, würde Jesus Christus wieder auf Erden wandeln, er stünde nicht in jenem Lager, das seinen Namen alltäglich im Munde führt, noch auch bei jenen, die eine Genossenschaft zu seiner Stellvertretung hier auf Erden gebildet haben, wohl aber bei den Geknechteten und Leidenden, denen er das gefährdete Leben wohl wiederzugewinnen erstreben würde, sie gleichzeitig von aller Entlebendiauna befreiend, wie sie ihnen durch ihre bewealichen Führer und Verführer beutigen Tages angetan worden ist.

So wird denn die Menschheit Arbeit als Lebensinhalt für Arbeit als Ware wieder lernen müssen, soll sie nicht einer nie mehr abzuschüttelnden Mechanisierung des fassenden Geistes anheimfallen. Zu diesem Zwecke aber muß unbedingt ein Aufstieg zu höherer geistiger Entwicklungsstuse allem fassenden Geiste ermöglicht werden, so zwar, daß Hoffnung und Sehnsucht nach Aufstieg zu höherer Lebenssührung für die nächste Generation, als Lebensinhalt spendende Aussicht, allem fassenden Geiste wieder voranschweben, ein Zustand, der vor der Vergewaltigung des Wirtschaftslebens durch das Judentum im Grunde längst erreicht war. Und ebenso wie es zur Zeit eines Napoleon möglich war, mit Leib und Seele Soldat

zu sein, dieweil auch der einfachste Soldat "den Marschallstab im Tornister tragen" konnte, ebenso muß allem sassenden Beist in der Welt der Aufstieg zu immer höherer Stufe der ihm eingeborenen. Entfaltungsmöglichkeiten wieder gewährleistet werden. Gerade das aber ist es, was das Judentum auf das Ingrimmigste bekämpst. Schon ist es ihm gelungen, der Arbeiterschaft einzureden, sie sei eine unverrückbare Klasse für sich ("Klassenbewußtsein"!), die ja doch niemals aus der nun einmal gegebenen Lage herauskönne, wosür sie sich durch möglichst gute Position und möglichst einträgliche Entlohnung schadlos halten müsse.

Hat mithin das Judentum an der Arbeiterschaft eine ähnliche, im Vereiche des Menschlichen als verbrecherisch zu bezeichnende Vergewaltigung vorgenommen, wie jene an dem zum Haustier herabentwürdigten Pferde, das nach getaner Arbeit, mit dem Kopf gegen die Wand gestellt, dazu verurteilt ist, nichts anderes als Lebensziel und Sinn seines Tuns zu erhoffen als eine möglichst ausgiebige Fütterung, so wird es die Aufgabe des sich auf sich selbst besinnenden fassenden Beistes sein, dem trostlos mechanisierten Maschinenmenschen wieder iene Zeweaunasfreiheit, iene Ausblicke in die Zukunft (für die nächste Generation) zu schaffen, die ihm jene Rraft und Fülle des lebendigen Geistes wahrt und sichert, ohne die kein menschenwürdiges Dasein gedacht werden mag. Dann kann und wird in den toten und stumpfgewordenen Blick des Proleten wieder jene Leuchtkraft, jener Funke des lebendigen Geistes kommen, ohne welchen das Dasein sinn- und zielloses Vegetieren geworden ist, und dann wird Liebe und Verständigung mit allen Schichten der Bevölkerung wieder Einzug halten in die verstörten, ertöteten und entlebendigten Gemüter, wie sie die materialistische Geschichts= auffassung zum Weltsiege des beweglichen Geistes so vortrefflich zu erreichen wußte. Dann aber wird es nicht mehr möglich sein, daß der Bewegliche sich als der geistige Führer, ja, der allein zur Verwaltung des Geisteslebens Verechtigte aufspielen darf, und dann, aber auch nur dann, wird es möglich sein, ihn aus seinem eigensten Bereiche, der Geldwirtschaft, aufzuscheuchen, das er ja nur kampfund kritiklos als Alleinherrscher verwalten durfte, dieweil er gleich= zeitig alle geistige Führerschaft, alle Lebensdeutung als Allein= herrscher gepachtet zu haben vermeinte.

Nur dadurch aber, daß es dem fassenden Beiste gelänge, seine

Struktur, seine Kraft und seine Ziele in allen Stusen und Schichten des menschlichen Daseins wieder zur Geltung zu bringen, könnte die fluchwürdige Scheidung zwischen Hand- und Ropfarbeit, wie sie dem Judentum zur Herrschaft des sekundären Geistes über allen primären notwendig ist, ein für allemal gebrochen werden. Hier gilt es einen Zustand, der bereits in Deutschland erreicht gewesen war, wieder zu erreichen. Zur Zeit von Deutschlands höchster Blüte aber war es häusiges, ja, gewohntes Phänomen, daß der Sohn des sogenannten Proletariers sich der Mittelschulbildung zuwandte, und so in zweiter oder dritter Generation als Arzt, Jurist, Lehrer oder Offizier das künstliche Gebilde der Klassenunterschiede überwand.

Die satanische Schlauheit des Juden aber bestand und besteht darin, die Zielstrebigkeit des Arbeiters ganz und gar nur auf den ingrimmigen, Pfennig um Pfennig geführten Rleinkrieg um Lohnerhöhung hinzulenken, so zwar, daß es ihm immer und überall gelingen kann, wie dem Klaviervirtuosen, der jede beliebige Tonfolge auf dem von ihm gemeisterten Instrumente anzuschlagen weiß, jede einzelne Gruppe der Arbeiterschaft, sobald ihm eine Wirtschaftsstörung angezeigt erscheint, durch spielend leicht zu erregende Unzufriedenheit mit der jeweiligen Lohnsituation zu sofortigem Ausstand zu bewegen. Wird dann durch die ihrer gegebenen Struktur nach ohnehin im Dienste Zions stehenden Schieber und Preistreiber nur allsogleich auch dafür gesorgt, daß die Preise für die Dinge des täglichen Bedarfes in prompter Beantwortung des jeweiligen Streikes wieder in die Höhe schnellen, dann kann in munterm Birkeltanze die Wirtschaftsschraube immer stärker angezogen werden, bis der unheilbare und hoffnungslose Wirrwarr erreicht ward, aus dem keine Wirtschaftstheorie eines mit diesen Manövern un= vertrauten arischen Wissenschaftlers mehr herauszuhelfen vermöchte, so zwar, daß jenes Chaos, jene Ratlofigkeit, jene völlige allgemeine Verwirrung erreicht wird, von der Zion erhofft, daß sie damit enden werde, daß die verzweifelten Völker der Erde sich bittend und beschwörend seiner geistigen Überlegenheit zur Erlösung von all der - Verzweiflung blindlings und willenlos anvertrauen. Und wie derjenige, der ein böchst kompliziertes, ja schier unauflösliches Rätsel felber ersonnen und ausgeklügelt hat, seine von ihm auf dem Umweg über alle Rätselhaftigkeit stets offenkundig klar gewesene Lösung begreiflicherweise "finden" muß, indes sie dem nicht in die Rätselkonstruktion Eingeweihten ein geradezu hoffnungsloses und unentwirrbares Problem vergeblichen Ropfzerbrechens zu werden vermag, so kann der "weise" Erfinder unseres furchtbaren Wirtschaftsrätsels begreislicherweise besser, ja einzig und allein Entwirrung und Erlösung aus selbstversertigter Unentwirrbarkeit den dankbar aufatmenden Völkern am Ende anädig gewähren!

Nun, ich meine: da wir diese unentwirrbare Verknotung unseres gesamten Wirtschaftslebens endlich als Zions satanisches Meistersstück zu durchschauen erkernt haben, daß sich denn doch der Alexander sinden wird, den gordischen Knoten jüdischer Knüpfung zu durchshauen, ehe wir Verblödung und Verblendung so weit treiben, jene neunmal Weisen als Erlöser und Erretter herbeizurusen. Der Weg allerdings zu solcher erlösender Tat führt nur durch die Aufklärung der Massen hindurch, und nur wenn es gelingt, die in der ganzen zivilisierten Welt den psychagogischen Künsten Israels wehr- und bewußtlos ausgelieserten sogenannten Proletarier aufzuklären und also gleichzeitig zu entproletarisieren, nur dann wird es möglich sein, ein geeinigtes deutsches Volk in gutem Einvernehmen mit allen übrigen Völkern der Erde vom jüdischen Weltjoche zu befreien.

Da aber dies der einzig mögliche Weg zur Erlösung ist, was begreislicherweise Zion seit langem wohl bewußt ist, so bestünde eben die Aufgabe derjenigen Deutschen, die diese Zusammenhänge zu durchschauen im stande sind, nun einzig und allein darin, demjenigen, der die Krast besäße, besagte Aufklärung den breiten Massen des Volkes zu vermitteln, Gelegenheit zu geben, seine Aufklärungstätigkeit zu beginnen. Da nun aber Zion gerade solche Aufklärungen um jeden Preis und mit aller Schlauheit und Allgegenwart seiner psychagogischen Meisterschaft zu verhindern weiß, so sehen wir, wie sich hier der Ramps um eine neue Wirtschaftsordnung hinüberverschiebt auf den Ramps um die Denkweise der Massen, auf die Frage, ob sassender Geist noch Krast und Selbstherrlichkeit genug besitzt, dem beweglichen die Gewaltherrschaft über die wirtschaftlich mechanisierten und geistig vergewaltigten, ja hypnotisierten und gelähmten Gehirne des deutschen Volkes zu entreißen.

Wie aber weiß Zion höhnischen Triumphes vorauszuverkunden bei der Erwähnung jener größten ihm drohenden Gefahr des Auftauchens eines wahren geistigen Führers, der die Massen in letzter Stunde aufzuklären befähigt wäre?

"Wir werden es zu verhindern wissen, daß aus den Reihen der Nichtjuden hochbegabte Persönlichkeiten erstehen, und sollten sie dennoch vorhanden sein, so wird die von uns geleitete Masse sie nicht hochkommen lassen, sie bei der ersten besten Gelegenheit niederschreien. Ist sie doch gewöhnt, nur uns zu solgen, da wir ihren Gehorsam und ihre Ausmerksamkeit gut bezahlen." (S. 95.)

So sehen wir denn, wie mit einem Schlage alle Fragen, die fich um das wirtschaftliche Los der Menschheit drehen, auf das politische Gebiet, das heißt also immer wieder nichts anderes als auf die Beeinflussung der Denkweise der breiten Massen des Volkes sich hinüberverschiebt, so zwar, daß man mit aller Vestimmtheit das Besetz aufstellen kann: jede wirtschaftliche Neuordnung ist abhängig davon, ob ein neuer Gedanke im Volke Wurzel schlagen kann, das heißt also, ob es gelingt, dem Denken des Volkes eine Zion nicht genehme und eben darum einzig und allein Erlösung bringende Aufklärung in letter Stunde noch zuzuführen. Weist mithin die Lösung der wirtschaftlichen Fragen vorerst auf die Erlösung von der geistigen Vergewaltigung des ganzen Volkes hin, mithin vom wirtschaftlichen auf das politische Leben, so wird es der Abschnitt Politik sein müssen, in dem wir vorerst jene Aufklärung zu bieten versuchen müssen, ohne welche der Weg der Erlösung von der jüdischen Knebelung nimmer aefunden werden kann.

# III. Teil.

# Politit.

Der Fluch des Rampfes, den die Urier gegen das Judentum führen, ift, daß der Jude die Gegenmaßnahmen gegen seine Feinde trifft, ehe diese die — Maßnahmen getroffen haben, daß aber diese seine Gegenmaßnahmen gemeiniglich darin bestehen, daß er die seind-lichen Maßnahmen — selber trifft!

Während das Mittelalter und die neuere Zeit bis zum Zeitalter der Aufklärung nichts anderes unter Politik verstand als die geheim betriebenen, von Regent zu Regent gepflogenen Unterhandlungen und Verträge, Intrigen und verborgenen Manöver im Sinne eines Machiavelli, kann man auf dem Kontinent von einem öffentlichen politischen Leben wohl erft seit der französischen Revolution sprechen, wo der "tiers état", der dritte Stand der nach Vertretern im öffentlichen Leben ungestüm begehrenden Bürgerschaft sich sein Recht, über das öffentliche Wohl mitzuberaten, erzwang. Die Schlagworte, die damals und noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unverdrossen allen sogenannten liberalen, bürgerlichen Vestrebungen voranwehten, wurden in der französischen Revolution geprägt, und "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" wurde die Parole, die auf lange Zeit hinaus auch das Auge des deutschen Idealisten in verschwommener Verklärung erglänzen ließ. Niemals dürfen wir aber vergessen, daß die Geheimbündler, welche schon damals alle Malkontenten im Lande zu vereinen wußten, die Freimaurer, es selber offen und sich dessen rühmend gestehen, daß sie die Revolution ins Leben gerufen hatten, deren sie allerdings nicht Herr zu bleiben vermochten, sie, die im Fortschreiten der entsesselten menschlichen Bestialität von den Geistern, die sie gerufen hatten, auch selber der Vernichtung anheimgegeben wurden.

Inwieweit schon damals das Judentum größeren Unteil an dieser Bewegung hatte, läßt sich heute schwer feststellen. Unzunehmen ist jedenfalls, daß jene ideologischen Schlagisorte von den seit je planmäßig nach der Weltherrschaft in religiösem Fanatismus strebenden alttestamentarisch Gläubigen in Israel nie zu anderen als zu psychagogischen Iweden in die Welt gesetzt und gehandhabt worden sind. Hören wir uns doch an, was die Weisen von Iion über diese schönen, menschheitbeglückenden Phrasen zu verkünden wissen!

Das Wort "Freihelt" stürzt die menschliche Gesellschaft in den Rampf gegen alle Gewalten, gegen jede Macht der göttlichen und natürlichen Weltordnung. Wenn wir erst auf dem Throne sisten werden, dann werden wir dieses Wort aus dem Wortschafte der Menschheit vertilgen, weil es der Inbegriff der tierischen Kraft ist und die Massen auf die gleiche Stufe mit den blutgierigen Raubtieren stellt. Diese Raubtiere sind erst satt, wenn sie Vlut genossen haben. Dann lassen sie sich leicht in Ketten legen; gibt man ihnen aber kein Vlut zu sausen, so schlafen sie nicht, sondern balgen sich" (S. 83). Und hören wir weiter:

## "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Schon im Altertume ließen wir aus den Reihen des Volkes den Ruf erschallen: "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!"... Selbst die verständigen und klugen Nichtjuden haben den inneren Widerspruch dieser Worte nicht erkannt. Sie haben sich nicht gesagt, daß es in der Natur keine Gleichheit, keine Freiheit geben kann. Die ganze Natur beruht auf der Ungleichheit der Kräfte, der Eigenschaften, der Vesonderheiten" (S. 75) und endlich:

## "Was ist "Fortschritt" im Sinne der jüdischen Logen?

Jeder von Ihnen, meine Herren, weiß, daß mit den nebelhaften Versprechungen des Freisinnes der Weg zu den unsinnigen Träumen gepflastert ist, die jede Zucht und Ordnung in den Veziehungen der Menschen zueinander und zum Staat aufheben wollen. Der Fortschritt oder richtiger gesagt der Gedanke des Fortschrittes sührte zur Lehre von der Gesetzlosigkeit, da er die bisherigen Abhängigkeitsverhältnisse der Menschen beseitigte, ohne sie von der Notwendigkeit einer neuen Unterordnung zu überzeugen. Alle sogenannten Fortschrittler sind Umstürzler, wenn auch nicht immer in ihren Taten, so doch mindestens ihren Anschauungen nach. Jeder von ihnen jagt irgendwelchen Trugbildern der Freiheit nach und verfällt schließlich nur in Willkür, d. h. in grundsätliche Verneinung

der bestehenden Einrichtungen nur um der lieben Verneinung willen." (S. 105.)

Wie anders, wie neu wirkt doch das Vild des Juden in der · Revolution, wenn wir diese geheimen Weisheitsätze der Eingeweihten mit dem leidenschaftlich hinreißenden Pathos vergleichen, das gerade Ifrael immer wieder allen revolutionären Phrasen in der Welt zu leihen wußte. Und wer das hier Zitierte mit Punkt 6 der auf S. 77 unseres Zuches wiedergegebenen rabbinatischen Weisheitsprüche zum Überflusse noch vergleicht, sollte der nicht wie vor einer plötslich demaskierten, unerwartet grinsenden Frate stehen, die ihm das Tun der ganzen Vergangenheit mit einem Schlage in völlig neuem Lichte erscheinen läft? Der Spruch "Die Revolution ist der Stern Judas" ist ja heute bereits Gemeingut aller antisemitischen Schriften geworden; trotzem aber dürfte es kaum einem dieser im Grunde doch harmlosen deutschen Theoretiker klar geworden sein, mit welcher furchbaren Bewußtheit Zion zu allen Zeiten die Romödie fanatischer Begeisterung vor seinen ahnungslosen Wirtsvölkern schauspielerte, nur mit dem einen Ziele, die herrliche Gelegenheit zu benützen, die verhaßten, unnahbaren Mächte zu zerstören und endlich selber auf jene Gipfel der Macht zu gelangen, von denen es jene Verhaften zu vertreiben hoffen konnte unter der Vorspiegelung, die Macht an sich zerstören zu wollen. Wer aber das Symbol des beweglichen Geistes, die Rugelgestalt, sich recht vor Augen hält, der wird im Gleichnisse lebendig zu erfassen wissen, wie die Erschütterung des Untergrundes der Rugel Gelegenheit gibt, sobald das, was eben noch oben war, herabsinkt, geradezu gesetzmäßig (Rugel im schaufelnden Gefäße) mit der emporschnellenden, eben noch unten gewesenen Seite hochzukommen. Und so wäre denn für den Aufstieg Judas zur Weltherrschaft das beste Vild jene Rugelgestalt, die bei jeder Erschütterung der Oberfläche in heftiges Rollen gerät, die höchsten Punkte erklimmt und, bei dieser Bewegung immer mehr und mehr Massen an die Erdoberfläche abgebend, kleiner und kleiner zusammenschrumpft, bis am Ende die ganze Erdoberfläche mit einer gleichmäßigen Oberschichte gelagerken beweglichen Beistes überzogen wäre und zum Schlusse das Judentum als geschlossene Gestalt verschwinden würde, wohingegen die ganze Welt — verjudet wäre! Daß bei dem gleichen Prozesse alles Leben, alle Selbständiakeit und Selbstherrlichkeit des

fassenden Geistes vernichtet wäre, wie grünende Reime unter alles überflutender Lavamasse, ist selbstverständliche Folge des "Soch-kommens" allen beweglichen Geistes in der Welt und würde eben zu jener Mechanisierung des fassenden Geistes führen, die ja diesgeheime, seit Jahrhunderten unerkannt waltende Organisation der beweglichen Geister als herrlichstes Ziel inbrünstig ersehnt.

Der Liberalismus mit seiner edelmütigen Gebärde allmenschlicher Gleichberechtigung und einer Freiheitssorderug, die, bei Lichte besehen, nichts anderes bezweckte, als die Kinder Israels in allen Vereichen menschlicher Entfaltung den Wirtsvölkern ebenbürtig zur Seite zu stellen und alsbald darauf zu überordnen, fand in Deutschland seine symbolische Verdichtung in der Freundschaft zwischen Lessing und Moses Mendelsohn, welchem Vündnis die Parabel von der drei Ringen, d. h. also die um rassenhafte Unterschiede unbekümmerte Auffassung rein religiöser Verschiedenartigkeit unter den Menschen, verdankt ward. Es lag ganz im Geiste der uns als "Charakter ohne Phantasie" wohlbekannten norddeutschen Struktur, aus einer von sixatorischem Material unbeschwerten logizistischen Erwägung jene Gleichberechtigung aller Menschen zu sordern, die namentlich das Hochkommen Israels auf geistigem Gebiete mit ungeahnter Schnelligkeit herbeisührte.

Die Unverankertheit im gesellschaftlichen Leben mußte immer wieder und wieder mit dem Gefühle der Kränkung und Ausgeschlossenheit in den beweglichen Geistern die Sehnsuht erzeugen, dort zu stehen, wo ein Unzugänglicher und Beneideter stand, das zu "sein", was dem Nichts-Seienden, aber eben dessentwegen alles Scheinen-Rönnenden als heißbegehrtes Ziel anspornend und wilden Ebraeiz aufpeitschend vor Augen stand. Und während es eine bet kannte Tatsache ist, daß zur Zeit der Ständeordnung jene nach der höhern Schichte strebende ingrimmige Unzufriedenheit niemals vorhanden war, weil derjenige, der in behaglicher und wohlvertrauter Gemeinschaft mit sonesgleichen eine gute, gesicherte Sozietät darstellt, niemals in der bloken Tatsache eines höhern Standes etwas Beunruhigendes oder gar Verletendes erblickt, und alle Revolten nur Reaktion auf den Übermut und die Hartherzigkeit der übergeordneten Stände waren, kommt mit dem Beweglichen eine Unzufriedenheit, ein Geist der Kritik, eine wilde Begier, allem Sochstehenden sich gleichzusetzen, in die Welt, die eben nur derjenige

empfindet, der alles "sein" möchte, weil er im Grunde nichts ist, aber um so mehr darnach giert, all das zu scheinen, was ihm seine rastlose Phantasiebeweglichkeit als begehrenswert erscheinen läßt.

Die als Gegenstoß höchst begreiflicherweise einsetzende energische Abwehr all der durch die Tradition von Jahrhunderten wohl Verankerten wirft nun aber den Juden wieder gesellschaftlich zurück und erst, da mit dem Aufkommen des Industrialismus, der Entstehung der Arbeiterschaft, des sogenannten "vierten Standes" eine neue, noch völlig strukturlose Gesellschaftsschichte heranwächst, findet der Jude aus Ressentiment und abgewiesener Gemeinschaft beraus bei diesen Elementen jenen "soziologischen Unterschlupf", wie wir ihn bereits in "Geist und Judentum" zu schildern versucht haben. Bar jeden höhern Schwunges, jeder tiefern Lebensdeutung, wie sie ja nur fassendem Beiste zu entspringen vermögen, schafft die grenzenlos nüchterne und typisch jüdische Skepsis jene materialistische Welt= auffassung, wie sie Mary in seinem "Rommunistischen Manifeste" ausgesprochen und in der Arbeit eines Lebens zur sozialistischen Bewegung, zum Rlaffenkampfe unferer Tage ausgebaut hatte. Bei Lassalle ist für den Psychologen die Sehnsucht nach einem "Hinauf", aehe es wie es wolle, aufs Deutlichste zu verspüren als erster Antrieb zur Beschäftigung mit den breiten Massen, auf welchem Umwege ja jene einzig wahre Sehnsucht nach Eitelkeit=befriedigender Macht= stellung und Gleichberechtigung mit allen Vornehmen erreicht werden soll. Wer wie in einem Blitlicht hier die wahren Wurzeln für eine spätere ganze Entwicklung erschauen will, der höre nur eine Stelle aus den Tagebüchern des Fünfzehnjährigen:

"Sonntag, 19. Juli. (1840)

Ich war im Theater. Loewe gab den Fiesko. Bei Gott, ein großartiger Charakter, dieser Graf von Lavagna! Ich weiß nicht, trotdem ich jest revolutionär-demokratisch-republikanische Gesinnungen habe wie einer, so fühle ich doch, daß ich an der Stelle des Grafen Lavagna ebenso gehandelt und mich nicht damit begnügt hätte, Genuaß erster Bürger zu sein, sondern nach dem Diadem meine Hand ausgestreckt hätte. Darauß ergibt sich, wenn ich die Sache bei Licht betrachte, daß ich bloß Egoist bin. Wäre ich als Prinz oder Fürst geboren, ich würde mit Leib und Seele Uristokrat

sein. So aber, da ich bloß ein schlichter Bürgersohn bin, werde ich zu seiner Zeit Demokrat sein."

Wer auf Grund dieser einen Stelle diesen sogenannten "Arbeiterführer", der im Grunde niemals etwas anderes war als ein von unstillbaren. gesellschaftlichen Zegierden aus innerer Ruhe aufgepeitschter Snob, ahnend begriffen hat, der hat mehr Einblick in die tieseren Zusammenhänge zwischen Judentum und Sozialismus gewonnen, als es das fleißigste Durchgrübeln der keineswegs stets aus dem Innersten eines Denkers erfließenden sozialistischen Gedankengänge ergäbe.

Nach ähnlichen psychischen Zusammenhängen muß man sich das Vordringen des Judentums in alle Parteien psychisch auszuerbauen trachten. So wird ein Stahl Zegründer der konservativen Partei und so werden die zahlreichen Getausten nach dem uns wohlbekannten Gesetze der Überkompensation fanatische Klerikale, welcher Klerikalismus um so fanatischer wird, je weniger der äußere Habitus des einzelnen die Angliederung an die arische Zevölkerung erleichtert und je mehr mithin fanatisches Unterstreichen und sich päpstlicher als der Papst Gebärden eine mangelnde äußerliche Gleichartigkeit ausgleichen müssen.

Nach diesen psychologischen Gesetzen ist der Aufstieg des Judentums an sührende Stellen schier in allen Parteien und Fraktionen
des heutigen politischen Lebens zu begreisen, wobei freilich niemals
außer acht gelassen werden darf, daß neben diesem Ausstiege der die
Gleichheit mit den Wirtsvölkern Ersehnenden jene andere Gruppe
der fanatisch Zionsgläubigen hinzukommt, die in bewußtem
Schwindel die jeweilig verlangte Gestalt und Geistigkeit so lange
vortäuschen, bis es ihnen gelungen ist, das einzig erstrebenswerte
Ziel zu erreichen: alle Macht der Erde zu stürzen, um auf den
Trümmern aller vernichteten Staatsgebilde die von ihrem Gotte
ihnen prophezeite Weltherrschaft Zions zu errichten.

Ein besonderes Phänomen ist es nun, daß von dem Tage des Umsturzes an von jenen, die aus Sehnsucht nach Gleichberechtigung mit den Wirtsvölkern ihre emporkletternde Mimikry entfalteten, sich nicht der geringste Protest gegen die scheinbar so anders gearteten Zionsgläubigen vermerken ließ, sondern heutigentags festgestellt werden muß, daß die Anschmeißer von früher in stillschweigendem Einverständnis und merkwürdiger Eintracht sich mit den Welt-

eroberern von heute zur Oberschichte allbeherrschender Zeweglichkeit als des wahren, geheimsten Zieles aller zu verschmelzen gewußt haben.

### XX.

Eines steht jedenfalls für uns fest: beute haben wir es, wenn wir den Kampf des Judentums um die Weltherrschaft, wie ihn der Umsturz plötslich und allen arglosen Menschen ungeahnt hervor= treten ließ, betrachten wollen, nicht mehr mit den mehr oder minder gelungenen Phänomenen einer falschen Entsklavung zu tun, sondern nur mehr mit den im Dienste des hohen Zieles planmäßig. ge= triebenen Irreführungen und Vetörungen der ahnungslosen Wirts= völker. Wir müssen ganz offen gestehen, daß wir selber in besagter Uhnungslosiakeit vollständig befangen waren und können uns das höhnisch überlegene Grinsen vorstellen, das die Eingeweihten sich wohl leisten mochten, wenn sie unser vor dem Umsturz geschriebenes Buch "Geist und Judentum" mit jener wirklich kindlich ahnungs= losen Beschreibung dessen lasen, was der völlig Uneingeweihte sich damals unter Zionismus vorstellte. Heute aber, wo wir dank der unschätzbaren Hilfe jenes wertvollsten aller Bücher den seit Jahrhunderten mit zäher Ausdauer festgehaltenen Plan mitsamt den Verwirklichung meisterhaft geübten psychagogischen Rünsten und Kniffen begriffen haben, heute werden wir erst von Grund auf erfassen können, was die Zionisten seit ihrem Eindringen in das öffentliche Leben ihrer Wirtsvölker aus der Politik zu machen wußten: ein Werkzeug ihrer Allgegenwart und Allgestaltigkeit, vermittels welches sie unter allen Parteien und Fraktionen, unkenntlich gemacht durch den Decknamen jeweiligen Parteibezeichnung, sich derart gegenseitig in die Hände arbeiten konnten, daß das den Wirtsvölkern zur Schau gestellte politische Getriebe zum Schein, zur Farce und zum ungeheuerlichsten Schwindel mißbraucht wurde, zum Schwindel, der bis zum heutigen Tage sich den ahnungslosen Traumglotzkugeln der Deutschen immer noch nicht entschleiert hat!

Und so müßte denn abermals das Work

# Schwindes

in Riesenlettern über allem stehen, was sich heute als sogenanntes politisches Leben nicht so sehr entfaltet als meisterlich zu verbergen

weiß. Gelänge es uns durch diese Ausführungen, zu erreichen, daß der Deutsche im Nahen und Nächsten des Parteigetriebes, aus Arglosigkeit, Kindlichkeit, Lähmung und Hypnose erwachend, mit mißtrauisch geschärften Bliden um sich zu lugen erlernte und dies ihm Allerschwerste und Unzugänglichste begriffe: die Nuhanwendung einer erfaßten Theorie auf den jeweilig vorliegenden unmittelbar gegebenen Einzelfall zu finden, dann würde vorerst ein ungeheures Entsetzen, ein Schauder ob der wahnwitzigen Betörung, in die er bis zum heutigen Tage eingelullt dahindöste, ihn durchschüttern, was zu vergleichen wäre dem von Fieberschauern durchschüttelten Organismus, welcher Unfall, je schwerer er den Organismus ergriffe, um so raschere Genesung erhoffen ließe. Gelingt es uns, im Volke die Methoden Zions zur politischen Vergewaltigung der Deutschen soweit zu entlarven, daß das begriffene Allgemeine zum Begreifen des jeweiligen Einzelfalles den aus lethargischem Dämmerzustande aufgescheuchten Deutschen hinangeleitete, dann wäre die Mühe und Eindringlichkeit der Darstellung, die schweren Qualen und Leiden, durch die der Verfasser bis zum beutigen Tage hindurchgemußt, dank Zions wacher Erkenntnis der größten, ja einzigen Gefahr, die ihm solche Aufklärung bringen könnte, nicht umsonst aufgebracht und ertragen worden. Und nach jenem bereits erwähnten Gesetze von der falschen Objektivität des Deutschen, die ihn unfähig macht, sich dem Erlebnisse anzuvertrauen, also zum gut fixierten Objekte vorzudringen, werden wir gerade in diesem Abschnitte schon deshalb aus eigenstem Erleben berichten müssen, weil ja auf diese Urt Zions geheimste Rampfmethoden, vom Verfasser am eigenen Leibe erprobt, in ein helles Licht gerückt werden können, wie es eben nur vom unmittelbaren Erlebnisse auszustrahlen vermag. Denn niemals werden wir die Ziele eines Gegners besfer verstehen und erkennen lernen, als wenn wir die Methoden erfahren, mit denen er diejenigen, so seine Ziele zu durchkreuzen wagen, zu vernichten bestrebt ist.

Wer sich die Schwindelgestalten vergegenwärtigt, wie wir sie Seite 41 graphisch darzustellen versucht haben, sindet dort das Vild für die jeweilig vorgetäuschte politische Gestalt, die der Jude derart meisterlich zu mimen seit jeher gewußt hat, daß er völlig unerkannt und undurchschaut in allen Parteien sein Wesen treibt, was ihm um so leichter gelingt, als ja der Deutsche nicht nur Taillerands

schönen Satz von der Sprache, die dazu da sei, um die Gedanken zu verbergen, nicht sein eigen nennt, sondern hoffnungslos unfähig ist, diese seiner eigensten Art zuwiderlaufende Geistigkeit überhaupt zu begreifen, sondern weit lieber denjenigen mit Entrüstung und Ingrimm abzuweisen gewillt ist, der es versuchen wollte, ihn aus dem Traume zu erwecken und ihn gegen so viele seiner "besten Freunde" mißtrauisch zu machen. Derartige Versuche sind und bleiben vollständig hoffnungslos, da der Deutsche in solchen Fällen die Gewohnheit hat, sich an die so Verdächtigten um Rat und Austunft zu wenden, worauf sie, die zu befürchten haben, ihr weltumspannendes Geheimnis könne von einem Erkennenden noch in letter Stunde entlarvt werden, in glänzendem Zusammenarbeiten den lästigen "Querulanten" derart höhnen, verleumden und als irrsinnig brandmarken, daß sich Mißtrauen und Entrüstung des auten Deutschen, einmal geweckt, nun mit voller, durch Zion teuflisch aufgestachelter Erbitterung über den unglüchseligen Verwarner ergießt.

Dies war und blieb mein Los, seitdem ich es versucht hatte, ein verzweifelt Sehender unter lauter hoffnungslos Blinden, den Erzseind im deutschen Lager zu entlarven; ein Versuch, der schon deshalb zur Nutlosigkeit verdammt bleiben mußte, weil ja Zions geheime Abgesandten — die "Abkommandierten", wie sie Bismarck zu nennen wußte — nicht etwa an untergeordneter Stelle ihr Wesen treiben, sondern getreu jener Unverfrorenheit spezifischer Natur ("Chuzpe"), wenn sie sich schon einmal die Mühe nehmen, im feind= lichen Lager zu hospitieren, es nicht unter einem Führerposten tun und also als beste Vertrauensmänner alle "geheimsten" deutschen Fäden in geschäftigen Fingern vereint halten! Je weiter nach Norden hinauf wir in Deutschland kommen, desto durchgehender finden wir den Typus "Charakter ohne Phantasie", desto aussichtsloser bleibt der Versuch irgendwelcher Aufklärung auf diesem Gebiete, so zwar, daß wir die Hoffnung auf ein erstes Aufdämmern dieser schmerzens= reichen Erkenntnis auf unsern eigensten Heimatsbereich Deutsch= österreich setzen, woselbst zwar "Phantasie ohne Charakter" aller gemeinsamen Tat im Wege steht, doch aber die Fähigkeit, sich in eine fremdartige Psyche hineinzuversetzen, genugsam vorhanden ist, daß ein erstes Aufdämmern dieser Erkenntnis, ein jähes Aufschrecken aus allzu langer Traumbefangenheit gerade hier zu gewärtigen war.

Und so wäre denn zu erhoffen, daß vielleicht gerade in dieser unseligst gefährdeten deutschen Stadt Wien die Verheißung eines ersten erkennenden Erwachens aufdämmerte, welcher Verheißung durch langsames Übergreisen solcher Einsicht auf die schwer und zögernd fassenden, dann aber um so fester und treuer haltenden nordzeutschen Stammesbrüder jene Erfüllung folgte, wie wir sie als Wechselwirkung zwischen Süd und Nord bereits einmal hoffend auszusprechen wußten.\*:

Vergessen wir niemals, daß alle judische Geistigkeit, alle Methoden, Praktiken, Tricks und Schliche aus dem Handelsbetriebe, der ersten und ursprünglichsten Domäne dieses Volkes, ins politische Leben transplantiert wurden. So ist denn Ausnützung der Konjunktur, gute Vorausahnung und feine Witterung für Haussen und Baissen von Gesinnungen, geistigen Strömungen und parteipolitischen Schwankungen nicht weniger denn von Waren der eigentlichste Inhalt aller psychagogischen Rünste, die es Zion so leicht machen, an die Spitze einer ihm feindlichen Bewegung zu geraten, dadurch, daß es, die Situation und momentane Stimmung seiner Feinde besser und schneller ergründend als diese selbst, durch seine Abkommandierten jene Vorschläge zu machen imstande ist, die, als Zusammenfassung aller Wünsche der Deutschen, von diesen begreiflicherweise mit heller Zegeisterung begrüßt werden, so zwar, daß der Abkommandierte, der so trefflich den Vorschlag, der gerade allen Wünschen entsprach, zu machen wußte, nicht nur nicht entlarvt, sondern mit begeisterter Stimmeneinheit an die Spike des Ganzen gestellt wird! Dieser Fähigkeit, die politische Konjunktur zu wittern und das vorzuschlagen, was sich in den langsamer arbeitenden Gehirnen des Wirtsvolkes gerade zu einem neuen Gedanken zu formen beginnt, verdankt der Jude oder der von ihm Abgesandte und Gekaufte die entscheidenden Führerposten, so zwar, daß wir dieses dem redlichen Deutschen sicherlich so wie es hier steht vollkommen unverständliche Phänomen geradezu zur Formel zu verdichten wagen: daß der Jude die Gegenmaßnahmen gegen seine Feinde trifft, ehe diese die — Maßnahmen getroffen haben, daß aber diese seine Gegenmaßnahmen dann darin bestehen, daß er die feindlichen Maßnahmen — selber trifft!!!

Wenn es nicht so trostlos traurig wäre, so müßte man lachen \* Siehe "Wir Deutschen aus Österreich", S. 73ff.

bei der Vergegenwärtigung des fassungslos verdutten Gesichtes, mit dem manch wackerer Norddeutscher die Traumalokkuaeln aufreißen dürfte beim Lesen dieser Zeilen; gefolgt aber wird diese Verduttheit sein von ungläubigem Ropfschütteln, unwillig ärgerlichem Achselzucken, ja der entrüsteten Abkehr von dem Verkünder solch un= finniger Verschrobenheit. Und der ganze Erfolg wird wohl vorerst ein überlegenes Lachen der Entrüstung sein ob des Aberwitzes und Verfolgungswahnes, der aus solchen Behauptungen doch unverkennbar zu ersehen sei. Da aber muß es klipp und klar heraus= gesagt werden: nicht um uns und unsere "Zurechnungsfähigkeit" handelt es sich hier, sondern lediglich darum, ob der Deutsche in letter Stunde solch Unwahrscheinliches, Ungeheuerliches und Aberwitiges zu begreifen sich entschlieft oder nicht. Vertraut er in hoch= mütiger Besserwisserei, vorwitzigem Eingebildetsein lieber seinem "scharfen Blid" und seiner starren Durchdrungenheit von sich selber, dann ist er, dann ist das deutsche Volk verloren. Und so wollen wir denn unbefümmert und unbeirrt versuchen, dem Deutschen die allzu hochmütig und siegessicher emporgerecte Nase auf Dinge zu stoßen, die er ansonsten nie und dank Zions Meisterschaft im Verschleiern wirklicher Zusammenhänge selbst nach seinem Untergang nicht zu sehen bekäme.

### XXI.

Unter solchen Umständen ist es geradezu lächerlich, auch nur einen Vergleich der heutigen Zeit mit der der Befreiungskriege zu wagen, etwa so, als könnte heute das deutsche Volk wieder in gleicher Veise wie damals zu Ramps und Lusruhr sich zusammenschließen. Eine solche Hossfnung ist derart unsinnig, nach dieser Richtung hin getroffene Vorbereitungen derart aussichtslos, jegliche in der heutigen Ronstellation getroffene Maßnahme derart verhängnisvoll, daß wir nur wieder eine trostlose Erneuerung jenes traurigen Kapp-Putsches zu gewärtigen hätten, dessen immer wieder zu erwartender, geradezu gesemäßig vorherbestimmbauer Verlauf in die furchtbare Formel zusammengesaßt werden kann: Die Abkommandierten im deutschen Lager geben erst dann das Signal zum Losschlagen, wenn alle Gegenmaßnahmen derart getroffen sind, daß nicht nur das ganze Unternehmen hoffnungslos zuschanden wird, sondern auch alle wertvollen deutschen Elemente derart "kompromittiert"

und entlarvt erscheinen, daß ihre Kraft für die Zukunft geradezu ausgeschaltet ist, obendrein aber wenn möglich die besten und wertvollsten Männer bei der gleichen Gelegenheit zusammengeschossen werden dank der guten Orientierung, die sicherlich dafür Sorge trägt, die Gefährlichsten zu vernichten. So muß es denn allen besonnenen Elementen klar sein, daß, ehe die große Säuberung in allen Parteien und Verbänden vorgenommen wird, von einem Aufschwung des deutschen Volkes nicht die Rede sein kann, so wie ein von einem eitrigen Prozesse sieberhaft aufgeschürter Organismus keinen Kampf gegen einen äußern Gegner bestehen kann, dieweil jede kämpsende Vewegung das Gift im Körper nur um so wilder kreisen läßt und die Gesahr der bis an den Lebenskern dringenden Vernichtung in jeglicher tätigen Vewegung unheilvoller emporwächst.

Wer etwa immer noch dies alles für Schwarzseherei und Übertreibung halten möchte, der höre, was der elsässisch-jüdische französische Finanzminister Klotz ("Völkischer Beobachter", München 1919) in einem Zeitungsinterview über die Frage: "Könnte sich Deutschland dennoch heimlich militärisch aufraffen und zur Revanche schreiten?" wörtlich zu erklären wußte: "Reine Gefahr! freiwilligen und der Entente durch und durch treu ergebenen deutschen (!) Aufvassern, welche uns sofort einen Wink geben werden, fehlt es drüben keineswegs! Darum haben wir es nicht einmal nötig, wie Napoleon drüben eine eigene zuverlässige Polizei aufzustellen! Das wäre Geldverschwendung! Die guten Freunde, welche drüben unsere Sicherheit vertreten, haben ja selbst das ureigenste Interesse daran, daß Deutschland sich nie mehr militärisch aufrafft, weil dadurch Strömungen aufkämen, welche ihren eigenen Untergang bewirken müßten!"

Vesser als dieser Vericht könnte wohl nichts die unbestreitbare und unwiderlegliche Tatsache der Allgegenwart Zions in allen deutschen Parteien und Fraktionen erweisen. Und wenn der Deutsche es auch nicht gerne hört und dadurch aus allem Vehagen und Vohlbesinden unliebsam aufgescheucht wird, so muß es doch gesagt werden, daß heute wohl keine Vereinigung, kein Stammtisch, keine Verssammlung, keine völkischen Zielen irgend dienende Veratung stattsinden kann, ohne daß ein oder mehrere Abkommandierte Zions als beste und vertrauenswürdigste Freunde der unglückselig geprellten

deutschen Genossen anwesend sind. Dies mag qualvoll und unerträglich zu hören sein; aber es ist wahr, und das deutsche Volk ist für alle Zeiten verloren, wenn diese Wahrheit in den allzu arglosen Gemütern nicht endlich aufdämmert und zur Sat führt, zur Tat der Säuberung des verseuchten politischen Augiasstalles der Deutschen. Wir wissen, daß wir hier ein Ungeheuerliches, schier Unmögliches verlangen: ein Sichbewuftwerden dort, wo arglose Unbewußtheit seit je geherrscht hat; ein Sichaufraffen, wo träge lähmende Veschwichtigung Gewohnheit ibre allau Gemütern seit je bereitet hat und vergewaltigte, ja hypnotisierte Beister zu hinfälliger Ohnmacht seit je von Zion verdammt sind. Doch aber ist dies Erwachen und Sichaufraffen zum mißtrauisch wachen Blick, zur unbarmberzigen, wenn auch noch so schmerzhaften "Operation" der Ausscheidung aller Gifte, der Entfernung aller Fremdkörper lette und einzige Hilfe und Rettung des deutschen Volkes. Da es aber nicht sehen kann aus eigenem Antrieb, so muß es in allerletzter Stunde sehen lernen von dem, der den Erzfeind erkennt, zusammenfahrend und aufzuckend wie der Rutengänger, dem das allen Übrigen geheimnisvolle und unverständliche Aufzucken der die Gerte umschließenden Hand verrät, wo das versteckte Wasser in der Erdentiefe verborgen ruht.

Und so will denn der Versasser dieses Juches sich mit allem, was er an Erkenntniskraft hat und vermag, dem ganzen deutschen Volke in dieser schwersten Schickslasstunde zur Versügung halten, wissend, daß er, auf den ersten Vlick im stande, den jüdischen und zumeist nach längerer Veodachtung auch den deutschen Abkommandierten zu erkennen, gar bald sein Wissen und seine Methode gelehrigen Jüngern mitzuteilen vermöchte, so daß die Hoffnung auf eine Ersösung in letzter Stunde doch noch nicht ganz von der Hand zu weisen wäre. Vorbedingung allerdings zu diesem Gelingen wäre ein unbedingter Glaube und ein unbedingtes Vertrauen zu seinem immer wieder eben durch jene Abkommandierten angezweiselten Wesen, die durch kein Veschwäßen, kein Verleumden, kein Versdächtigen seiner reinen Absichten, kein Herabsehen und Anschwärzen derzenigen, die bereits ihm treu zur Seite stehen, ins Schwanken gebracht werden dürsten.

Eine große Hilfe zur Entlarvung der dem Judentum auch der Rasse nach angehörenden Abkommandierten brächte die bekannte physiologische Veränderung, die dank uralten rituellen Vorschriften ja an jedem Knaben mosaischen Bekenntnisses vorgenommen wird, da ja selbst die Weisen von Zion in ihrer alles vorausahnenden Schlauheit denn doch nicht vorauszusorgen im stande gewesen sein dürften, das Knäblein bereits bei seiner Geburt dem schönen dereinstigen Abkommandierten=Verufe vorbereitend anzupassen! Für den Verfasser hatte es immer etwas Quälendes und Bedrückendes, zu wissen, wie leicht und nahe die "Einsicht" in das wahre Wesen eines als Abkommandierten bezeichneten Mannes stets gewesen wäre, wenn wieder und immer wieder seine Behauptungen auf Unwillen, überlegenes Lächeln, Unglauben, Ironie, ja Verdächtigung seines eigenen gesunden Beisteszustandes und Beschuldigung hochgradigen Verfolgungswahnes stießen. Und ist es nicht wirklich in Zeiten höchster Gefahr für ein ganzes Volk erbärmlichste Verschlafenheit und wenig angebrachte Prüderie, wenn man sich weigern wollte, die Nachprüfung der körperlichen Zugehörigkeit zum Deutschtum zu einer selbstverständlichen Abwehrmaßnahme geradezu gesetzmäßig zu erheben? Und so schlagen wir denn allen Ernstes vor, daß nicht nur bei der Neuaufnahme, sondern namentlich auch als Revisionsverfahren bei allen alten Mitgliedern von Parteien, Vereinen, Kongressen, Verbänden, Ausschüssen, Gewerkschaften und Bünden irgendwelcher Urt, soferne sie den Angelegenheiten des deutschen Volkes zu dienen haben, eine körperliche Untersuchung etwa durch zwei hiefür ausersehene Mitglieder als unbedingtes, mechanisch vorgenommenes Vorverfahren vor der Aufnahme und vor weiterem Verbleib im jeweiligen Verband festgelegt werde. Ein derartiges Verfahren, einmal gewohnheitsgemäß und geradezu automatisch vorgenommen, würde alles Vefremdliche oder gar Ub= stoßende und Verletzende alsbald verloren haben, und der deutsche Michel würde jedenfalls staunen, wie ungeahnt viele seiner besten Freunde und treuesten Parteigenossen er derart zwar nicht unmittelbar entlarven, doch aber durch ihr Fernbleiben im Fall der Durchführung unseres Vorschlages bald und unschwer als Abkommandierte Zions keststellen lernen würde. Und Unglaube, Spott

und Mißtrauen, wie sie der Verfasser wieder und immer wieder für seine Unregungen zu ernten hatte, sie würden jählings verstummen, wenn eine erste konsequente Durchführung dieser Vorschläge das allzu späte Erwachen aus verschlasener Vertrauensseligskeit allenthalben bewirkte.

Wie sehr übrigens der Jude selber es seit jeher verständlich sand, ja geradezu planmäßig zu erwarten gewohnt war, daß sich Feinde bei ihm einschleichen, können wir aus jenen Zeiten, da Israel noch als Volk bestand, in der biblischen Geschichte ersahren. Der Zibelkundige wird sich gewißlich erinnern, mit welcher schonungslosen Härte die Juden ihre Feinde erst durch das einsache Mittel, sie ein Wort aussprechen zu lassen, das ihrer Zungenbildung nicht gemäß war ("Schiboleth"), zu entlarven und dann ins bessere Ienseits zu besördern gewohnt waren. Wenn schon diese Nutzanwendung aus der Entlarvung in unseren heutigen friedlicheren Zeiten nicht auch aus dem Alten Testamente herübergenommen werden dürste, so wäre doch die weit einsachere und sicherlich völlig untrügliche Rassenkontrolle, die wir vorschlagen, ein beherzigenswertes Analogieversahren zu jenen längst vergangenen Zeiten.

Wer, wie der Verfasser, immer wieder und wieder Gelegenheit gefunden hat, den Juden in der Ausübung seines für ihn so segens= reichen, für den Deutschen so verhängnisvollen Abkommandierten= berufes zu betreffen, der würde von der Dringlichkeit und dem furchtbaren Ernste dieses Vorschlages vollauf durchdrungen sein. Und um aus der großen Fülle des ihm aus eigenem Erlebnis bekannten Tatsachenmaterials nur ein erschütterndes Beispiel zu bringen, sei ein Besuch bei einer "Liga für deutsche Kultur" genannten Vereinigung erwähnt, die den Zweck hat, die militärischen Stellen Deutschlands über die ruffisch-bolschewistischen Angelegenbeiten auf dem Laufenden zu erhalten. Im Verlaufe von fünf Minuten konnten nicht weniger als drei Juden in diesem Institute festgestellt werden, von denen einer (ungarischer, das heißt kommu= nistischer Journalist) zu Gaste war, indessen zwei als ständige Beamte des Vereines sich betätigten. Die übrigen Beamten rekrutierten sich hauptsächlich aus heimatlos gewordenen baltischen Edelleuten. Es mag ja gewiß ein menschenfreundlicher Gedanke sein, derart diesen vortrefflichen deutschen Männern eine Daseins=

möglichkeit zu bereiten; ob sie aber gerade als Organe zur Bewachung feindlicher ausländischer Strömungen die Geeignetsten sind, kann füglich bestritten werden. Denn an Traumglotzkugeligkeit stehen diese braven Leute entschieden an der Spitze aller deutschen Stämme, und der schüchterne Versuch, sie auf die Rasse ihrer Bureaugenossen aufmerksam zu machen, scheiterte an dem verdutten und hoffnungslos unverständigen "Blid", den dieses Experiment uns eintrug. Der eine der überaus geschäftigen und sofort zu allen möalichen Aufklärungen bereiten Beamten entpuppte fich alsoaleich als — typischer russischer Jude, worüber die Mimikry einer gut imitierten baltischen Aussprache ebensowenia als der (wohl herrenlos gewordene) aute baltische Name hinwegtäuschen konnte. Als der Besucher, einen Augenblick der Abwesenheit jenes sonderbaren Valten benütsend, das ebenfalls baltische, aber unzweifelhaft deutsche Bureaufräulein fragte, ob ihr denn nicht die offenkundig jüdischen Raffenmerkmale ihres Buredugenossen aufgefallen seien, erhielt er die treuherzige Antwort: "Ach, jüdisch sieht er wohl aus, ich kenne seine Schwestern, die sehen auch jüdisch aus; aber die Gesinnung ist völlia einwandfrei." . . .

Als zweites Beispiel mag — für tausend analoge — der Besuch eines Freundes bei einer deutscharischen Studentenverbindung er-wähnt werden, der, durch meine Schule gegangen, beim Anblick eines unzweiselhaft jüdische Rassenmerkmale darbietenden Burschenschafters, auf die Frage, wer dies sei, einen unzweideutig jüdischen Namen erfuhr und das Befremden über diesen Namen mit der Antwort: "Ach, der heißt ja nur so!", den Hinweis auf das unzweideutige Aussehen mit der Antwort: "Ach, der sieht ja nur so aus!" quittiert erhalten konnte!!

Solcher Beispiele gäbe es unzählige. Und der Verfasser kann nur sagen, daß er im Verlause seines Lebens die Furchtbarkeit und ausnahmslose Gültigkeit seiner Theorie derart beängstigend wieder und wieder erlebte, daß er, geradezu von Entsetzen gepackt, dies Eintressen in der Wirklichkeit als — Übertreibung seiner Erkenntnisse empfinden mußte. Denn es war wirklich nicht möglich, bei irgendeiner Veratung deutscher Männer zu erscheinen, wo nicht der offenkundig Abkommandierte als bester Freund und vertrauens-würdiger Mitberater mit anwesend war, trotz des rassenhaft betonten Antisemitismus der wackeren Leute und trotz der Leichtigkeit einer

unmittelbaren Konstatierung der rassenhaften Zugehörigkeit jener fraglichen, aber so sonderbar unfragwürdigen Personen. Was dem Juden dies Verfahren unendlich erleichtert, ja, genauer genommen, einzig und allein ermöglicht, ist die uns aus "Geist und Judentum" bereits bekannte Starrheit und das Vorurteil, das wir als "fire Idee ohne firierende Kontrolle" zu bezeichnen wußten, was im dritten Teile des genannten Buches nachgelesen werden mag. Dieser Wesensart derart gemäß sich zu benehmen, daß man als Artgenosse empfunden und angesehen (also nicht angesehen!) wird, ist ein Leichtes: bedarf es doch nur der im deutschen Tonfall geäußerten tüchtigen Deutschheit, geläufigen Herunterplapperns aller völkischen Ansichten und Überzeugungen und — die Gesinnung ist völlig einwandfrei, das Vertrauen ein unerschütterliches, was durch die Dauer solcher Zundesgenossenschaft in einer Weise erstarkt, daß auch nur der schüchternste Versuch, Mistrauen gegen solch alte und treubewährte Freunde zu erweden, mit der ingrimmigsten Entrüftung von dem ach so rechtschaffenen deutschen Manne hinweggewiesen wird.

Wir haben schon in einem Flugblatte (siehe Anhang S. 380) das Wesen jener Rampsmethode des Judentums mit dem japanischen Du-Ditsu klarzulegen versucht. Während nun aber im Rampfe der Leiber diese Methode, die darin besteht, daß man sich in die kämpfende Bewegung des Gegners hineindenkt und sie im entschei= denden Augenblicke zu seinem Unheile noch verstärkt und gleichzeitig von dort ablenkt, wohin sie gerichtet war, begreiflicherweise nur auf die kurze Dauer eines Handgemenges angewendet wird, sett das geistige Du-Ditsu ständige Genossenschaft und dauernde treue Gemeinschaft mit dem Gegner zu seiner Ausübung voraus, so zwar, daß der Abkommandierte im Rampfe der beiden Volkskörper jenen Erponenten im feindlichen Lager allwissend und allgegenwärtig bilden muß, der im entscheidenden Augenblicke bewirkt, daß die gegnerische Stoßkraft abgelenkt wird und den Deutschen selber zu Falle bringt. Um besten wäre der Führerposten einnehmende Ubkommandierte im feindlichen Lager einem Lokomotivführer zu ver= gleichen, der bedeutende Streden weit seine Passagiere scheinbar ganz nach der von ihnen erwünschten Richtung dirigiert, um dann doch im entscheidenden Augenblicke den Eisenbahnzug auf ein totes Geleise zu lenken, wobei es ihm obendrein noch gelingt, bei

einem derart erzielten Unfall Staunen, Schrecken und Entsetzen ob der unerwarteten Abirrung zu mimen, worauf ihm dann die Passagiere treuherzig die Leitung weiterhin anvertrauen, wieder und immer wieder von ihren wahren Zielen abgelenkt, aber niemals das satanisch schlaue Manöver des biederen und selber so schwer bestümmerten Lokomotivsührers durchschauend.

Damit solches Abkommandiertenwesen auf die Dauer durch= führbar sei und niemals entlarvt werde, bedarf es allerdings jenes ungeheueren Netes von Spionage und rastlos tätiger Beaufsichti= gung und Behorchung des Gegners, welche Zion dank den ungebeueren Mitteln der Alliance Israélite und dank dem Netze der Freimaurerei derart ausgebaut hat, daß man geradezu von Zions Allgegenwart und Allwissenheit mit vollem Fug und Recht sprechen kann. Und wenn man im Weltkriege den deutschen Diplomaten so oft vorzuwersen wußte, daß ihre geheimen und chiffrierten Abmachungen immer wieder und wieder verraten wurden, so bedenke man, wie leicht solcher Verrat gelingen muß, wenn der allgegenwärtige innere Feind die deutschen Maßnahmen nicht nur kennt, sondern etwa gar selber die Vorschläge gerade zu jenen Maßnahmen gemacht hat, deren Durchführung und alsbaldige Entlarvung ihm am vorteilhaftesten erscheinen! Daß der Abkommandierte im Falle der miklichen Entlarvung dann auch alsogleich derjenige ist, der mit sittlicher Entrüstung und geradezu verzweiselt darüber zu toben weiß, daß die so geheim gepflogenen Abmachungen verraten werden konnten, ist selbstverständlich und verschafft ihm weiter und immer weiter das wirklich blinde Vertrauen seiner unglückselig verblendeten traumalokkugeligen Mitgenossen. Wichtig wird es jedenfalls für uns sein, über die Methoden nachzudenken, die Zion anwendet, um auch dort, wo es mit seinen Abgesandten nicht unmittelbar hin= reicht, über alles, was vorgeht, auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade in bezug auf das Alltagsleben wird es äußerst wichtig sein für den ahnungslosen Deutschen, endlich jene Bewußtheit zu erohne welche ein irgendwie verantwortungsvoller Veruf unmöglich entsprechend ausgeübt werden kann. Da aber sind es immer wieder subalterne und scheinbar völlig außenstehende Ele= mente, die von Zion zwecks Ausspionierung seiner Gegner verwendet werden. Welch ungeheuer wichtige Rolle hiebei dem Hausgesinde jedes Zion irgendwie bedenklichen Mannes zufällt, abnt unfer

ahnungsloser Deutscher wohl niemals, und ihn hier bewußt und sehend zu machen, ist eine der wichtiasten Aufaaben, wenn er jemals wieder im politischen Leben eine andere Fiaur als die des ewig Geprellten abgeben soll. Gerade der Dienstbote aber, der das tägliche Leben vom Morgen bis zum Abend automatisch zu be= lauschen vermag, befindet sich viel öfter, als es dem Leser glaubhaft erscheinen dürfte, in Zions Diensten\*, weshalb denn die Wahl des Dienstboten vielleicht eine bedeutsamere und wichtigere Ungelegenbeit für Menschen des öffentlichen Lebens sein dürfte, als die scheinbar weit höherer und verantwortungsvollerer Funktionäre. Der Dienstbote aber kann so ziemlich die ganze Post bespionieren und, wenn man sie ihm zur Beförderung anvertraut, seinen Auftraggebern einhändigen; er kann die intimsten Gespräche belauschen; den Namen, die Zahl und Häufigkeit der Besuche feststellen; er kann sich Wachsabdrücke geheimster Schlüssel unschwer verschaffen; und er kann körperliche Beeinflussungen, wie sie Zion zur Lähmung, zeitweiligen Unschädlichmachung, ja etwa gar Vernichtung seiner Geaner seit alten Zeiten gewohnheitsmäßig betreibt, unentlarvbar vermitteln. So kann denn der Dienstbote, genau genommen, falls er im Auftrage feindlicher Mächte tätig ist, Herr über jegliche Lebensreauna, allgegenwärtiger Mitwisser geheimster Geschehnisse, ja etwa gar todbringender, nie zu entdeckender Verbrecher sein. Wer die Tausende von Möglichkeiten für den Zutritt und die Allgegenwart der Abkommandierten, für die Überwachung durch das Dienstpersonal, für die Kontrolle von Post und Telephon, wie wir sie noch späterhin untersuchen werden, bedenkt, der wird keineswegs staunen, wenn die "Weisen von Zion" triumphierend ausrufen: "Schon jetzt ist kein Staat auf der ganzen Welt im stande, sich davor zu schützen, daß uns alles bekannt wird, was die Nichtjuden in ihrer Dummheit ein Staatsgeheimnis nennen. Kein

<sup>\*</sup> Man vergesse nicht, daß es für die "Weisen von Zion" ein Kinderspiel ist, dem weiblichen Dienstboten einen männlichen, dem männlichen einen weiblichen erotischen Partner zuzuschanzen und derart ohne jegliche kompromittierende Bestechung alsbald alles zu wissen, was nötig ist. Ebenso aber ist es ein Kinderspiel, einen treuen Dienstboten einem Hause abspenstig zu machen und dann dafür Sorge zu tragen, daß ein bereits sür die Abstommandierung wohlvorbereitetes Individuum auf dem Wege der Bureaus oder aber persönlicher Empsehlungen dem Vetressenden wie auf Schienen zugeführt wird.

Schloß, kein Riegel ist stark genug, um uns den Zutritt zu verwehren, kein Geheimfach ist vor unseren Nachforschungen sicher!" (Seite 103 des zitierten Buches.) Je wörtlicher der Deutsche diesen Triumphruf hinnimmt, je weniger er hier in törichter Zuversicht und durch nichts begründeter Selbstsicherheit von "Überhebung" spricht, desto eher ist zu hoffen, daß er aus seiner allzu kindlichen Unbewußtheit zu bewußtem, die unmittelbaren ernsten Erfordernisse seines schwerft bedrohten Alltages scharf ins Auge fassendem Leben noch in letter Stunde erwacht. Vergessen wir eines nicht: Was der Fluch des Deutschen war und ist, die mehr sekundäre, allem theoretisch Verallgemeinern zugeneigte Veranlagung, es kann ihm zum Segen werden, wenn er, der Lernbegierige, nun endlich auch bewußt erlernte und sich zu eigen machte, daß er — nicht sekundär sein dürfe und vom Theoretischen zum Praktischen, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Objektiven zum Subjektiven, von der (durch Erfahrung geborenen) Idee zur (ohne Idee nicht vorhandenen!) Erfahrung zu gelangen habe! Wenn er so allmählich gelernt haben wird, immer wieder die, neu aufgenommene Ideen überprüfende, fixierende Kontrolle vorzunehmen, und dieser fixierenden Kontrolle hinwiederum die gewichtigste Einsprache zu gestatten, daferne sie nicht mit altgewohnten Ideen übereinstimmt, so ist geradezu physiologisch zu erhoffen, daß in jenen, der primären Fixation vorbehaltenen Gehirnpartien (linke Gehirnhälfte, siehe "Wort und Leben", S. 19 ff.) sich allmählich jene Aktivität auch dem Menschlichen gegenüber endlich einstelle, wie sie ja des Ariers urangeborene Begabung dem Dinglichen gegenüber immer wieder gewesen ift.

Die erfreuliche Vestätigung obiger Sätze brachten im Mai 1920 die Hochschulkrawalle, welche das bereits erwähnte Flugblatt (siehe Anhang, S. 380) entstehen ließen. Denn da acht Tage später die Feier des 40jährigen Vestandes des Deutschen Schulvereines in Wien durch einen Festzug begangen wurde, an welchem etwa 60.000 Menschen teilnahmen, da leistete besagtes Flugblatt, in der Aula der Universität, an der Technischen Hochschule, und namentlich auch an sämtliche Ordner des Juges im voraus verteilt, die trefflichsten Dienste. Denn wie der Verfasser es vorausbesürchtet hatte, waren es nachweisbar zahlreiche Juden, welche, im Festzug mitgehend, durch den Rus: "Nieder mit den Juden!" Krawalle zu

erregen versuchten. Wäre von unverwarnter deutscher Seite dem Setzuse nachgegeben worden, dann wäre sicherlich von außerhalb ein Gegenruf, ein Steinwurf oder der erste Schuß gefallen, und Zion hätte seine wohlvorbereiteten Zwecke erreicht: die Welt hätte wieder einmal von den wüsten Erzessen vernommen, welche die unverbesserzlichen Deutschen anläßlich dieses im Grunde weit über das Parteipolitische hinaus bedeutsamen Festes zu entsesseln wußten. So aber war die Festkundgebung in herrlicher und seierlicher Weise verlausen und hatte dieser von internationalem Schiebertum verseuchten Stadt den erhebenden Veweis erbracht, welch großer, unverdorbener Teil der Vevölkerung noch mit treuem Herzen und unerschüttertem Gemüte zu seinem Volkstume sich öffentlich bekenne.

Aber freilich: der Deutsche vergift rasch, und Zions psychagogische Meisterstücke können wohl ausnahmsweise einmal durchfreuzt, keineswegs aber für alle Zeiten verhindert werden. Und da es nach etwa einem Jahre Zion wieder vorteilhaft erschienen ist, die alten Künste auf dem gefügigsten aller Instrumente spielen zu lassen, da wußte es abermals jene Erzesse deutscher Studenten zu veranstalten, wie wir sie in dem Aufsatze "Ronzertmeister Zion" (fiebe Anhang, S. 425) mit ihrem für Zion so ungeheuer bedeutungsreichen Erfolge zu schildern wußten. Diesmal aber ist der furchtbare Fehler kaum wieder gutzumachen. Man bedenke nur, was es beißt, daß es Zion nun gelungen ist, der ihm geradezu hörigen Arbeiterschaft weiszumachen, der deutsche Student — der eine Feier für die Märzgefallenen, also den freiheitlichen Gedanken selbst, durch "wüste Prügeleien" zu verstören wußte — sei der Todseind der Arbeiterschaft und die Universität müsse ihm demnach entrissen werden! Wenn man aber weiß, daß es unseren Studenten in ihren neubegründeten Hochschulkammern gelungen war, eine geschlossene arische Majorität durch den seltenen Zusammenschluß der deutsch= völkischen und der katholischen Studentenschaft zu erzielen, welche Majorität die "liberale" Studentenschaft vergeblich zu vernichten getrachtet hatte, so sieht man, wie Zion nun seine mächtigste Schutztruppe für den Augenblick bereit hält, wo es gelten wird, nun auch die Universität Wien aanz einfach zu erobern. Das Unaluck will es aber, daß der Deutsche so sehr gewohnt ist, nur in den vertrauten Geleisen seiner kleinen Umwelt dahinzuleben, daß das einfachste Begenmittel: zu den Arbeitern hinzugehen und sie durch das gesprochene Wort und den Gedankenaustausch davon zu überzeugen, daß an den ganzen Zeschuldigungen und Verhetzungen ihrer jüdischen Führer kein wahres Wort sei, ihm nicht gegeben ist, ja, von studentischer Seite nicht einmal der kleinste Versuch nach dieser Richtung hin gemacht wird, so zwar, daß der Arbeiter nach wie vor Zions psychagogischen Künsten ungehindert und kampflos ausgesliesert bleibt.

## XXIII.

Beherzigen wir es gut: Zions gesamte psychagogischen Künste und Praktiken stammen, wie bereits betont, aus dem Handels= betriebe. Und so ist es denn immer die Entziehung des Rredites, was namentlich bei einem politisch gefährlichen Gegner vorerst ver= sucht wird. Dank der Allgegenwart aber der Abgesandten Jfraels in allen Lagern ist es geradezu ein Kinderspiel zu nennen, ebenso wie es immer und immer wieder gelingt, den ahnungslosen Deutschen alles Gewünschte einzureden, nun auch auszureden, was sie nicht wissen, glauben oder beherzigen sollen. Wer aber wird besser diese Methoden in ihrer unübersehbaren Fülle und Mannigfaltigkeit zu erkennen und zu überblicken vermögen als derjenige, der, ein wahrhaft Sehender und also Zion ebenbürtiger Gegner, um jeden Preis dem deutschen Volke verdächtiat und ausaeredet werden mußte? So ist denn hier der Augenblick gekommen, aus eigenstem Erlebnisse schöpfend, jene beste und objektivste Einsicht dem deutschen Volke zu vermitteln, wie sie nur aus dem persönlichen und fälschlich irreführend subjektiv genannten Erlebnisse geboren wurde. Wenngleich wir auf die zwölf Paragraphe hinzuweisen vermögen, in denen wir, Zion gleichsam mit eigenen Worten reden lassend, seine Ver= nichtungsversuche gefährlicher Gegner einzufangen wußten (siehe Anhang, S. 399), so wird es doch nötig sein, nun auf das Eindringlichste vorzuführen, in welcher erbaulichen Reihenfolge Zion so lange wirkt, bis der gefährliche Widersacher bei den Seinen in jedem Sinne des Wortes erlediat worden ist.

Schon in frühester Jugend wird der geistig irgend regsame, mit selbstherrlich fassender Kraft des Geistes begabte Mensch auf das Sorgsamste von sunseren neunmal Weisen aus dem Morgenlande beaufsichtigt. Erst heute ist es dem Verfasser völlig klar bewußt und verständlich geworden, daß und wieso der Verfasser jenes

noch im Geistesleben zu besprechenden Dramas "Galileo Galilei" Zion als ein genauestens zu beobachtender und bedenklicher Widersacher erscheinen mußte. Eine der allerersten Methoden ist es nun, die Entfaltung gefährlicher Geisteskraft durch das hervorragende Mittel vollständigen Totschweigens hintanzuhalten. Man glaubt gar nicht, wie wirkungsvoll es ist, einen Menschen von frühester Jugend an derart zu umzingeln, daß jede Geistesregung wie der Ruf von schalldämpfenden Wänden aufgefangen, unhörbar gemacht und also um jegliche Wirkung gebracht wird. Gelingt es so, einen heranwachsenden Geist, der nichts von diesen Praktiken ahnt und nur das so unendlich Niederdrückende völliger Teilnahmslosiakeit seiner eigensten Umwelt erlebt, aus dem Geistesleben geradezu auszuschalten, dann ist mit apodiktischer Sicherheit damit zu rechnen. daß er, enttäuscht, erbittert und verzweifelt, von seinem geistigen Tun ablassen wird und sich anderen Gebieten irgend möglicher Selbstentfaltung zuzuwenden geradezu automatisch aezwungen werden wird.

Das wirtschaftliche Moment ist nun zweitens der herrlichste Tummelplatz für Zions allgegenwärtige Machtentfaltung. Da die meisten gerade der produktiv veranlagten Deutschen nicht in pekuniärer Unabhängigkeit dahinleben (da Reichtum im allgemeinen der Entfaltung aktiver Geistestätigkeit schädlich entgegenarbeitet und nur ausgesprochene Genialität ohne den äußeren Druck und die notgedrungene Abkehr von Lebenslust und äußerer Daseinsfreude zur Entfaltung angetrieben wird), so ist wirtschaftliche Zeeinflussung nach den Plänen Zions geradezu ein Kinderspiel: der Zion nicht . Genehme wird so lange in Not und Elend durch Stellenlosigkeit, Ablehnung seiner Geistesprodukte, Mißgeschicke wirtschaftlicher Natur u. s. w. erhalten, bis er anderen, ihm gleichzeitig auf dem Präsentierbrette angebotenen Möglichkeiten sich zuwendet, worauf sofort sein äußeres Schicksal einen aunstigen Verlauf nimmt, das von ihm etwa befehdete Judentum sich ihm im rosiasten Lichte darstellt und mit besonderen. psychagogischen Rünsten darauf hin= gewirkt wird, daß er all seine früheren Voreingenommenheiten, Vorurteile und Gehässigkeiten als völlig ungerechtfertigt und grundlos "erkennen" lernt.

Als drittes Mittel, das unsehlbar den Gegner isoliert und also in seinen besten Kräften untergräbt, ist ein emsig betriebenes Ehrabschneiden, Verdächtigen und Verleumden bei allen Menschen, mit denen er Umgang pflegt, zu erwähnen. Das hiebei wichtigste und unsehlbar wirkende Mittel war, ist und wird für alle Ewig-keit sein: das Weib, so zwar, daß wir dem Weibe als Abgesandten Zions kunmehr ein eigenes Kapitel aussührlichster Vetrachtung widmen müssen.

Daß alle psychagogischen Künste uraltes jüdisches Erbaut sind, wird demjenigen klar sein, der die Rolle des Weibes in der biblischen Geschichte selbst nur flüchtia studiert und die Wiederkunft des Gleichen in ihrer erschütternden Beweiskraft beim Vergleiche von einst und jetzt auf sich einwirken läßt. Ob es nun aber Abraham ist, der einem redlichen Könige seine Sara als Schwester präsentiert, diese ihn zum Beischlaf verleitet und der die Wahrheit erfahrende König dann voll Reue und Entsetzen seine Sünde durch zahlreiche Geschenke und Viehherden an dem "beleidigten" Gatten zu sühnen versucht, worauf dieser triumphierend von dannen zieht, ob nun das Volk Ifrael dem Wüterich Holofernes die schöne Judith zuschanzt, welche ihr Volk, nachdem sie den Feldherrn auf dem Lager der Wollust gewonnen hat, durch Meuchelmord rettet, oder aber endlich, ob Esther die ungeheure antisemitische Welle, die aanz Persien, damals wie heute, durchflutet zu haben scheint, noch in letter Stunde abzuhalten wußte und den König dazu vermochte, seine artgetreuen Verater zu töten und den Vertretern der Kinder Ifraels sein Vertrauen zu schenken, was mit einem ungeheuerlichen Hinmetzeln sämtlicher Zionsfeinde endete, immer wieder und wieder war es das Weib, das mit verschlagener List als Abkommandierte ihres Volkes jene psychagogischen Rämpfe und Künste meisterlich zu vollführen wußte, die nun einmal der Grundstruktur Ifraels ent= sprechen. Und wiederum wird es nun die wichtiaste Aufaabe für den Deutschen sein und bleiben. Gesetmäßigkeit und Analogie von heute derart wahrhaft zu erkennen, daß er die theoretische Einsicht zur praktischen Nutanwendung auf den jeweilig vorliegenden Einzelfall unserer Tage anzuwenden und zu nüßen erlernt.

Was nun aber Zion das Geschäft, jeden ihm gefährlichen Deutschen, wenn die früher erwähnten Mittel nicht genügen sollten, mit einem abkommandierten Weibe zu "versorgen", erleichtert, ist zweierlei. Zum ersten die merkwürdige Anziehung, die gerade auf den unverfälschten Germanen die Jüdin nun einmal ausübt, trot des Ab-

gestoßenwerdens auf Grund theoretischer Überzeugungen, zum zweiten aber die gerade beim deutschen Manne unzweideutia feststellbare Passivität und abwartende Haltung in Dingen der Erotik. Das gesellige Leben ist bei den guten Deutschen wenig entwickelt. Zumeist beschränkt es sich auf das Zufällige der Familienmitgliedschaft sowie auf die männlichen Gemeinschaften, wie sie durch die Schulzeit, das Studententum, die Partei oder den Stammtisch gegeben sind. So ist denn für die meisten Deutschen die Auswahl in der Weiblichkeit eine geringe und bei der erotischen Phantasielosigkeit namentlich des norddeutschen Mannes ist es ein Leichtes, ihm jene Frau zuzuschanzen, die, mit Aufträgen Zions bis an die Zähne bewaffnet, bereits mit einer seinen wohlstudierten Charaktereigen= schaften gemäßen Rolle an den Abnungslosen berantritt. Dies Herantreten aber ohne jegliches Aufsehen durchzusetzen, wird von dem in den Künsten Zions Erfahrenen sicherlich mit der blasierten Selbstverständlichkeit in die Wege geleitet, mit der der Mechaniker altaewohnte und altvertraute Handarisse an hundertmal bedienter Maschine schier automatisch vornimmt. Ein völlig harmloses Chepaar lernt die "Auserkorene" zufällig kennen, die Schwester eines Freundes macht von ungefähr ihre Bekanntschaft, und der Patient, auf den es eben ankommt, befindet sich im Handumdrehen in eifrigster Behandlung. Diese aber besteht namentlich bei geistigen Arbeitern in einer merkwürdigen und sonst bei Frauen wenig anzutreffenden Vertrautheit mit der Materie, einer bei der holden Weiblichkeit ach, so selten zu beobachtenden Unteilnahme und Bewunderung für die ungemeinen Geistesgaben des zu Gewinnenden, und die Abkommandierte braucht nur in der nötigen Beständiakeit und Beharrlichkeit die Wege ihres Opfers zu kreuzen, auf daß dieses ihr in kürzester Frist auf Gnade und Ungnade verfallen sei. Und so kann denn zusammenfassend zum allgemeinen Verständnisse dieser sonderbaren Phänomene der Satz ausgesprochen werden, der den Schlüssel zu Zions nie ausbleibenden Erfolgen darbietet: der deutsche Mann heiratet nicht, er wird geheiratet. So sonderbar solche fühne Verallgemeinerung auf den ersten Blid erscheinen mag, so sehr trifft sie doch zu und wird von demjenigen verstanden werden, der des Deutschen mehr sehnsüchtig verträumte und zaghaft erwartungsvolle, als ked zugreifende und eroberungsfreudige Erotik erkennen lernte. Nimmt man zu diesem Spezisikum noch die bei jedem geistigen Arbeiter unbestreitbare Tatsache hinzu, daß er seine Sinnlichkeit zu vergeistigen gewohnt ist und also nicht genugsam überschüssige Aktivität aufbringt, um erotisch selbsttätig auf die Suche zu gehen, so sind alle Grundlagen verständlich dafür, daß es Zion immer und immer wieder gelang, ihm ein gut vorbereitetes weib-liches Geschöpf auf den Lebensweg zu entsenden mit der schmunzelnd ausgesprochenen überlegenen Zuversicht: "Sie wird ihm schon gefallen!"

Man verzeihe dem Verfasser die Ausführlichkeit, mit der er diese auf den ersten Blick dem Bereiche der Politik wenig gemäße Sache behandelt. Wer aber wie er in so zahlreichen Fällen zu beobachten wußte, wie gerade die tüchtigsten und Zion gefährlichsten Politiker Jüdinnen zugeschanzt erhalten, wer es mitangesehen hat, wie diese Männer nicht nur die Manöver des Eingefangenwerdens nicht durchschauten, sondern die natürlich nicht als Jüdinnen auftretenden Frauen niemals als solche zu aanoszieren wußten, ja. die Zumutung der Zugehörigkeit ihrer Chegefährtinnen zur jüdischen Rasse mit Entrüstung und einem begreiflicherweise von jenen Weibern alsbald geschürten Haß und Rachedurst zu beantworten wußten, der wird die furchtbare Wichtigkeit dieser Frage, die Notwendigkeit einer allzu späten Einsicht in diese allergeheimsten Manöver Zions mit uns verstehen lernen. Und man kann sich die ungeheuere Entwertung eines durch Ebe und Kindersegen an ein abkommandiertes Weib geknüpften Politikers nicht groß und verhängnisvoll genug vorstellen, um zu begreifen, was alles Zion damit erreicht: denn nicht nur, daß bekanntlich auf dem Umwege über das Chebett dank dem nach Vertrauen und Mitteilung an eine aufnahmebereite Seele so sehr verlangenden Deutschen alles politisch Entscheidende sofort im feindlichen Lager gewußt wird und demnach die nötigen Gegenmaßnahmen schier gleichzeitig, ja, bei der Langsamkeit des Überganges von deutschen Entschlüssen zu deutschen Saten noch im Voraus getroffen werden können; die von Zion ersonnenen psychagogischen Beeinflussungen, Verwirrungen, Verleumdungen, Unschwärzungen von Freunden und Unpreisungen von Feinden, wie könnten sie besser an Ohr und Herz des gefährlichen Gegners gelangen, als durch die täglich und stündlich wirksamen Einflüsterungen eines geliebten Weibes? Dieses Kampfmittel ist ein so ungeheuer mächtiges und gefährliches, daß man ruhig behaupten

kann: der mit einer Abgesandten Zions verkuppelte deutsche Politiker ist für seine Feinde nicht nur auf diese Weise unschädlich gemacht, sondern er bildet sogar eine stete, unentrinnbare, größte Gefahr sür die Seinen.

Wir sind uns sehr wohl bewußt, daß es, soll die Erlösung des deutschen Volkes von Zions Allgewalt wirklich gelingen, hier ungeheuer schmerzensreicher Operationen bedürfen wird, um so schmerzensreicher, als ja hier gerade die Besten als nicht mehr tauglich zum Rampfe sich darstellen werden. Wie ungeheuer schwer aber es sein wird, den besten und treuesten Parteigenossen aufzugeben für diejenigen, die ihm für seine langjährige, segensreiche, hingebungsvolle Arbeit zu tiefstem Danke verpflichtet sind, des ist sich der Verfasser voll und ganz bewußt, und hier namentlich zeigt sich Zions triumphierende Überlegenheit in ihrer furchtbar qualvollen Tragweite. Denn so viele deutsche Hände hat der allgegenwärtige Erzfeind derart zu binden und zu entfräften gewußt, daß man wohl ob der Aussichtslosigkeit eines Erlösungsversuches nach dieser Richtung hin verzweifeln möchte. Underseits aber hat Zion selbstverständlich die von ihm emittierten Weiber derart tadellos mit ein= wandfreien Verwandten, prächtigen Stammbäumen, arischen Vorfahren (meist muß Italien, Frankreich oder ein nordischer Staat zur Provenienz dieser illustren Damen berhalten), ausgestattet, daß unsere Bedenklichkeiten auf die entrüstetsten Hinweise nach dieser Richtung hin stießen und immer wieder stoßen werden. Da wir das Qualvolle und Beleidigende solcher Enthüllungen sehr wohl be= greifen, so können wir leider, trothdem uns genugsam Beispiele aufs genaueste bekannt sind, dieselben hier nicht mit Namen anführen und sehen selber mit tiefer Kümmernis der unendlich schwierigen Lösung dieses Problems entgegen. Aber abschließend muß es gesagt werden: gelingt es dem deutschen Volke nicht, seine durch abkommandierte Weiber wehrlos, ja, giftwirkend gewordenen Führer abzuschütteln und auszuschalten, so ist es verloren, und kein Gott vermag es vom unausbleiblich bevorstehenden Untergange zu retten.

Wir wissen, daß es vielen ungeheure Schwierigkeiten machen wird, sich dies allgegenwärtig tätige Netz der Umschlingung, wie es ja nötig ist, um im richtigen Augenblicke den richtigen Mann mit dem richtigen Weibe zu versorgen, vorzustellen. Wer nicht aus

eigener Vision durch das Auftauchen wohlbekannter Gestalten vor dem inneren Auge sich diese allumspannende Wirksamkeit der ifraelitischen Allianz mitsamt der Weltsreimaurerei vorstellen kann, der höre wieder einmal unsere "Weisen von Zion" selbst an (S. 90):

"Unsere Fachschulen und ihre Ziele.

Die sorgfältig ausgesuchten Leute werden von uns in alle Geheimnisse des gesellschaftlichen Lebens eingeweiht. Sie erwerben ausgedehnte Sprachkenntnisse und werden mit allen Geheimzeichen und Gebräuchen der Staatskunst vertraut gemacht. Sie werden darüber belehrt, wie die menschliche Seele erobert werden muß, wie man die Saiten der innersten Stimmungen der menschlichen Natur anschlagen und behandeln muß, auf denen wir zu spielen berusen sind. Hierher gehören die besondere Geistesrichtung der Nichtjuden, ihre Vestrebungen, Fehler, Leidenschaften und die besonderen Eigenschaften der einzelnen Klassen und Stände. Tonangebende Mitarbeiter bei unseren Angelegenheiten dürsen natürlich nicht aus den Reihen der Nichtjuden entnommen werden . . ."

Man denke sich nun dieses wohlaeschulte Heer derart über eine Stadt verteilt, daß es jede Zion gefährliche Lebensregung beim ersten Aufkeimen zu erspähen imstande ist, und man wird begreifen, wie spielend leicht es ihm wird, das Ewigweibliche als steten harmlosest allüberall verwendbaren Faktor in Verwendung bringen zu können. Und wenn wir noch obendrein uns die Runft vergegen= wärtigen, mit der es Zion immer wieder gelingt, ihm mißliebige Elemente von einem "Patienten" fernzuhalten, so wird man verstehen, wie geradezu wehr- und rettungslos der zur Behandlung Auserkorene den unsichtbaren Praktiken ausgeliefert sein und verfallen muß. Wir selber erinnern uns — ein Beispiel von tausenden eines jungen preußischen Offiziers, der während des Krieges die "geeignete" jüdische Geliebte zugeschoben bekam, die dann, als sie überflüssig geworden war, verschwinden durfte. Als aber der erotisch bedürftige junge Mann wieder der psychagogischen Zeeinflussung zugeführt werden sollte, da wurden ihm mit merkwürdig unheimlicher Konsequenz alle Mädchen, kaum daß er sie kennen gelernt batte, so lange abspenstig gemacht und jählings entzogen, bis er, durch Entbehrung und Sehnsucht aufgestachelt und verstört dutch das stete Mißgeschick, eines Tages "zufällig" die alte Geliebte wieder traf und nun in jenem Seelenzustande war, in dem ein Wieder-aufflammen längst erkalteter Leidenschaft geradezu physiologisch eintreten mußte. So war es denn er und scheinbar nur er allein, der die Abkommandierte "aus eigenem Antrieb" in sein Leben wieder hineinbezog. Das aber war die Zeit, wo er in bedenklicher Freundschaft einem Zion mißliebigen und gefährlichen Manne nahegerückt war, nämlich — dem Verfasser dieses für Zion nicht ganz gleichzültigen Vuches.

Besonders grandios aber kann sich. Zions Macht entfalten, wenn es ihm gelingt, hin und wieder die beim Ewigweiblichen wirkungsvollsten Mittel von Reichtum, Wollust, Schmeichelei auf der einen Seite, von Verdächtigung, Verleumdung und wohlausgenütter gefränkter Eitelkeit einer Vernachlässigten auf der andern Seite dahin auszunützen, eine Geliebte oder gute Freundin für den Betreffenden unmerklich in eine Zion treu ergebene Todfeindin des völlig Ahnungslosen zu verwandeln! Derjenige, der sich nie mit psychagogischer Arbeit beschäftigt hat, macht sich wohl keine Vorstellung davon, wie spielend leicht, wie gewohnheitsmäßig alltäglich Menschenschicksale durcheinandergewirbelt und Versonen Schachfiguren gleich hin= und hergeschoben werden können. Es ist dies freilich die dem fassenden Geiste fernst stehende Begabung und Beschäftigung, so zwar, daß zu befürchten ist, daß dem Deutschen mangels erlebnishafter innerer Vision niemals Verständnis und Tragweite all dieser ihm rätselhaften Dinge aufgeben wird. Was allerdings das unmöglich Erscheinende einer derartige Manöver ermöglichenden Allwissenheit Zions mächtig fördert, ja, geradezu herbeiführt, ist Zions Beziehung zu Post und Telephon, die nun ausführlicher behandelt werden sollen. Jedenfalls ist das Hauptbestreben Zions, einen Feind derart zu umzingeln, daß ihm einerseits alles wohltuend Fördernde und Freundliche abgehalten, anderseits alles Vernichtende und Feindliche an den Leib gerückt wird, mit diesen Mitteln vortrefflich erreicht, und gleichzeitig kann es dann unschwer gelingen, den derartig Isolierten bei seinen Freunden und allüberall zu verdächtigen und zu verleumden, ohne daß der nun völlig Ausgeschaltete dagegen das geringste mehr unternehmen könnte. Zion hat eben in guter Organisierung es hier auf die Höhe und Vollendung jener Lebewesen gebracht, die bei Eindringen eines Fremdkörpers in ihr Blut diesen Fremdkörper allsogleich mit Hilse der Leukozyten derart zu umzingeln und vom Gesamtblutkreislause des Körpers abzusperten wissen, daß der Feind in kürzester Frisk unschädlich gemacht und erledigt ist. Wie hilslos und verloren steht im Vergleich zu solch gewaltiger Organisation der unglückselige Deutsche seinem Erzseinde gegenüber, gegen den er als einzige Abwehr sestes Zusammenrücken der Seinen praktiziert, obendrein aber nicht einmal die Tausende von Fremdkörpern bemerkt, die, als seinesgleichen maskiert, als unsichtbare Gistzellen dem sich "auf sich selber" zurückziehenden Organismus die Fremdstosse bis in sein innerstes Leben hineintragen!

# XXIV.

Die deutsche Reichspost, und man darf wohl sagen auch unsere österreichische Post, waren noch vor zehn Jahren von musterhafter Zuverlässigkeit und sunktionierten dank dem urangeborenen Ordnungssinne des deutschen Menschen in derart wohltnender Weise, daß niemand auch nur im entserntesten beim Aufgeben eines Briefes das geringste Mißtrauen hegte, da man mit absoluter Sicherheit auf eine ganz automatisch mechanische Abwicklung des Postdienstes selsenseit bauen konnte.

Eine große Wandlung nach dieser Richtung bin wurde im Rriege geschaffen. Nicht so sehr dadurch, daß hiermit begreiflicherweise eine äußerft scharfe Postkontrolle einsetzen mußte, als vielmehr deswegen — und dies in solchem Zusammenhange zu beachten ist von allerhöchster Bedeutung —, weil gerade die Deutschland feindlichen Elemente mit einer bewundernswerten Zielstrebigkeit und Konsequenz sich eben jener Beaufsichtigungsstellen zu bemächtigen wußten, die den sichersten Weg zu Zions Allwissenheit darstellen. Und so konnte denn schon hier dank Michels Uhnungslosiafeit und der Anfähigkeit. Abkommandierte zu erkennen, dies Fürchterliche bewerkstelligt werden, daß eben jene Elemente, die Spionage und Bewachung der äußeren und inneren Feinde Deutschlands besorgten, mit diesen unter einer Dede spielend, begreiflicherweise derart erreichten, daß der Deutsche eben jene Dinge, für deren Beobachtung sie scheinbar tätig waren, nie und nimmer erfahren konnte. Dies alles ift nicht blaffe Theorie, sondern dem Berfasser zu schmerzlicher Klarheit im Laufe der Kriegsjahre geworden, wenn er immer wieder und wieder erleben und beobachten mußte, wie jüdische Elemente gerade dort ihre Tätigkeit entsalteten, wo es gegolten hätte, Zions Allgegenwart zu entlarven.

Dank dem Umstande nun, daß derart die "richtigen" Leute die scheinbaren Rontrollorgane Deutschlands während der Kriegszeit waren, wurde es mit spielender Leichtigkeit bewerkstelligt, daß nach dem Umsturze diese richtigen Leute zu den wirklichen Kontrollorganen Zions ohne Postenwechsel avancierten. Jedenfalls gelang es Zion so, ob mit, ob ohne Personenwechsel, das im Kriege eingesührte Spionagenetz namentlich auch für Post und Telephon vollständig in die ihm genehmen Hände zu spielen und derart ohne sichtbaren übergang bis zum heutigen Tage die im Kriege notwendige Oberaussicht weiter fortzusühren, ohne daß dem Deutschen sich dagegen auszulehnen jemals beigefallen wäre.

So ist denn die Post schon durch die Tatsache allein ganz in Zions Händen, daß es ihren geheimen Beaussichtigern unter dem nichtigen Vorwande der Valutakontrolle möglich ist, jeden ihnen genehmen, das heißt nicht genehmen Brief zu eröffnen und mit dem Vermerke "Auf Grund der Verordnung vom 15. November 1918 (RGI. S. 1324) geöffnet" zu bespionieren, worauf dann natürlich alle jene nicht gewünschten Verbindungen mit schamkoser Frechheit durch Veseitigung der derart "verlorengegangenen" Vriefschaften kurzerhand abgeschnitten werden. Abermals baut die Arglosiskeit des Publikums, namentlich in Österreich, solch unverfrorenem Diebstahl goldene Brüden, welche noch dadurch gangbarer werden, daß die hierzulande übliche Schlamperei der Vevölkerung Schlamperei und Unzuverlässigkeit im Postbetriebe, mit mitsühlender Seele jeden Verdacht beschwichtigend, voraussett.

Bei aller jeglichem öfterreichischen Betriebe gewißlich zuzubilligenden Flüchtigkeit aber ist es für denjenigen, der die Manipulationen im Postdienste jemals zu beobachten in der Lage war,
einleuchtend klar, daß ohne bösen Willen Unregelmäßigkeiten und Briesverluste beinahe ausgeschlossen sind. Wer, wie der Verfasser
dieses Zuches, nun schon durch Jahre Gelegenheit hatte, am eigenen
Leibe zu erfahren, mit welcher unentwegten Konsequenz Zion ihm
feindliche geistige Verbindungen schanungslos abzuschneiden weiß,
der wird hier mit absoluter Gewisheit jenes unsichtbare Netz am Wer in die hier vorwaltenden Methoden Einblick gewinnen will, der lese im Anhang unsere "Flucht in die Öffentlichkeit II." (S. 414) nach, woselbst aus der unerschöpflich reichhaltigen Fülle von Zions Methoden einige wenige dargelegt werden. Für die psychagogische Meisterschaft im Handhaben der Postdrosselung spricht der Umstand, daß beileibe nicht nur ausgesprochen politisch gefärbte Briefschaften konsisziert werden, sondern daß jede Bejahung, die einem Feinde brieflich zuteil wird, alles, was seine Beziehung zur Außenwelt erweitern, was ihm neue Menschen freundlich harmloser Natur zusühren könnte, mit satanischer Konsequenz ihm vorenthalten wird.

Und nun denke man sich solch ein Aussichtsorgan, das tagaus, tagein die Post eines Widersachers beaussichtigt, und erwäge in seiner ganzen Tragweite, wie sehr ein derartiger Mensch geradezu das ganze seelische Leben seines Opfers in hüllenloser Nacktheit vor sich liegen sieht: wie leicht er es haben mag, mit Hilse etsicher Rollegen beeinflussende und vernichtende psychagogische Fäden auch zu allen jenen hinüberspinnen zu lassen, die mit dem unglückselig Eingekreisten irgend in Verbindung stehen; wie er Feinde als salsche Freunde einschmuggeln und Freunde durch etliche alterprobte Intrigen und Iwischenträgereien in ungeahnte Feinde zu verwandeln in der Lage ist; und man wird die surchtbare Überlegenheit einer derartigen politischen Chawrusse, als welche wir ja die geheime Schwindelbande wieder anzusprechen haben, in ihrer ganzen Tragpeite begreifen lernen.

Und jest vergegenwärtige man sich, was für eine Macht erst derjenige in Sänden hält, der etwa, behaglich in seinem Zimmer sisend, tagaus, tagein die telephonischen Gespräche, die ja heutigentags das gesamte private und öffentliche Leben sast der meisten Menschen wie ein anatomisches Präparat bloßlegen, zu bespionieren in der Lage ist! Man wende sich nur an den erstbesten Fachmann in elektrotechnischen Ungelegenheiten, und man wird mit Schaudern erfahren, wie spielend leicht der im Krieg täglich vorgenommene Unschluß an eine seindliche Telephonlinie hergestellt werden konnte. Und dann bedenke man, wie sehr Zion durch die ihm untertänige sozialistische Partei Mechaniker und Techniker des Staatstelephones jederzeit zur Versügung hat, ohne daß diese, unter dem Vorwande der Staatsgesährlichkeit des zu Verbachtenden

herangezogen und automatisch ihre Pflicht erfüllend, über die wahren Zusammenhänge im geringsten unterrichtet werden. So hat denn Zions Chawrusse, wenn sie zur Postspionage die geradezu jeden Tag und jede Stunde beherrschenden und vorausbestimmenden Telephongespräche behorchen kann, man kann es ohne Übertreibung sagen, das gesamte Dasein eines zu psychagogischen Behandlungen auf den Operationstisch ihrer Vivisektion gelegten Patienten derart unter dem Messer, daß es ihr jederzeit gelingen kann, mit dem eingreisenden Schnitte Beziehungen, Vereinbarungen, Warnungen, Pläne, Aussichten und Hoffnungen ab- und durchzuschneiden, so daß vas Leben eines derartigen Opfers wehr- und hilflos ihren Gegenmaßnahmen preisgegeben ist. Und geradezu verzweislungsvoll wirkt die Gemütlichkeit, Harmlosigkeit und Zuversicht, mit der heute immer noch Menschen einer Zion nicht genehmen Denkweise sich dieses heimtückscheften aller Verkehrsmittel zu bedienen wagen.

Mag es einer nach alledem noch bezweifeln, daß die geheim allgegenwärtig waltenden Mitglieder folch infernalischer Organisation sich mit berechtigter Siegeszuversicht für die heute unsichtbaren, aber bald allen sichtbar gewordenen Herren der ganzen Erde zu halten vollauf berechtigt sind?! Wie sehr dies der Fall ist, wie sehr sie es sind, werden wir bei der nächsten Methode am besten zu erkennen vermögen.

#### XXV.

Wenn all die vorangegangenen Mittel wirkungslos bleiben, wenn Chrabschneiden und Verleumden mit Hilfe männlicher und weiblicher Abgesandter auch nicht mehr nützen, dann bleibt als nachhaltigstes und durch keinerlei Gegenmaßnahmen — im Fall des Gelingens — wieder gutzumachendes Mittel die körperliche Vernichtung des Gegners, sein heimlich herbeigeführter Tod. Der im Anhang zweimal (Seite 388 und Seite 401) erwähnte, hierauf bezügliche Leitspruch der "Weisen von Zion" bezeugt die schamlose Entschlossenheit, mit der der Weltgeheimbund vor nichts zurückschreckt, das ihn zum Ziele der Weltherrschaft zu führen imstande ist. Über die wichtigsten Methoden, welche hierbei in Anwendung kommen, lese man im Anhang den Aufsatz "Weiße und schwarze Magie" (Seite 409) nach. Hier sei nur soviel bemerkt, daß der Versasser die meisten der dort geschilderten Vernichtungsversuche am eigenen

Leibe erprobt hat, und daß er eine Schrift abgefaßt hat, in der er seine mehr als unwahrscheinlichen Erlebnisse nach seinen beiden Berliner Vorträgen "Deutscher Geist oder Judentum" ausführlich niedergelegt hat. Zwar ist es nicht angezeigt, vorzeitig mit der Veröffentlichung dieser unglaubwürdigen Erlebnisse hervorzutreten, da es bei der Überzahl und Übermacht und dem ehernen Zusammenhalten seiner Widersacher, der Uhnungslosigkeit und Ungläubigkeit der durch solche Mitteilungen überrumpelten und aus aller Fassung gebrachten Leser verfrüht wäre, Dinge zu veröffentlichen, die nur Vertrauens= und Glaubwürdigkeit des Verfassers weiteren Kreisen glaubhaft machen könnten. Trotdem es nun Zion gelang, sogar aus dieser mit aller Vorsicht behandelten Geheimschrift anläßlich der Überantwortung an einen völlig vertrauenswürdigen Freund einen Ifrael besonders mißliebigen Abschnitt zu entwenden, kann der Verfasser doch hiermit versprechen, daß es bei aller Schlauheit und Allgegenwart seinen Widersachern nicht gelingen soll, diese Schrift gänzlich aus der Welt zu schaffen, die dereinst der staunenden Welt den erschütternden Beleg für die furchtbaren Vergewaltigungs= methoden jener Meister erbringen wird.

Wer etwa befürchten sollte, daß Zion nach mißlungenen und vereitelten Attentaten Gefahr laufen müsse, entlarvt zu werden, sei unbesorgt: unsere beweglichen Serrschaften haben auch für diesen Fall einen probaten Schachzug bei der Hand, der den Gegner, mag er erlebt haben, was es auch sei, unschädlich macht: den Wahnsinn, von dem derzenige natürlich befallen sein muß, der derartige "Verrücktheiten und Verschrobenheiten", wie wir sie von der schwarzen Magie theoretisch zu behaupten wußten, etwa gar als eigene Erslebnisse hinzustellen leichtsinnig und vermessen genug wäre.

Nun aber denke man sich einen von den vorerwähnten zahlreichen Nehvorrichtungen eng umgarnten Patienten Zions nach solch mißglückten Anschlägen, bei dem Versuche, seine Freunde über die ebenso seltsamen als surchtbaren Erlebnisse aufzuklären, unter Zions weislich vorausahnender Kontrolle stehend. Abermals wird es spielend leicht gelingen, Gegenmaßnahmen zu treffen, ehe Maßnahmen getroffen werden, und da der gesamte gesellschaftliche Verkehr des im Neße Zappelnden unseren neunmal Weisen auf das genaueste bekannt ist, ist es eine Kleinigkeit, dem Verstörten und also wirklich nicht völlig normal Wirkenden zuvorzukommen, vor

ihm selbst vorauszuerzählen, was der "Arme", "Unglückliche", "Geistesgestörte" berichten wird, und so ihm eine Zuhörerschaft zu präparieren, die auf jedes Wort, das er zur Mitteilung seiner un= heimlichen Erlebnisse von sich gibt, wohl vorbereitet und, ihr Befremden oder Bedauern über die traurige Geistesstörung höflich oder liebevoll verbergend, reagiert. Man male sich aber nun wirklich recht lebhaft den Menschen aus, zu dem ein völlig vertrauens= würdiger alter Vekannter mit der Vorverkündigung sonderbarer verstörter und verrückter Mitteilungen eines Dritten herantritt, welcher Dritte kurze Zeit darauf mit allen Anzeichen abnormen Seelenzustandes genau jene Mitteilungen macht, die sein "besorgter Freund" zu prophezeien gewußt hatte! Nun, ich glaube: das größte Genie und der unbefangenste Beobachter wären nicht imstande, sich der Gewalt solch psychagogischen Kunftstückes zu entziehen! Und gelingt es Zion nun gar, einen Psychiater für den — altbekannten und wohlvertrauten — Fall von Verfolgungswahn beizuziehen, dann ist das Urteil über jenen Unglückseligen gefällt und die Mauern eines Irrenhauses werden in den meisten Fällen Zion vor allen unliebsamen Enthüllungen bewahren. Bedenkt man noch obendrein die große Macht des Judentums in allen psychiatrischen Angelegen= heiten und wie leicht ein tüchtiges Mitglied der Chawrusse als völlig einwandfreier und wissenschaftlich hochangesehener Fachmann zu Rate gezogen werden kann, so mag man sich in das überlegen triumphierende Grinsen der Eingeweihten hineindenken, die mit vollem Fug und Recht sich einbilden können, daß, wer ihnen einmal verfallen wäre, verloren sei.

Der Versasser, dem es gelungen ist, durch ein klares Durchschauen aller hier geschilderten Manöver und Gaukelspiele Zions Prävenirespiel durch eigenes Prä-Prävenirespiel wirkungslos zu machen, möchte hier verallgemeinernd den rechtschaffenen Psychiatern arischen Geblütes die Verwarnung zukommen lassen, den gerade diesem Zweige der Geisteswissenschaft gefährlichsten Fehler zu vermeiden, der da also beschrieben sei: die normale Reaktion auf abnormale Erlebnisse für abnormale Reaktion auf normale Erlebnisse zu halten. Und, um ein anderes Vild für den auf Grund surchtbarer Erlebnisse verstörten und nun ohne Kenntnis dieser störenden Erlebnisse für seelisch erkrankt Gehaltenen zu geben: der Psychiater versährt wie jener Arzt, der eine entzündete Anschwellung

für ein Geschwür auf Grund innerer Erkrankung hält, indes es als Beule auf Grund eines Schlages von außen anzusprechen wäre.

Ist mithin bei so vielen "Geistesgestörten" nicht so sehr der Patient, als vielmehr die Phantasielosigkeit, Denkfaulheit und Unfähigkeit des nach dem gewohnten Schema diagnostizierenden Spezialisten viel häufiger, als die Laien wohl ahnen mögen, an vielen derartigen "Krankheitsfällen" schuldtragend, so wird manches psychiatrische Gutachten Menschen gegenüber, die sich irgendeiner geheimen Macht mikliebig erwiesen, in völlig neuem Lichte erscheinen. Daß ebenso oft natürlich Zions Bestechungskünste die gewünschten "Diagnosen" herbeiführen, ist bei der Unkontrollierbarkeit und Verantwortungslosigkeit gerade psychiatrischer Gutachten, deren seelische Motive sich ja jeder Entlarvung entziehen, leicht begreiflich. Die norddeutsche Uhnungslosigkeit in allen diesen Fragen erschuf nun auch ein derartig rückständiges und allen Praktiken geheimer Mächte Tür und Tor öffnendes Irrenrechtsverfahren, daß der erstbeste Psychiater, der eine Festnahme und Überführung in eine Unstalt verfügt, rechtsfräftig vorgeben kann. Der Erfolg ist natürlich in den meisten Fällen, wo ein völlig Normaler derart in die Hände seiner Vergewaltiger wehrlos gegeben wird, daß die nun einsetzende, abermals unkontrollierbare "Behandlung" an Stelle der "Zeule" nun wirklich ein auf Grund innerer, schlau erzeugter Verletzung neu aufbrechendes "Geschwür" treten läßt. wandelt sich denn sehr oft erst in der Anstalt ein völlig normaler, weil auf furchtbare Erlebnisse mit Erregungserscheinungen normal reagierender Mensch in einen nunmehr wirklich seelisch schwer Erkrankten, da ja sehr begreifliche Versuche, frei zu kommen, von unserm Verbrecherpspechiater als Tobsuchtsanfälle angesprochen und mit Zwangsjacke beantwortet, mit Sicherheit einen Beisteszustand herbeiführen müssen, der, wenn man den so Präparierten nunmehr dem rechtschaffensten und kenntnisreichsten Pspchiater der Welt gegenüberstellt, nun wirklich und wahrhaftig als Beistesgestörtheit angesprochen werden muß.

Wie unsicher die Verhältnisse nach dieser Richtung hin in Norddeutschland sind, beweist der für derartig problematische Fälle eigens ins Leben gerusene "Irrenrechtsschutz" in Verlin, der durch seinen verdienstvollen Vorstand Dr. Paul Elmer manch schweres psychiatrisches Verbrechen mit hilfreichem und entschlossenem Eingreisen zu verhindern wußte. Auch der Verfasser dieser Schrift hatte sich anläßlich jener Versuche, ihn durch ein Irrenhaus von weiterer Tätigkeit abzuhalten, der Ratschläge des genannten Herrn zu erfreuen gewußt und dankt es nur seiner vorausahnenden Einsicht, daß Hilse und Eingreisen dieses so segensreichen Vereines ihm' zu Ehren nicht nötig waren.

Was aber nützt einem phantasielosen und ungläubigen Leser gegenüber selbst der ausführlichste Bericht, wenn Voreingenommenbeit, Mistrauen und die psychaaoaische Allaeaenwart Zions dank der deutschen Beschwätzbarkeit immer wieder bewirken, daß den Berichten desjenigen, der von derartigen Erlebnissen herkommt, keinerlei Glauben geschenkt wird. Da kann nur eines nüßen: die Vorführung eines Falles, wo in völlig analoger Weise das bekämpfte Zion die Ursache, und der ausgesprochene Irrsinn die unmittelbar darauffolgende Wirkung waren. So stehe denn zur Vorbereitung für manche noch weit unglaubhaftere eigene Erlebnisse hier der Vericht eines englischen Offiziers, dessen Abenteuer sich nur insoferne von denen des Verfassers unterscheiden, als dieser, Zions Maknahmen vorausahnend, nun seinerseits die Gegenmaßnahmen vorauszutreffen wußte, indes der Engländer Freunde genug besaß, die ihn mit Hilfe seiner eisernen Zähigkeit des Charakters und der Seele befähigten, auch nachträglich noch die rettenden Begenmaßnahmen vorzunehmen. Theodor Fritsch bringt in seiner für das Judenproblem so unendlich wertvollen Zeitschrift "Der Hammer" in Nr. 450 (15. März 1921) folgenden

Vericht eines englischen Offiziers über merkwürdige Vorgänge während des Krieges.

Aus zuverlässiger Hand wird uns folgender Bericht, dessen Original an Lord Hythe gerichtet wurde, zugestellt:

Im Frühjahr 1917 war ich als Oberleutnant beim Vorpostenstab des 18. A. K. an der Struma-Front, wohin ich gekommen war, als mich mein früherer Chef Sir Denison Rose, der Leiter des gesamten Nachrichtendienstes im Kriegsministerium, auf meine Vitte endlich zur Front hatte gehen lassen. Im Mai erhielt ich 14 Tage Urlaub, die ich in Rom verbringen wollte. Ich stieg dort im Grand Hotel ab, das als Stabsquartier der englischen Udria-Mission diente, deren Chef Lord Hythe, der Sohn und Erbe Lord Vrassens, war. Vei meiner Unkunft fragte ich den Portier, ob Sachen für mich da wären, — ich erwartete Telegramme

meiner Ungehörigen, mit denen ich mich treffen wollte. Für mich zwar wäre nichts da, wohl aber ein nur an das Hotel selber adressiertes Telegramm aus London, vielleicht wäre das für mich. Ich las:

"Ihr Telegramm erhalten, herzlichen Glückwunsch zu glänzendem Ergebnis."

Ein weiteres Telegramm, mit Dehaas unterschrieben, soeben von New York angekommen, lautete:

"Ihre Lage schilderndes Kabel erhalten; wir arbeiten durch Ropenhagen zusammen und erwarten englisches Einverständnis, in Alexandrien zu handeln." — "Brandeis kabelte gestern an Rothschild. — Versichere Freunde, daß wir eure Pläne wirksam unterstüßen.

Ich war ja nur wenig im höheren Nachrichtendienst verwendet gewesen, aber das war mir klar, das vorliegende Telegramm — falls es kein Ulk war — war von höchster Wichtigkeit, von einer solchen Bedeutung, daß es mir unfaßlich erschien, daß es überhaupt in offener Sprache abgeschickt worden war. Ich schrieb es ab und gab es dem Portier wieder. Was hatte der Verfasser des Zuches: "Anderer Leute Geld", der Präsident der zionistischen Gesellschaft Amerikas, der von Wilson dauernd zu Rate gezogene Finanzsachverständige und Oberste Richter der Vereinigten Staaten, also, was hatte diese jüdische große Ranone mit Rothschild bezüglich Kopenhagen und Alexandrien zu verhandeln? Ich wußte, daß gerade zu der Zeit die größten Juden in Ropenhagen versammelt waren, und daß sie beschlossen hatten, daß Lenin mit Vainen und Safarof nach Rußland geschickt werden sollte, damit dort keine russische, sondern eine jüdische Revolution ausbrechen sollte. Ich überleate mir das und aina am andern Moraen zur enalischen Votschaft und sprach mit unserm Votschafter Sir Renell Rodd. Zuvor war ich beim Haupttelegraphenamt gewesen, wo ich erfahren hatte, daß das Telegramm für einen Herrn 3. bestimmt wäre, der auch im Grand Hotel wohnte. Dieser, ein typischer Jude, war mir schon am Abend aufgefallen. Ich hatte gehört, daß er dauernd bei unserm Votschafter aus und einginge und ihn geradezu dirigierte. Der Votschafter verwies mich an den Militärattaché Oberst Lamb und den Nachrichtenoffizier Major Hutton. Von beiden erhielt ich nach meiner Meldung den Zefehl, mich weiter nicht um die Sache zu kümmern, widrigenfalls ich sogleich vor ein Rriegsgericht käme und als Gemeiner an die italienische Front geschickt werden würde.

Sehr beeindruckt drahtete ich sofort an Herrn Philipp Kerr, den Nachrichtenoffizier beim englischen Premierminister Lloyd George, der mir am 18. Mai 1917 zurückdrahtete:

"SSS 0691 — Habe Lord Hythe gebeten, Sie zu empfangen. Kerr."

Ich ließ mich daher sosort bei ihm melden, aber erst hieß es, er sei nach Sardinien gegangen. Dann sagte mir der Militärattaché Lamb. Lord Hythe wäre bei Konteradmiral Sir Mark Kerr an Bord S. M. S. "Queen" in Tarent. Ich fuhr sofort dorthin und wurde von einem Dienstauto abgeholt und an Vord gebracht. Lord Hythe war nicht an Vord, aber der Admiral empfing mich. Er empfing mich damit, daß er Befehl von Rom habe, mich sofort wieder nach Saloniki zu schaffen. Ich trug ihm vor, was ich zu sagen hatte, und er versprach, einen von mir zu schreibenden Bericht an den Chef der Marinenachrichtenabteilung, Udmiral Sir Reginald Hall durch den Marinekurier gelangen zu lassen. Wir sprachen davon, daß die einzige Erklärung für die unglaublichen Vorkommuisse das sein könnten, daß der Chef der Nachrichtenabteilung für Balkanangelegenheiten, Hauptmann Leopold Umery, Parlamentsmitglied für Virmingham, als Jude nicht nur alles wisse, sondern auch selber tatkräftig die jüdischen Belänge fördere. Anders hätte er doch die berüchtigte Geschichte des Südafrikanischen Krieges nicht im Auftrage der "Times" so schreiben können, daß die notorische Tatsache in ihr restlos verschwiegen wurde, daß der Zurenkrieg allein durch eine internationale jüdische Finanzclique entfesselt worden war. Admiral Sir Reginald Kerr befahl mir sodann, alle etwaigen Beschwerden . . . auf dem Dienstwege vorzubringen und ließ mich auf ein französisches Transportschiff überführen, das mich nach Saloniki brachte.

Dort angekommen, erhielt ich bei einer Meldung beim A. O. K. durch den Nachrichtenoffizier Hauptmann Neat den Befehl, sofort an die Front zu gehen und Meldungen auf dem Dienstweg aufzugeben. Ich schrieb daraushin eine Meldung an den Chef des Stades General Corry, von dem ich zur Antwort den telegraphischen Besehl erhielt, zur Truppe zu gehen und weitere Meldungen meinem Bataillonsadjutanten zu übergeben. Ich telegraphierte nunmehr an meinen Korpskommandeur, daß ich mir des Planes wohl bewußt wäre, mich aus dem Wege zu räumen, derart, daß meine Nachrichten auf dem routinemäßigen Dienstwege der Bataillons-, Regiments-, Brigade-, Divisions-, Korps- und Armee-Schreibstuben mit ihren tüchtigen Schreiberfeldwebeln, Unteroffizieren und Ordonanzen u. s. w. u. s. w. verloren gehen müssen; — ich weigerte mich, den Besehl, an die Front zu gehen, auszusühren und verlangte vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden.

Jeht befahl mir der Generalstabsoffizier der 10. Division, Oberst Knight, mich krank zu melden, was ich beim Feldlazarett Nr. 31 kat. Auf dem schönen Dienstwege befand ich mich alsbald im Kriegslazarett 42 in Saloniki, wo ich in die Beobachtungsstation für Geisteskranke eingesperrt wurde, erst in einer hölzernen Barace, dann von einem Unteroffizier und vier Mann bewacht, in einer Zelle im Keller. Dauernd wurden Beleidigungen, Unwürdigkeiten, Gewalt gegen mich angewendet, um mich total verrückt zu machen. Ich wäre ein Säuser, hieß es — ich hatte seit Jahren keinen Alkohol zu mir genommen; die Schweskern wurden gewarnt, meiner Zelle zu nahe zu kommen, weil ich so gemeine Worte

brauchte, u. s. w. Ein jüdischer Feldunterarzt warf mich vom Stuhl herunter und sagte dazu, der Oberst hätte ihm gesagt, mich so zu behandeln. In Saloniki führte angeblich der leberkranke General Milne das Rommando, der ein guter Soldat war; tatsächlich aber schmissen Lord Granard und Sir Philipp Sasson den Laden, — es war also alles richtig unter rein jüdischer Rontrolle.

Durch einen Frontkameraden wurde es mir möglich, in der Uniform eines Lazarettaebilfen in das amerikanische Rote Kreuz zu fliehen. Leider war sein Vorsteher Oberstabsarzt Ryan, der mich kannte, nach Rorfu verreist: für seine beiden Assistenten war der Vissen zu arok zum Schluden, denn es ist wirklich etwas viel auf einmal, einen angeblichen englischen Oberleufnant, der Mannschaftsuniform trägt, vor der Militärpolizei als ausgebrochenen Irrsinnigen zu schützen. Ein französischer Offizier im amerikanischen Roten Rreuz machte aber eine nette Bemerkung. Er sagte, wir sind hier angeblich die Orientarmee, — tatsächlich find wir aber die "Groß-Orient"-Armee!\* Ich wurde ins Krieaslazarett 42 zurückgebracht und kam alsbald auf die schwimmende Irrenanstalt, ein Lazarettschiff im Hafen und wurde von einem Unteroffizier mit drei Mann in einer veraitterten Kabine unter Ded bewacht. Die anderen Geistestranken durften auf Deck in einem Holzkäfig sich aufhalten. Auf diesem Schiff wurde ich nach Malta gebracht, wo der Gouverneur Lord Methuen mich vor eine Arztekommission zu stellen befahl, die mich gefund befand. Ich wurde daraufbin freigelassen und war am 1. August 1917 in London, beim Auswärtigen Umt.

Mein Erscheinen dort rief unter der Judenschaft eine Panik hervor. An Stelle des Hauptmanns Amery war sein Rassengenosse Temperlev Chef der Nachrichtenabteilung für Valkanangelegenheiten geworden. Amery war zum Sekretär des Militärkabinetts befördert. (Inzwischen ist er glücklich Unterstaatssekretär im Rolonialamt geworden.) Sein Nachfolaer im Militärkabinett wurde dabei ein Herr Abraham . . . Der Jude Temperley hat die Geschichte der Friedenskonferenz geschrieben, — wohlverstanden: die amtliche Geschichte, und auch in ihr steht mit keinem Worte drin, daß dieser Krieg nur ein Judenkrieg und die Friedenskonferenz nur eine Judenkonferenz mit Zulassung einiger Dekorationschriften war. — Jedenfalls sauste bei meinem Erscheinen Herr Temperley sofort zu Lloyd Georges Nachrichtenoffizier, Philipp Kerr. In Folge davon wurde ich von einer Sonderkommission im Großen Zentrallazarett genau ärztlich untersucht, die mich leiblich und geistig aanz besonders taualich befand. Daraufbin erlaubte mir Herr Kerr, ihn zu besuchen; — dort fand ich, daß er gänzlich unter dem Einfluß eines Hauptmanns Rothschild stand, der mit ihm nur über "Christian Science" (ausgerechnet!!!) sprach.

Schon wurde also verfügt, daß ich nochmals untersucht werden müßte, ob ich zurechnungsfähig wäre, sonst könnte man meinen Vericht nicht

<sup>\*</sup> Gemeint ist: die Armee des jüdischen Groß-Orient in Paris.

Lord Hythe übergeben. Also wieder mal wurde eine Sonderkommission von Arzten zu meiner Untersuchung zusammengetrommelt, — diesmal war der Vorsitzende ein jüdischer Stabsarzt mit dem echt englischen Namen Zimmermann und von den vier Beisitzern waren noch zwei Juden. Acht Tage vor der Untersuchung war es offenes Gespräch im Kriegsministerium, daß ich unzurechnungsfähig erklärt werden würde. Am 17. September 1917 wurde ich dann auch richtig um 4 Uhr nachmittagsfür total und hoffnungslos wahnsinnig und auch als körperlich D. U. erklärt.

Ich war aber inzwischen nicht untätig geblieben. Ich hatte bereits 1915 einen Fliegerkursus durchgemacht und kannte den Chef des Flugwesens. Meine Freunde unter den Fliegern hatten für mich dann die Sache vorbereitet: Raum war ich von der Sonderkommission unter dem Juden Zimmermann als geistig und körperlich D. L. erklärt, so war ich um 5 Uhr, also eine Stunde später im Hotel Cecil — wo das Lustwesen untergebracht war — vor der Ürztekommission der Flieger, die mich zwei Stunden lang den schwersten Nerven- und Leibesprüfungen unterzogen und mich um 7 Uhr als vollkommen tauglich zum Flugzeugsführer erklärten. Ich erhielt sosort Wesehl, mich am andern Morgen um 10 Uhr auf dem Flugplatz in Reading zu melden, wo ich den Kursus zum Führerzeugnis antreten sollte. Also kaum aus dem Landheer als D. L. entlassen, wurde ich als R. V. in die Fliegertruppe ausgenommen.

Das war ein böser Schlag für den Juden Amery der Nachrichtenabteilung. Aber wozu saß er mit seiner verschworenen Mahalla im Rriegsministerium: Prompt kam Besehl des Ministeriums, ich sei viel zu gut dazu, als Fliegerleutnant abgeschossen zu werden, man brauche mich für ein Sonderkommando. Also ich wurde von der Fliegertruppe wieder dem Landheer zurüd überwiesen; sosort wurde ich als völlig unbrauchbar auf Grund der samosen Juden-Zimmermann-Rommissions-Ergebnisse aus jedem Heeresdienst entlassen. Tags darauf stand es schon im Militär-Verordnungsblatt! Wegen meiner Verdienste in früherer Zeit aber erhielt ich den Charakter des Hauptmannes, außerdem ein anssehnliches Geldgeschenk und volle Pension!!!

Des sehr ehrenwerten Herrn Lloyd Georges Nachrichtenoffizier Philipp Rerr teilte mir mit Bedauern mit, daß er weiter mir nicht helsen könne; dafür bot mir aber sein christlich-wissenschaftlicher Helsen, Hauptmann Rothschild, einen Posten in seiner Heeresintendantur, damit ich nicht brotlos auf der Straße säße.

Lord Hythe hatte inzwischen — jedoch nicht amtlich — meinen Bericht erhalten. Ich führte an Hand des Telegrammes — das durch einen glücklichen Jufall zu meiner Kenntnis gekommen war, in Kürze folgendes aus:

1. Die Frankfurter Juden und die englischen Juden haben einen geheimen Vertrag geschlossen, untereinander die Handelsinteressen der Welt zu verteilen und somit den amerikanischen Juden — die durch den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg stark beteiligt geworden waren — den Weg zu versperren. Ihr Ziel sollte durch Rapitalsaustausch zwischen den englischen und deutschen Konzernen erreicht werden. Wenn man das amerikanische Volk dahinbringen könnte, daß es diese finanzielle Rombination unter dem Namen des Völkerbundes annehmen würde, dann wäre der Zweck der englischen und deutschen Juden erreicht, zu dem der Krieg angefangen wäre.

- 2. "Durch Ropenhagen zusammenarbeiten" bedeutete, wie ich schon sagte, die alljüdische Ronferenz in Ropenhagen, die Mai 1917 tagte und die sich Sozialistenkongreß nannte, sie endete in Stockholm. Auf die zwei jüdischen Fanatiker Vainen und Safarof konnte sich Alljudaan verlassen; sie würden schon eine restlose Ausrottung alles dessen organisieren, das irgendwie dem jüdischen Programm sich mit Geld oder Geist entgegenstellen würde. Nur Frankfurter Vanken, als den einzigen auswärtigen Vanken, würde es erlaubt sein, wirtschaftliche Ronzessionen in Rußland zu erhalten, sobald dieses etwas ruhiger geworden wäre. Virklich deutsches, englisches oder amerikanisches Rapital sollte ausgeschlossen sein, es sei denn, daß weitere Revolutionen dies in die Hand der Juden gäben, die sich als Sozialisten ausgeben wollten.
- 3. "Englisches Einverständnis in Alexandrien" bedeutete, daß der englische Angriff auf Palästina losgehen sollte, nachdem der Jude Enver Pascha die Artillerie von dort zurückgezogen hätte. Das würde das Zeichen zur Eroberung Jerusalems sein. Aber die jüdischen Banken und eine große Zahl deutscher Juden würden als Herren in Jerusalem zurückleiben, sowohl politisch als wirtschaftlich, und sollten auch nicht von den Engländern entsernt werden. Jiddisch sollte die amtliche Sprache werden, was so die deutschen und russischen Juden vereinigen würde. Nach Ausbau der nötigen Bahnverbindungen würde dann, unter Zuhilsenahme der vereinigten Frankfurter und Londoner Finanzkapitalien, Jerusalem der Mittelpunkt zur Ausbeutung der bisher kaum angerührten natürlichen Hilfsquellen Rußlands und der jüdischen Weltherrschaft werden.

Zum Schluß verweise ich auf den Brief des Generals Knor an das Rriegsministerium vom 5. Februar 19.., veröffentlicht unter Nr. 38 des englischen Weißbuches über Volschewismus (Nr. 10, 1919), der zwei Jahre nach meinem unterdrückten Bericht an Lord Hythe geschrieben wurde und alles beweist, was ich voraussagte. Sodann weise ich auf den "zufälligen Tod" von Lord Hythe hin, der kurz nach der privaten Renntnisnahme meines Verichtes in London von einer Autodroschke überfahren wurde.

Das mag als Analogie und schonende Vorbereitung auf eigene Verichte vorläufig genügen. In diesem Zusammenhange sei nur noch vermerkt, daß zu derselben Zeit, da die von Verlin nach Wien ihre einleitenden Fäden spinnende Chawrusse in weiser Voraussicht dafür Sorge trug, daß ich in ein Verliner Irrenhaus käme und

die Tatsache meines Irrsinns in Wien allenthalben verbreitet werde, Herr Dr. Magnus Hirschfeld in seinem Organ den löblichen Vorsschlag machte, daß Leute, welche jemals auch nur vorübergehend in einer Irrenanstalt geweilt hätten, des passiven Wahlrechtes für alle Zeiten verlustig sein sollten. Ein sinniger Schachzug, der von der "Zeitschrift für Irrenrechtsschuß" mit einer Wiedergabe samt höhnisch=ironischen Randbemerkungen über diese einfache Methode, sich politischer Widersacher zu entledigen, beantwortet wurde, sowie mit einem an erster Stelle abgedruckten außerordentlich anerkennenden Lussach über meine Schrift "Zur Förderung der Persönlichsteiten".

Was aus eigenen Erlebnissen weiterhin noch zu berichten wäre, wird der Leser in dem Abschnitte "Geistesleben" finden, dieweil Politik und Geistesleben ja gerade im Falle des Verzweiflungspolitikers, der nicht vom Parteigetriebe aus in die Tagespolitik eindrang, kaum voneinander deutlich zu trennen sein dürften.

# XXVI.

Wie erkennt man nun den Abkommandierten männlichen oder weiblichen Beschlechtes? wird der Leser fragen, der, im Angesicht der unwiderleglichen Tatsache, daß die Deutschen mit ihrem Parteigetriebe dazu verdammt sind, einen nutslosen und aufreibenden Rampf Aller gegen Alle solange zu führen, bis als einziger Sieger Zion überbleibt, sich nun doch allmählich hat überzeugen lassen, daß unsere Behauptung, und sie allein, die wahren Ursachen dieses trostlosen Mißgeschickes ausbeckt.

Daß das Geld der hauptsächliche und ewige Faktor ist, der haltlose Naturen auf Zions Seite immer wieder und wieder sanst hinüberzugeleiten vermag, ist naheliegend. Und es gilt nunmehr nur zu untersuchen, welche Menschen es sind, die namentlich diesem Allerweltsköder verfallen. Da ist es denn klar, daß eitle und lebensgierige Elemente, die viele Jahre hindurch nicht imstande waren, ein ihren Begierden gemäßes Leben zu führen und nun vielleicht aus unbestimmten Hoffnungen, auf diesem Wege ihren scheinbar mit der politischen Laufbahn kaum zusammenhängenden geheimsten Wünschen nähergerückt zu werden, sich der Politik in die Arme wersen, durch ein Geschäft zu gewinnen sind, bei dem der Vankten

mann, der als guter Psychagoge rasch zu wittern weiß, wo die "eigentlichen" Bestrebungen so mancher Politiker zu suchen wären, sie "mitnimmt". Nun male man sich den Geisteszustand eines von keinen großen Ideen getragenen Mannes aus, der Jahre hindurch kümmerlich und mühselig um den Alltag ringen mußte und nun über Nacht durch die Großmut eines Geldgewaltigen ohne eigentliche Vestechung über eine Summe perfügt, zu deren Gewinnung er im eigensten Verufe viele Jahre verdroffener Arbeit hätte aufbringen müssen. Wie sieht er nun das Leben mit einem Male anders an! Wie töricht und verächtlich erscheint ihm derjenige, der, uneingeweiht in die wahren Zusammenhänge, in den Alltagskarren eingespannt dahinkeucht, indes er nun aufrecht und überlegenen Lächelns auf jenen, ja, auf seine eigene armselige Vergangenheit herabschaut. Mit wilder Gier wird er sich den neuen Möglichkeiten hingeben, und hald, scheinbar noch im alten Lager stehend, das willfährigste Werkzeug jener Mächte sein, die nunmehr sicheren Triumphes wissen, daß ein derart Kompromittierter ihnen auf Lebenszeit und auf Gnade und Unanade verfallen bleibt. Ist doch uralte Weisheit bei ihnen, gerade solche Elemente zu ihren Abkommandierten zu machen, "da nur solche Personen zum Verufe zugelassen werden, deren Vergangenheit irgendeinen dunklen Punkt aufweist. Dieses Schandmal würde sofort vor aller Öffentlichkeit enthüllt werden, sobald ein Verstoßt gegen das Verufsgeheimnis vorliegt." ("Die Weisen von Zion", S. 106.)

Beziehen sich diese Sätze zwar mehr auf den Journalisten, so ist doch im politischen Leben der Übergang von Politik zur Journalistik ein so schwankender, daß wir diese Methoden, Abkommandierte durch eine Schuld auf Lebenszeit zu binden, in diesem Jusammenhange zitieren können.

Außer den Lebenshungrigen sind die vielen Gruppen der von der Gesellschaft Gekränkten, Veleidigten und aus irgendeinem Grunde Ausgestoßenen die berufenen Helfershelfer Jions zu allen Zeiten gewesen. Wer von einer Sozietät, der er von Geburt aus angehörte, was irgendwelchen Gründen ausgeschieden worden ist, wird unweigerlich durch das derartig in ihm hochkommende Ressentiment\* zum Todseinde seiner früheren Genossen, deren bloßer Anblick ihn,

<sup>\*</sup> Siehe "Geist und Leben", 2. Auflage, S. 25 ff., sowie "Geist und Judentum", 2. Teil.

den Ausgestoßenen, vorerst mit vergeblicher Sehnsucht, dann mit Groll, Vitternis und Verzweiflung, endlich aber mit Ingrimm, Haß und Rachebegierde erfüllt. Da aber ist es immer wieder der Jude, der ihn mit Liebe und Güte im tiesen Mitverständnis eigenen Abgewiesenseins an sich lockt, ihn und seinen neuen Standpunkt bejaht und bei Verneinung der einstigen Standes= oder Veruss=genossen mit schlauer psychagogischer Witterung in Wort, Rat und Tat unterstützt. So sehen wir denn verkrachte und herabgekommene Aristokraten, ganz abgesehen von dem probaten Wege der Geld=heirat, immer wieder zu jüdischen Helsershelsern gemacht, wie die in solchen Kreisen abgewiesenen angeheirateten Aristokraten=Frauen als geeignetste Werkzeuge Jions verwendet.

Endlich aber sind die durch angeborene körperliche Defekte zu einer lebenslänalichen Verneinung von seiten der Welt traurig Vorherbestimmten geradezu die geborenen Helfer Zions zu nennen. Jeder Krüppel, jeder an einem zu erotisch natürlicher und gesellschaftlicher Entfaltung untauglich machenden Gebrechen Sieche wird zum Verneiner seiner Artgenossen und also von Zions sicherem Instinkte für seine Zwede gewonnen. Wir haben zu wiederholten Malen derartia körperlich defekte Individuen als Abkommandierte Zions, als Freimaurer und willfährige Werkzeuge der israelitischen Allianz in Redaktionen und Verlagshäusern, in Klubs und Vereinen zu agnoszieren Gelegenheit gefunden; und: Hütet euch vor den Gezeichneten! muß für den arglosen Deutschen, der sich so trostlos schlecht in die Seele eines derartigen unglückselig auf Lebensdauer Verneinten hineinzudenken weiß, die geltende Parole werden. Was aber die Abweisung einer ersten Liebessehnsucht, die Bevorzugung des Wohlgeratenen und gerade Gewachsenen, fürchterliche Erkenntnis, für ein aanzes langes Leben in einen verhaften, defekten Körper eingesperrt zu bleiben, aus einem Menschen verändernd und böseste Süchte auswühlend zu machen vermag, das ahnt der biedere, phantasielose Deutsche, wenn er einen derartig Unglückseligen begrüßt, an sich zieht und dauernd neben sich beschäftigt, in den seltensten Fällen; denn täte er's, dann wüßte er: dieser Mensch muß durch Uranlage der Feind seiner Artgenossen sein und wird dank Zions besserer Seelenkunde mit seinen Racheinstinkten unweigerlich ins feindliche Lager hinübergezogen.

So sehen wir denn, daß alle körperlich oder seelisch Defekten,

alle Kranken, Ungefränkelten und Gekränkten Zions Zundesgenossen unter den Wirtsvölkern seit alters gewesen sind. Und eine Parteisäuberung, die ihr Augenmerk auf diese Elemente namentlich lenken würde, hätte leichtes Spiel.

Nun aber wollen wir uns die tausenderlei Tätigkeiten und Entsaltungsmöglichkeiten Abkommandierter im öffentlichen Leben etwas näher ansehen und durch einige Veispiele den verdutten Deutschen auf die Fährte führen, welche zu verfolgen im jeweiligen Einzelsfalle dann doch ihm selber überlassen bleiben muß. Wir können das Augenmerk nur auf die entsprechenden Dinge hinlenken, nicht aber sehen lehren. Erlernt der Deutsche dies nicht, aus alter Verschlassensche heit durch unsere Sinweise aufgescheucht, in selbsttätigem Gebrauche seiner ihm doch gegebenen Organe, so ist er verloren, und kein Exempel, kein dargezeigter Einzelfall kann ihn befähigen, im eigensten Lebensbereiche Analoges zu erkennen. Denn Erkenntniskann geweckt, nicht aber eingepfropst werden.

Bur höchsten Vollendung gelangt das Abkommandiertenwesen dadurch, daß die in sämtlichen Parteien verteilten Herrschaften, überall das Schwindelmanöver scheinbarer Narteizusammengeböriakeit aufführend, sich in Verhetzung der Parteien gegeneinander, Verschärfung und Vertiefung der Gegenfätze, ja, Schaffung von Ronflikten und Meinungsverschiedenheiten satanisch schlau in die Hände arbeiten können. Die Methode hierzu ist jedesmal ein unter der Maske unerschütterlich feststehender deutscher Gesinnung listig konstruiertes Dilemma, in welches man die andere Partei derart versett, daß, was immer geschehen mag, die Unvereinbarkeit der Gegenfätze zu Haß und Hader Aller gegen Alle derart gesteigert und aufgepeitscht wird, daß der Grundsatz, die Deutschen getrennt marschieren zu lassen, um sie vereint um so sicherer zu schlagen, seine Triumphe feiert. Hierbei will es die Tragik des deutschen Volkes, daß gerade jene Fraktionen, welche die unverfälscht deutschesten Elemente beherbergen, auch immer gleichzeitig die trägsten, aktionsunfähigsten und unbeweglichsten sind, während begreiflicherweise jene Gruppen, in welchen eben jener Beift der Beweglichkeit seine unentlarvte Geheimherrschaft ausübt, alsbald die übergeordneten und führenden werden. Nach diesem trostlosen Gesetze nun werden es immer die mit Abkommandierten gesegneten Verbände sein, die an führende Stelle gelangen, so zwar, daß nach geraumer Zeit der

Abkommandierte unweigerlich seiner Gesamtpartei als Führer voranschreitet.

Die jünaste politische Partei in Österreich, die in ihren Richtlinien für Zions Weltsieg allergefährlichste, nämlich die nationalsozialistische, ist denn auch, da bei ihrer Begründung Zion mitbeteiligt und also geradezu mittätig war, heute eine der verseuchtesten im öffentlichen Leben. Zegreiflicherweise! Wäre doch diese Bewegung, wenn es gelänge, den Arbeiter bei aller Wahrung seiner Sonderinteressen dabin zu bringen, daß er sich der jüdischen Vergewaltigung entziehe, die einzige, die es vermöchte, die Einheit des deutschen Volkes wiederherzustellen. In dieser Gefahr nun mußten die Abkommandierten hüben und drüben dafür Sorge tragen, daß die gute Freundschaft, die ursprünglich zwischen den Führern der Nationalsozialistischen und der Großdeutschen Partei bestand, jählings zerstört werde. Wie nun geschieht dies, ohne den, der solches propagiert, bei seinen Parteigenossen mißliebig oder gar verdächtig zu machen? Das Einfachste von der Welt! Man braucht nur eine parteipolitische Starrheit und Unbeugsamkeit zu bekunden, die allemal den wackeren Deutschen ebensosehr begeistert, wie von der Zuverlässiakeit und unentweaten Treue dessenigen überzeugt, der sie bekennt. Und so ist es denn nur nötig, starrköpfig zu betonen, daß man sich vom Nationalsozialismus abwenden müsse, wenn er nicht in der großen deutschen Partei aufgehen wolle, um bei begreiflicher Ablehnung solch um alle wirklichen Faktoren ahnungslosen Vorschlages hüben und drüben Unwillen, rüstuna. Inarimm und endlich unüberbrückbare Klüfte hervorzuzaubern. Wer wie der Verfasser in der Lage war, dies fünstliche Erregen von Feindschaften und also Lähmen, Schwächen und Verwirren der gesamtdeutschen Sache aufs Genaueste zu beobachten, der konnte geradezu wie unter dem Mikroskope das teuflische Werk der Abkommandierten in seinem Werden und Emporwachsen erfunden.

Der Verfasser glaubt, zur Ergründung dieses Zwiespaltes zwischen der Nationalsozialistischen und der Großdeutschen Partei nichts Vesseres tun zu können, als den Vrief wörtlich hierherzuseten, den er bei der Geburt des so solgenschweren Konfliktes an die Großedeutsche Partei abgeschickt hatte.

An die

### Großdeutsche Volkspartei,

Wien.

### Sehr geehrte Herren!

Meine Erlebnisse anläßlich eines Vortrages, den ich in der Ortsgruppe 2. Bezirk der Nationalsozialisten am 23. d. M. trot vorheriger Unkündigung im Organe der Vereinigung nicht gehalten habe, veranlassen mich, mit diesen sehr dringlichen Mitteilungen an die Großbeutsche Volkspartei heranzutreten.

Was sich mir nämlich auf Grund von Gesprächen mit zahlreichen Politikern in den letzten Tagen immer klarer herausgestellt hat, daß mit teuflischem Raffinement versucht wird, eine unüberbrückbare Kluft zwischen der so unendlich segensreichen nationalsozialistischen Partei und den Großdeutschen aufzutun, das ist mir nun in seiner ganzen verhänanisvollen Tragweite klar geworden. Travailler pour le roi de Zion ist und bleibt die neueinzuführende Parole für jede Uneinigkeit, die im deutschen Lager von den Abkommandierten des Judentums mit uralt erprobter und von den unglückseligen Deutschen nie durchschauter Pfiffiakeit betrieben wird. Und mit diesem Schreiben will ich denn auch klipp und klar auf diejenigen hinweisen, die in diesem Falle in Vetracht kommen: es sind die Nationaldemokraten, die nachweisbar den Bruch zwischen Dr. Riehl und den Großdeutschen herbeigeführt haben, durch die sehr deutsch klingende aber geradezu blödfinnige Forderung, die Nationalsozialisten mögen in der Großdeutschen Partei aufgehen. Was wäre dadurch erreicht worden? Sehr einfach: die aröfite Gefahr für das Judentum, daß der arische Wähler endlich einsehen lernt, es gebe eine Partei, die ganz und wahrhaftig für die Interessen der Arbeiterschaft eintrete aber mit Ausschluß der verhängnisvollen Macht des Judentums, diese Gefahr wäre glücklich vermieden worden. Wie es aber die jüdische Schlauheit versteht, was immer geschieht, dank ihrer Helfershelfer im deutschen Lager sich zunuße zu machen, so setzt nun, da Riehl selbstverständlich geblieben ist und bleiben mußte, was er war und ist, nämlich Nationalsozialist, allsogleich das Manöver Numero Zwei ein: die Abkommandierten im deutschen und nationalsozialistischen Lager forgen dafür, daß wieder einmal vor den Augen der überrumpelten, verdutten, beschwätzten und vergewaltigten Deutschen mit satanischer Rünftlichkeit eine Todfeindschaft zwischen deutsch gefinnten Parteien konstruiert wird, deren lodernder Haß, wenn den Brandstiftern ihr Werk erst völlig gelungen ist, nie mehr zu löschen wäre, als wäre er naturnotwendig entstanden und nicht kunstvoll gelegt worden.

Diese ganzen Gaunerkniffe aber sind nur möglich, weil, wie ich gestern wieder beobachten konnte, der Deutsche nie und nimmer den Abkommandierten erkennt, soserne dieser nur die jeweiligen Parteischlagworte überpathetisch hinauskreischt, wobei die satanischen Neben-

gaben von begeisterten Zuhörern gerne mit in Rauf genommen werden. Daß mich die Juden dank ihren Helfershelfern nie und nirgends zu Worte kommen lassen, ist mir heute klar, da ich erkennen lernte, daß ich der einzige bin, der heutigentags den jüdischen Schwindel innerhalb der deutschen Parteien vollinhaltlich durchschaut. Gäben mir die Großdeutschen Gelegenheit, meinen Vortrag "Deutschland oder Zion" vor der richtigen Zuhörerschaft zu halten, so würde meine Weisheit bald die ihre sein, womit mein ganzer "politischer Ehrgeiz" befriedigt wäre. Daß ein solcher mich bei allem, was ich tue, beherrsche, mußte ich freilich zu hören bekommen, da ich einmal ähnliche Gedanken in deutschen Kreisen äußerte, und die Abkommandierten, in dem unbehaglichen Gefühle, daß da einer komme, der ihnen ihr so erfolgreiches und jahrzehntelang ungestört betriebenes Handwerk legen könnte, griffen zur naheliegenden Notwehr, mich, den Judenstämmling, selber — für einen Abkommandierten zu erklären, was mit dem gehörigen Brufttone der Überzeugung vorgebracht, auf teutsche Gemüter ungemein vertrauenerweckend wirkt. Ich aber kann nicht umbin, auszusprechen, daß wirklich eine ungeheure Dummheit dazu gehört, jemanden, der sowohl die "Gemütlichen" als auch eben jene Abkommandierten sich zum Feinde macht, mithin also alle, eines derartigen Ehrgeizes zu bezichtigen!! Daß aber einer, der sich Alle mit einem Schlage zu Feinden macht, die Bequemen nicht minder als die verkappten Keinde, kein sichereres Mittel als dieses finden könnte, sich politisch allenthalben unbeliebt zu machen, muß wohl jeder einsehen, der nicht völlig geistverlassen ist. Ich aber erstrebte und erstrebe nichts anderes, als endlich dem gottverfluchten jüdischen Schwindel im deutschen Lager ein Ende zu machen. Und so möchte ich denn für diesen unseren Fall klipp und klar heraussagen: Wenn die Großdeutschen sich durch die Nationaldemokraten bewegen lassen, wirklich gegen Dr. Walter Riehl, den würdigen Nachfolger Engelbert Pernerstorfers, einen Mann, den zu besitzen die deutschen Parteien, gerade weil er im Nachbarlager steht, sich glücklich preisen sollten, einen Kandidaten aufzustellen, der zum Gegenkandidaten würde, einen großdeutschen Sieg in der Leopoldstadt zwar ausschlösse, aber durch solch wahnwitige Fehde Riehls Sieg unmöglich machen würde, dann wäre solch ein Verfahren eine berartige Niedertracht, ein derartiges Verbrechen am ganzen deutschen Volke, daß es überhaupt nicht mehr aut zu machen wäre. Ganz abgesehen aber von dem Wahlverluste für die deutschen Parteien würden die Gehäfsigkeiten, die sich vor der Wählerschaft Vertreter des deutschen Volkes gegenseitig an den Ropf würfen, derart vergiftend auf das ganze zukünftige Bestehen Deutschösterreichs einwirken, daß dies unverzeihliche Verbrechen von den unabsehbarsten Folgen begleitet wäre und das Ziel: Hohnlachender Triumph des Judentums, wieder einmal auf das Schönste erreicht wäre!!

Ich bin mir der Tragweite dessen, was ich hier vorbringe und verlange, sehr wohl bewußt und werde mir diesen Brief für eine spätere Zeit sehr gut ausheben, damit, falls meine Warnungen ungehört verhallen, das deutsche Volk dereinstens doch ersahre, daß einer da war, der im rechten Augenblicke den richtigen Weg zu zeigen wußte. Noch ist es nicht zu spät, noch kann das schamlose Lügengewebe, als ob die Feindschaft von den Nationalsozialisten, nicht aber von den Einslüssen gewisser nationaldemokratischer Kreise herstamme, mit entschlossener Hand zerrissen werden; noch können alle deutschen Parteien den gemeinsamen Weg gehen, statt nach dem uralten jüdischen Wunsche getrennt zu marschieren und also vereint — geschlagen zu werden.

Für diejenigen, welche etwa nicht wissen sollten, daß ich ein gutes Recht habe, in deutschösterreeichischen Fragen mitzusprechen, lege ich drei Exemplare meiner Schrift "Wir Deutschen aus Österreich" diesem Briefe bei. Vielleicht lernen sie doch endlich, auf diejenigen zu hören, die wahrhaft Deutsche sind — trot einer fixen Idee, die sie unkontrolliert a priori ins feindliche Lager verbannt, statt immer wieder denjenigen hereinzusallen, die vortrefflich es verstehen, die deutschesten Worte zu gebrauchen, um die jüdischesten Pläne zu verwirklichen.

Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung und der Versicherung, daß ich für alles und jedes, was dieser Brief enthält, jederzeit Rede zu stehen und vollinhaltlich einzustehen bereit bin, verbleibe ich Ihr

sehr ergebener Arthur Trebitsch.

Für den reichsdeutschen Leser, der in unsere Verhältnisse nicht genügend eingeweiht ist, sei, Engelbert Pernerstorfer betreffend, auf unsere ihm gewidmete Schrift "Wir Deutschen aus Hsterreich" hingewiesen, woselbst dieser aufrechte und seinen Überzeugungen unentwegt treue deutsche Mann als der erste bewußte Nationalsozialist zur Darstellung gelangt. In der Person dieses Mannes drobte nun aber auch Zion in jenem Augenblicke, da sich dem Nahe= stehenden das wahre Gesicht der zionistisch geleiteten sozialistischen Partei unbedingt hätte entschleiern muffen, allergrößte Gefahr. Denn Pernerstorfer, der die Liebe und das Vertrauen eines gewaltigen Teiles der Arbeiterschaft besaß, er hätte nicht tatenlos mitangesehen, wie nach dem Umsturze die nicht mehr anzuzweifelnden eigentlichen Ziele der jüdischen Führerschaft, das deutsche Volk vernichtend, zur Entfaltung kamen, er hätte einen gewaltigen Rift, eine saubere Scheidung im Sozialismus bewirkt und wäre der berufene Vorkämpfer und Führer der neuerstandenen Nationalsozialistischen Partei gewesen. Ein merkwürdiger Zufall aber wollte es, daß ganz zur gelegenen Zeit diesen kräftigen und rüftigen Mann

eine höchst mysteriöse Krankheit besiel, die für denjenigen, der, wie der Verfasser, das Leben und die Organisation dieses Mannes über ein Jahrzehnt aus nächster Nähe zu beobachten vermochte, etwas Rätselhastes und nie völlig Aufgeklärtes bis zum heutigen Tage behalten hat ...

Jedenfalls aber hat die Nationalsozialistische Partei, ihres großen Führers beraubt, unter Zions allgegenwärtiger Beeinflussung nicht jene Machtentfaltung gewinnen können, die ihr, wenn es mit natürlichen Dingen zuginge, unbedingt zustünde. Ja, es ist erschütternd zu beobachten, wie diese Partei, die organisch gesetzmäßig zu stetem Wachstume vorherbestimmt sein müßte, von Tag zu Tag an Voden verliert, wie es der widerwärtigen Meisterschaft Zions gelang, durchzusethen, daß nicht ein Mandat bei den Neuwahlen in die Nationalversammlung auf diese Partei entfiel, ja, wie eine nach der andern die Ortsaruppen zurückgeben und verschwinden, ohne daß Kraft und Klarheit genug bei den redlichen und ehrlich parteimäßig Gesinnten vorhanden wären, den wahren Grund dieses trostlosen Siechtums zu erkennen. Und wir müssen heute die traurige Prophezeiung aussprechen, daß, wenn nicht in letzter Stunde der geeignete Führer erscheint und es in den Köpfen der noch unverseuchten Parteileiter aufdämmert, woran sie denn eigentlich franke, dieser so segensreichen, ja, für die Erlösung des Deutschtums einzig maßgebenden Partei in Österreich das lette Stündlein geschlagen hat.

Wenn der Leser nun fragen sollte, wie es denn dem jüdischen Abkommandierten gelingen mag, sich ins deutsche Lager einzuschleichen, so dürfte ein Einzelfall, in welchem es dem Verfasser gelungen war, einen solchen Abgesandten Zions auf frischer Tat zu ertappen und also noch in letzter Stunde zu verhindern, daß er sich zum bewährten Vertrauensmann bei den Deutschen langsam aber sicher verwandle, hier jenes greisbare Veispiel erbringen, ohne welches eine Theorie niemals aus dem blassen Vereiche verallgemeinernder Vehauptung zu lebendigem Erfassen gewandelt werden kann. Die nachfolgende Veröffentlichung mag hier ihren Platz sinden, um das Werden und ausnahmsweise auch Ausgeschaltet-werden eines Abkommandierten Zions aus nächster Nähe zu ergründen.

Vor einigen Monaten hat ein würdig aussehender Mann mit langem Patriarchenbarte in allen möglichen halböffentlichen und privaten Lehranstalten, Genossenschaften und Vereinigungen eine höchst rätselhafte Tätigkeit begonnen. Er erschien plötlich und unangemeldet, eingeführt von Mitgliedern der Lehrerschaft oder des Vereines und hielt einen Vortrag ... Succus: "Menschheitsverbrüderung, Friede auf Erden, vereinigende Weltsprache, Gruppen von je zwanzig in Interessengemeinschaft Geeinten und durch Eidschwur Gebundenen; dessen Sauptinhalt: niemals eine Wasse tragen oder gebrauchen!"

Die Sache war denn doch zu deutlich und so fanden sich zumeist helle Röpfe, die den Schwindel durchschauten: Judenabgesandter, Ableger der Weltfreimaurerei, Lähmung jeglichen Widerstandes wider Zions Weltherrschaft . . . Ob es nun eine photographische Unterrichtsanstalt oder die Radiostation oder sonst eine Vereinigung war, wo noch ein Funke deutschen Geistes lebte, der Mann wurde energisch und entrüstet hinausgelehnt.

Da erkannte er, respektive das Konsortium, das ihn entsendet hatte: So geht es denn doch nicht und die Wiener Bevölkerung hat noch nicht jenen Grad von Dummheit und Beschwätbarkeit erreicht, dessen Zion bedarf. So heißt es denn, auf andere Mittel sinnen.

Pennäler auf dem Paukboden; die ungeduldigen Schulbuben können es nicht erwarten, Studenten zu sein, die Zeit ist schwer und das deutsche Herz und der erwachende Mannesmut suchen nach Betätigung, so gibt es denn bereits Vereiniaungen mit allen Abzeichen und Tätigkeiten der künftigen Verbindungen; das ist den wenigsten bekannt, aber unser Mann des Schwures wider das Tragen und Gebrauchen von Waffen findet den Weg zu den jugendlichen Zusammenkünften und siehe da, er ist nicht mehr waffenfeindlich, er weiß selber trefflich den Schläger zu führen, und gewinnt in auter Kenntnis der jugendlichen Gemüter rasch das Vertrauen der Uhnungslosen, Unverwarnten . . . Aber auch das ist nur ein Anfang für seine weithin reichenden Ziele. Von einigen begeisterten Knaben weiter empfohlen, findet er Zutritt und gastliche Aufnahme auch bei studentischen Verbindungen, er sicht mit ihnen und der alte Herr, der so rüftig und waffenfreudig seinen Mann zu stellen weiß, findet gastliche Aufnahme. Wie und auf welchen Umwegen der Mann den Übergang zur Vereidigung und zur Knebelung deutscher Wehrkraft finden wird, wissen wir nicht, es ist auch recht nebenfächlich. Eines aber wissen wir auf das bestimmteste: Wird diesem Manne nicht das Handwerk rechtzeitig gelegt, werden die jugendlich gläubigen und vertrauensseligen Gemüter nicht beizeiten gewarnt, so stehen wir wieder einmal vor einem altvertrauten Phänomen: Zions Abgesandter an der Spitze deutscher Verbände, beliebtester Vertrauensmann, alle Fäden in seinen Händen zusammenlaufend, eingeweiht in alle Pläne, Veratungen und

Entschlüsse der deutschen Jugend, an der Quelle sitzend, sie zu verstopfen oder zu vergiften, so bald es ihm genehm ist.

Deutsche Jugend, deutsche Studenten und alle, denen die deutsche Sache am Herzen liegt, laßt euch warnen! Der Name dieses Mannes ist "Frederico" Haft; ob er sich euch gegenüber "Friedrich" nennt, ist uns unbekannt, wie er die Weltsprache als Vindemittel zwischen den Völkern in Einklang zu bringen versucht mit deutschem Empfinden, ist uns unbekannt, wann und ob er euch zu vereidigen versuchen wird, niemals eine Waffe zu gebrauchen, ist uns unbekannt, aber eines wissen wir: wird ihm und seinesgleichen nicht allsogleich und im Anbeginne das Handwerk gelegt, so steht bald allüberall Zion an der Spitze deutscher Vewegungen, will sagen deutscher Ohnmacht und Todeserstarrung. Darum hinaus mit solchen teuflischen Versührern und Verderbern unseres Volkes!

("Deutsches Volksblatt", Wien, 27. November 1920.)

Dies für den Deutschen allerbefremdlichste Moment nun aber, daß der Abkommandierte nicht nur im deutschen Lager, sondern sogar an sührender Stelle tätig ist, muß vor allem dem über solch ungeheuerliches und unglaubwürdiges Phänomen verdutzten und verstörten Deutschen zu klarer Einsicht gebracht werden. Auch hier werden die "Weisen von Zion" uns zahlreiche Fingerzeige geben, und wir wollen nunmehr nur noch aus eigenstem Erlebnis darzeigen, mit welch ungeheuren Machtmitteln der Druckerschwärze Zion immer wieder durch faustdick aufgetragenes Lügen, durch Schwindelmanöver und Schwindelberichte den ahnungslosen Deutschen über einen gefährlichen Widersacher so lange verwirrt und täuscht, biser diesen um allen guten Glauben der Seinen gebracht und bestrogen hat.

Als der Verfasser in Winter 1921 die vier Vorträge "Deutschland — oder Zion!" an der Universität Wien abhielt, da leistete sich die zionistische "Wiener Morgenzeitung" einen "Vortragsbericht", der wegen seiner Unverfrorenheit und der überwältigenden Sorgsalt, mit der es vermieden wurde, auch nur die kleinste Wahrheit in dem Verichte auszunehmen, wohl als Veispiel sür Zions Rampsweise eine Stelle in diesem Vuche verdient. Denn Zions weise psychagogische Einsicht lehrt, daß unverfroren vorgebrachte Dinge schwarz auf weiß bei den Lesern, und wären sie noch so mißtrauisch und skeptisch, die ungeheure Suggestion und Überzeugungskraft aller Druckerschwärze ausüben. Daß die Judenschaft in diesem Falle gezwungen wurde, meine Verichtigung abzudrucken,

bildet leider eine Ausnahme dank der arischen vollständia unbegründeten und schlecht angebrachten Verächtlichkeit, mit der man sich in Fällen, wo Lügen zu blödfinnig und himmelschreiend sind, von derartigen Angriffen abzuwenden beliebt. Nichts verfehlter als dieses! Denn läßt man Zion eine derart erbärmliche Stinkwaffe in Händen, so wird alsbald dafür Sorge getragen, daß all jene für den Angegriffenen maßgebenden Kreise, die ansonsten ein derartiges Blatt niemals zur Hand nehmen, davon Kenntnis erhalten und mit dem Hinweise auf den widerspruchlos hingenommenen Vericht unschwer in Gutgläubige und mithin dem Angegriffenen feindlich Besinnte verwandelt werden. Die deutsche Phantasielosigkeit, die sich niemals auszumalen weiß, wie in solchen und ähnlichen Fällen fieberhafte Geschäftigkeit dafür Sorge trägt, daß widerspruchlos hingenommene Verleumdungen an die "richtigen" Stellen gelangen, feiert hier und in ähnlichen Fällen — Zions Triumphe. Und so sei denn jener schöne Vortragsbericht mitsamt der darauf erfolgten Berichtigung nachstehend wiedergegeben:

I.

### Phantasien eines Verrückten.

Die Wiener Untisemiten haben schon lange das Fehlen einer jüdischen Führung empfindlich beklagt. In der letten Zeit ist es ihnen gelungen, in dem getauften Arthur Treditsch so etwas wie eine jüdische Größe zu entdecken, die ihnen die Schwächen des Judentums enthüllen soll. Wir begegnen seinen Faseleien schon seit geraumer Zeit im Hugelmannschen "Deutschen Volksblatt", das seinen Gewährsmann als bekannten Schriftsteller seiert. Jeht hält er auch Vorträge in einem Hörsaal der Universität, deren Wiedergabe in dem zitierten Vlatt uns aber in vielen Punkten unverständlich war. Das Rätsel löst sich so, daß Treditsch die Referate über seine Vorträge "Deutschland oder Zion" selbst verfaßt. Es liegt uns jeht ein von einem Teilnehmer dieser Vorträge gefertigter Auszug der Enthüllungen des Treditsch vor, die ihn als einen unheilbar Irrsinnigen erscheinen lassen.

Um Dienstag hielt er im Hörsaal 25 der juridischen Fakultät vor etwa 250 Personen den dritten Vortrag. Was dieser Mann über die Juden zu enthüllen weiß, ist charakteristisch für seine Einschähung der geistigen Rapazität der Wiener Antisemiten. Es gibt keinen Unsinn, den er seiner Hörerschaft nicht als bewiesen und feststehend vorführen würde. Die Rinder, sie hören es gerne. Wir möchten aus seinen Erzählungen hervorheben, daß Trebitsch seine Vorträge nicht fortsehen will, solange dem sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. Danneberg nicht dasselbe

aeschehen ist, was der Dr. Adler an Stürgkh aetan hat. Er scheint aber auch der Regierung, die er "dristlichsoziale Zionistenregierung" nennt, aram zu sein: weniastens verlanat er von der Burschenschaft "Tyrolia". sie solle die Regierung stürzen und am 1. Februar im selben Hörsaal darüber berichten. An diesem Tage werde nämlich der Dr. Wichtl (Trebitsch' Freund, mit dem er gemeinsam die Freimaurer verfolgt) ein Referat halten. Die Wiener Postdirektion habe, wie Frebitsch erzählt, von den "Weisen von Zion" Geld erhalten, um diesen alle in Österreich geschriebenen Briefe zur Zensur (Herr Werner von der Technischen Union kommt also schon zu spät) auszuliefern. Diese Weisen horchen von der Börse aus sämtliche Telephongespräche ab. Trebitsch greift aber noch höher. Der Präsident Hainisch ist ein Freimaurer. Aber Wichtl und Trebitsch werden mit ihm schon fertig werden und fürchten beide weder den Staatsanwalt noch den Psychiater, weil beide jederzeit gerne bereit find, Märtyrer ihrer Idee zu werden. Ein schreckliches Schickfal erwartet den Dr. Hugelmann. Trebitsch weiß das. Nämlich Dr. Friedrich Adler habe mit den Weisen von Zion die Ermordung Hugelmanns verabredet und die Staatsanwaltschaft habe den Zionisten die Versicherung gegeben, daß dem Dr. Adler nichts geschehen werde. Vortrag klang in folgende Parole aus: "Sämtliche Ostjuden, Sozialisten und Rommunisten jüdischer Rasse sind zu ermorden und die Diktatur der national-sozialistischen Jugendvereinigung "Tyrolia" ist aufzurichten."

Dieser Trebitsch, der im Januar 1909 aus dem Judentum ausgetreten ist, stammt von gutjüdischen Eltern. Er hat sich, wie uns erzählt wird, von einem magnarischen Bauern namens Josef Liszkay in Abaniszento adoptieren lassen und führt auch dessen Namen. Er selbst erzählt von sich, daß er in Deutschland durch vier Monate in psychiatrischer Untersuchung stand. Er könne sich an der Politik nicht aktiv beteiligen, weil die Juden in Deutschland durch die Regierung ein Gesetz herausgeben ließen, daß ein geheilter Geisteskranker nie Politiker werden könne.

So sieht ein geistiger Zeuge der Wiener Antisemiten aus!

("Wiener Morgenzeitung", 28. Januar 1921.)

II.

Phantasien eines Verrückten.

Wir erhalten folgende Zuschrift:

Auf Grund des § 19 P.-G. fordere ich Sie auf, in Ihrer nächsten oder zweitnächsten Nummer eine Verichtigung Ihres in Nr. 721 vom 28. Januar 1921 unter obigem Titel erschienenen Artikels zu bringen: 1. Es ist unwahr, daß ich mich hätte taufen lassen; wahr ist vielmehr, daß ich keiner Konfession angehöre. 2. Es ist unwahr, daß ich die Referate über meine Vorträge "Deutschland oder Jion" selber verfasse; wahr ist vielmehr, daß diese ohne mein Jutun von fremder Seite ver-

faßt werden. 3. Es ift unwahr, daß ich ein unheilbarer Irrsinniger bin; wahr ist vielmehr, daß ich laut psychiatrischem Attest geistig vollkommen gefund bin. 4. Es ist unwahr, daß ich gesagt hätte, daß ich meine Vorträge nicht fortsetzen will, solange dem sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. Danneberg nicht dasselbe geschehen ist, was der Dr. Adler an Stürgkh getan; wahr ist vielmehr, daß ich meine Vorträge auf jeden Fall fortsetzen will und ausdrücklich sagte: "Was würden die jezigen Gewalthaber sagen, wenn ein deutscher Student dem Dr. Danneberg dasselbe täte wie der Adler dem Stürgkh?" 5. Es ist unwahr, daß ich von der Burschenschaft "Tyrolia" verlangt hätte, sie solle die Regierung stürzen und am 1. Februar im selben Hörsaal darüber berichten; wahr ist vielmehr, daß ich nichts dergleichen gesagt habe. 6. Es ist unwahr, daß ich gesaat hätte, die Weisen von Zion horchten von der Börse aus fämtliche Telephongespräche ab; wahr ist vielmehr, daß in diesem Vortrag das Wort Börse überhaupt nicht fiel. 7. Es ist unwahr, daß ich gesagt hätte, ich und Dr. Wichtl fürchteten beide weder den Staatsanwalt noch den Psychiater, wahr ist vielmehr, daß ich das nicht gesagt habe. 8. Es ist unwahr, daß ich gesagt hätte, ein schreckliches Schicksal erwarte den Dr. Hugelmann. Ich wisse das. Nämlich Dr. Friedrich Adler habe mit den Weisen von Zion die Ermordung Hugelmanns verabredet und die Staatsanwaltschaft habe den Zionisten die Versicherung gegeben, daß dem Dr. Adler nichts geschehen werde; wahr ist vielmehr, daß ich nichts von alldem gesagt habe. 9. Es ist unwahr, daß ich gesagt hätte: "Sämtliche Oftjuden, Sozialisten und Rommunisten jüdischer Rasse sind zu ermorden und die Diktatur der nationalsozialistischen Jugendvereinigung "Tyrolia" ist aufzurichten", wahr ist vielmehr, daß ich nur sagte: "Alle Oftjuden müssen hinaus!" Wahr ist ferner, daß ich nichts von dem übrigen angeblichen Terte fagte. Wahr ift ferner, daß ich eine "Burschenschaft" oder "nationalsozialistische Jugendvereinigung Throlia" gar nicht kenne. 10. Es ist unwahr, daß ich den Namen Liszkay führe; wahr ist vielmehr, daß ich zum Zwecke der Cheschließung mit einer katholisch geschiedenen Frau durch eine Scheinadoption die ungarische Staatsbürgerschaft erwarb, daß ich aber die deutschöfterreichische Staatsbürgerschaft längst wieder erlangt habe, den genannten Namen nicht führe und dazu weder berechtigt noch verpflichtet bin. 11. Es ist unwahr, daß ich in Deutschland durch vier Monate in psychiatrischer Untersuchung stand; wahr ist vielmehr, daß ich in Renntnis der über mich ausgestreuten Gerüchte, ich sei geisteskrank, mich freiwillig von mehreren Ürzten psychiatrisch untersuchen ließ, mit dem unter Punkt 3 angeführten Erfolge. 12. Es ist unwahr, daß ich gesagt hätte, ich könne mich an der Politik nicht aktiv beteiligen, weil die Juden in Deutschland durch die Regierung ein Gesetz berausgeben ließen, daß ein geheilter Geistesfranker nie Politiker werden könne; wahr ist vielmehr nur, daß ich erwähnte, ein jüdischer Gelehrter hätte um diese Zeit ein solches Gesetz in Vorschlag gebracht. Arthur Trebitsch.

Einer der schlauesten Schachzüge Zions, wenn alle oben aufaezählten Kniffe versagen, ist als ultima ratio aegen einen gefähr= lichen Widersacher, sich als sein Freund und Unhänger im deutschen Lager an ihn heranzumachen und nun dadurch, daß man verhaßte und widerwärtige Gedanken durch Lob und Anerkennung scheinbar zu den seinen macht, zu bewirken, daß die Gutgläubigkeit und das Vertrauen, die man nunmehr als Interpret und Fürsprecher des Betreffenden vor aller Welt erlangt, sich auch dort Gehör und Glauben verschaffen, wo man den Gepriesenen ablehnt oder fälscht und seine Gedanken verdreht. Es ist klar, daß derartige Abkom= mandierte für den Fall, daß der von ihnen so sonderbar Propagierte sich etwa doch gegen ihre bedenkliche Fürsprache zur Wehr setzen sollte, dafür Sorge tragen, daß sie im deutschen Lager über zahl= reiche Anhänger und Bürgen für ihre tadellose Gesinnung, ihre arische Herkunft, ihren langjährig bewährten Charafter verfügen, was sie für den, der sie durchschaut, geradezu unentlarvbar macht, so zwar, daß der mit seiner Erkenntnis Alleinstehende weit eher für verfolgungswahnsinnig und verrückt gehalten wird, als daß seine sonderbaren Behauptungen und unbegründeten Anschwärzungen jemals Gehör und Glauben fänden. Ist es doch nun einmal die Tragik der deutschen Struktur, daß es ihr schwer, ja, unmöglich fällt, Schwindel und Scheingestalt des Judentums zu durchschauen oder überhaupt zu begreifen, so zwar, daß das Gefühl unbestreitbarer Überlegenheit den Beweglichen trostloserweise mit vollem Fug und Recht zu durchdringen vermag. Daß aber der erbärmlichste Dumm= kopf das größte Genie zu foppen, zu betrügen und zu beschwindeln vermag, ist eine Tatsache, die man sich nicht oft genug vor Augen halten kann, um zu begreifen, mit welch unfehlbaren Mitteln Zions Aufstieg zur Weltherrschaft herbeigeführt wurde.

Noch ein ganz anderes aber hofft Zion durch derartige Manöver zu erreichen: der derart mißkannte, verleumdete und in seinem Besten mißverstandene Vorkämpser der deutschen Sache muß unweigerlich schließlich und endlich, falls er diese ihn ewig verneinenden und mißverstehenden "Deutschen" nicht durchschaut, dem Ressentiment, der Erbitterung, ja, der Verzweislung verfallen, so daß er in kochendem Ingrimm ob dem Undanke und der Erbärmslichkeit derer, für die er seine besten Kräfte, sein reinstes Wollen eingesett hat, alles hinwersen und sich von seiner Tätigkeit als

einer frucht- und hoffnungslosen voll Lebensekel und Überdruß abwenden wird. Daß dies Manöver freilich einem gegenüber, der ist und nicht scheint und obendrein in seinen ingrimmigsten Widersachern auf deutscher Seite immer wieder Zions Abkommandierte zu durchschauen weiß, völlig wirkungslos bleiben muß, ahnt Zions heimtückische Hinterlist nicht, hier zum ersten Male auf einen Gegner stoßend, der all den tausenderlei Schwindelknissen gewachsen ist.

#### XXVII.

Der Abgrund zwischen Zion und dem Deutschtum in der Bekämpfung von Widersachern ist ein so gewaltiger, die Methoden im Rampfe haben so ganz und gar nichts miteinander gemein, daß an deren Gegenüberstellung klar werden muß, warum Zion immer wieder spielend triumphieren konnte. Während nämlich der Deutsche bei einem Gegner nichts anderes zu erforschen versucht als was dieser sagt und schreibt, mithin einzig und allein darauf erpicht ist, einen solchen zu widerlegen, des Irrtums zu überführen, auf Widersprüche aufmerksam zu machen und also aus dem Felde logischer Ronseguenz und rechtschaffener Widerspruchslosigkeit zu schlagen, sind Zions Nachforschungen nach Wesen und Wollen eines Widersachers ein wenig andere. Denn ist einmal ein Gegner als gefährlich erkannt worden, dann wird sich die psychagogische Weisbeit wenig mit seinen Gedanken und Meinungen abplagen, und wo der Deutsche fragt: "Was ist er?" und "Was denkt er?", lautet Zions Frage: "Wo — wohnt er? Mit wem verkehrt er? Ist er verheiratet? Liebt er Weiber? Trinkt er? Ist er Spieler? Und was hat er sonst für Schwächen und Leidenschaften?" Auf Grund solcher Fragen aber und der zu ihrer Beantwortung in fieberhafter Geschäftigkeit vorgenommenen Maßnahmen weiß Zion seinen Widersacher flugs zu umzingeln und — nach höchstens vierzehn Tagen vorbereitender Tätigkeit ist der Patient eingekreist und überwacht und reif für die psychagogische Beeinflussung und "Behandlung".

Es ist uns sehr wohl bewußt, daß trot all dieser Aufklärungsversuche der Deutsche, wie bereits im Abschnitt "Wirtschaftsleben" (S. 104) betont wurde, mit diesen Einsichten nichts rechtes anzufangen wissen wird, wie ja auch ein Löwe, an dessen Pranke man die einem Krebse soeben amputierte Schere aufzupfropfen versuchen

wollte, weder mit dieser Extremität verwachsen, noch gar dieselbe in seiner so ganz anderen Umwelt und bei so ganz anderen Lebensund Rampferforderniffen zu gebrauchen oder irgend zu verwenden vermöchte. Zur Ergründung aber so ganz anderer Lebensgewohnbeiten und Geistesprozesse wird hier nicht so sehr ein Sichhineinversetzenwollen und Gleiches Versuchen führen, als vielmehr die unbeirrbare Methode des Naturwissenschaftlers, dem es ja sogar gelingt, dank seinem festfassenden Geiste Wandlungen eines Lebewesens, wie sie Raupe, Puppe und Schmetterling, ja, der der unverständlichere Generationswechsel Urt noch viel eiaenen (Salpen!) darstellen, durch unentwegte Beobachtung zu erforschen. "Ins Auge fassen" und "nicht aus dem Auge lassen" wären hier jene Fähigkeiten und Begabungen des fassenden Beistes, mit denen es ihm zu guter Lett doch gelingen müßte, selbst die gestaltlose Allgestaltigkeit des beweglichen Beistes zu erfassen.

Das sicherste Mittel, hinter und unter der Schein- und Schwindelgestalt des Juden sein wahres Wesen zu ergründen, ist und bleibt die scharse und nüchterne Trennung von Wort und Tat. Denn da ja die Scheingestaltung namentlich mit Hilse der ihr gemäßen gesprochenen oder gedruckten Worte gefördert wird, indes die geheimen und gut verschleierten Taten begreislicherweise das eigentliche Wesen zutage treten oder genauer in finsteres Dunkel verhüllt bleiben lassen, so ist die Entlarvung den nur den zur Schau gestellten Gesinnungen zugewandten Deutschen bis zum heutigen Tage immer noch nicht gelungen.

Wie leicht aber wäre es für denjenigen, der nicht auf Worte hört, sondern Taten erschaut, das sozialistische Regime, da es bei uns in Österreich zur Herrschaft gelangte, als verschleierten, aber unverkennbaren — Zionismus festzustellen! Und wenn das Deutschtum jemals noch sich erholen sollte, dann wird eine spätere Generation wie vor einem unbegreislichen Rätsel staunen, daß die deutsche Arbeiterschaft sich die Maßnahmen jener sozialistischen Regierung als soziale aufschwaßen ließ, indes das einzige Ziel: Organisation des beweglichen, Mechanisierung des fassenden Geistes, aus allen Geschehnissen und Verfügungen jener Gewaltberrschaft auf das Einleuchtendste zutage trat. Wenn es dem Verfasser bis zum heutigen Tage nicht unmöglich gemacht worden wäre, mit der Arbeiterschaft in unmittelbare Fühlung zu treten, so wäre

es ihm sicherlich längst gelungen, dieselbe mit unumstößlicher Veweiskraft von den rein zionistischen Zielen ihrer "Führer" zu überzeugen. Denn die Tatsache allein, daß diese Regierung, die gegen den Kapitalismus zu wüten mit Worten vorgab, gegen das Schiebertum, den Lebensmittelwucher, die surchtbarste jüdische Ausbeutung auch nicht einen Finger rührte, darüber frohlockend, daß alles Gold und Geld dieses Staates mit unheimlicher Schnelligkeit und Sicherheit in den Taschen der Kinder Israels verschwand, diese Tat-sache, vor der das userlose antikapitalistische Geschwäß zur schwindelhaftesten Wort(neben-)sache wird, bewiese selbst dem simpelsten Manne des Volkes, wer seine Führer in Wahrheit sind und wo sie hinauswollen.

So ist es denn, verallgemeinernd ausgesprochen, der Hauptschwindeltrick der verkappten Weisen von Zion seit je gewesen, ihre unzweideutig zionistischen Taten dem unglückselig betrogenen Volke so darzustellen, als ob sie seinen sozialistischen Zielen dienten. Und wenn Herr Dr. Friedrich Adler, Hochgradsreimaurer des 33. Grades einer Schweizer Loge, im Auftrage Zions durch die Ermordung des Grasen Stürgkh dafür zu sorgen hatte, daß der für die Vernichtung der Mittelstaaten erforderliche Parlamentarismus wieder auslebe, welcher Parlamentarismus in den Ententeländern bei der nationalen Orientierung ihrer Sozialistis ohnehin ganz im Sinne Zions tätig war, so müssen wir heute staunen, daß es Zion gelang, diesen Meuchelmord den österreichischen Deutschen als eine sozialistische Tat auszuschwaßen, für welche der Meuchelmörder noch obendrein als Held und als Märtyrer gepriesen werden konnte.

Die Macht Zions im Aufschwaßen von Überzeugungen, Deutungen, Wertungen, ja geradezu Weltanschauungen ist eine so ungeheuerliche und allumspannende, daß sich keiner, auch nicht der geistig Unabhängigste und Selbständigste, dieser furchtbaren geistigen Vergewaltigung zu entziehen vermag. Wenn wir aber ("Die Weisen von Zion", S. 127) lesen:

# "Staatsrechtliche Verbrecher.

Um dem staatsrechtlichen Verbrecher den Schein des Helden zu nehmen, der sich für andere aufopfert, werden wir ihn auf dieselbe Vank mit gewöhnlichen Dieben und Mördern und allerhand gemeinen und schmutigen Verbrechern setzen. Dann wird die öffentliche Meinung beide Urten von Verbrechen in einen Topf werfen und den staatsrechtlichen Verbrecher mit derselben Verachtung strafen, die sie dem gemeinen Verbrecher schon jetzt entgegenbringt.

Die Verherrlichung staatsrechtlicher Verbrechen.

Wir haben uns erfolgreich darum bemüht, die Nichtjuden von einem solchen Vorgehen gegen staatsrechtliche Verbrecher abzuhalten. Darum haben wir sowohl in Zeitungsaussätzen und öffentlichen Reden wie auch unmittelbar — in klug zusammengestellten Lehrbüchern der Geschichte das angebliche Heldentum der Umstürzler verherrlicht, die sich für das, wie wir sagen, allgemeine Wohl aufopferten. Auf diese Weise gelang es uns, dem Freisinne zahlreiche Unhänger zuzusühren und Tausende von Nichtjuden in die Reihen der uns auf Tod und Leben ergebenen Hammelherde einzustellen."

Wenn wir dies lesen und uns zu Gemüte führen, wie sehr wir alle selber im Vanne der Hochwertung umstürzlerischer Attentate waren und sind, dann fühlen wir ordentlich wie aus tieser Traum-hypnose erwachend, welch ungeheure Macht geistiger Vergewaltigung Jion ungesehen und unerkannt wohl schon seit Jahr-hunderten ausübt.

Im zionistischen Lichte wird nun diese Tat Friedrich Adlers plötslich völlig neu zu deuten sein. Mit einem Male verstehen wir die Ruhe und Präzision des Verfahrens im Schutze der Weltfreimaurerei, die begreiflicherweise dafür Sorge getragen hatte, daß die aut verteilte Chawrusse hinwiederum dafür Sorge trug, daß dem Attentäter am Tatorte kein Härchen gekrümmt werde, die dafür Sorge trug, daß er als Märtyrer eingesperrt, als Held des Volkes aber begnadigt wurde. Wer von uns allen wäre frei und selb= ständig genug im Denken gewesen, um damals nicht, im eigenen Denken gelähmt und geradezu geknebelt, völlig der von Zion auf der öffentlichen Meinung dargereichten Präsentierbrett Deutung zu verfallen? Und dann noch Adlers unverfrorene und selbstbewußte Vegründung seiner Meucheltat! In Zeiten der Gefahr für ein ganzes Volk habe jeder das Recht, wenn die Gesethe versagen, sich und seinem Volke selber zu helfen durch Veseitigung dessen, der dem Volkswohle bindernd im Wege stehe! Wahrlich,

wenn heute ein deutscher Mensch in dieser wehrlos Zions Gewalt= herrschaft preisgegebenen Stadt Wien, die durch das fluchwürdige Einverständnis mit der dristlichsozialen Regierung unabhängig vom Lande Niederösterreich zu einer eigenen Landeshauptmann= schaft emporgerückt oder besser herabentwürdigt worden ist, wenn da ein Deutscher, erkennend, daß Wien unter Zions Regierung wohl für alle Zeit aufhören soll, eine deutsche Stadt zu sein, den beutigen zionistischen Regenten von Wien, Herrn Danneberg nach berühmten Mustern beseitigte, wer könnte es wagen, ihn, der nun deutscherseits das völlig Analoge täte und bekundete, zu verdammen?! Daß auf deutscher Seite kein Mann auftaucht, der überhaupt nur sieht, daß die ehemalige Reichshaupt= und Residenzstadt Wien beute die erste Provinzstadt des kommenden Reiches Zion geworden ist, geschweige denn aus verdöstem Traumzustand und Lethargie erwachend sich zur rettenden Tat aufschwingt, ist das traurige Symptom des im Wiener ertöteten und zugrunde= gegangenen Deutschtums\*. (Siehe Anhang, S. 406.)

#### XXVIII.

Bei der soeben erwähnten fluchwürdigen Teilung des selbsständig verwalteten Landes Niederösterreich von der sebständig verwalteten Stadt Wien wird es an der Zeit sein, eines der bedeutsamsten Faktoren zu gedenken, der den unbehinderten Aufstieg Zions zur alleinherrschenden Weltmacht mächtig fördern half: der Stellungnahme Roms zum Deutschtum und seines geheimen Einverständnisses mit Zion, wie es sowohl in dem angedeuteten, wie in tausend anderen Fällen für denjenigen, der nicht Worte, sondern Taten zur Ergründung des Wollens irgendwelcher Mächtegruppen heranzuziehen gelernt hat, unter der Maske der Gegnerschaft immer wieder erkennbar wird.

Wer auf den Urgrund der katholischen Kirche und ihrer Entstehung hinabstiege, der würde gewahr werden, daß letzten Endes

<sup>\*</sup> Um "Mißverständnissen" und Drohungen mit dem Staatsanwalt vorzubeugen, bemerkt der Verfasser, daß er gewiß nicht zum politischen Mord an dem Erwähnten oder irgendeiner unserer heutigen politischen Größen aufstacheln will, da er die Remedur gegen Zion nur im Geset, nie aber in törichten, Märtyrer schaffenden Gewaltstreichen erblickt.

die Kirche die Rache des bewealichen Geistes an und der Schutz vor dem menschheiterlösenden Willen Jesu Christi gewesen ist. Daß der von göttlichem Geiste erfüllte Mensch aber, der da lehrte, daß das Himmelreich in uns für jedermann zu finden sei, mit entsetzten und verstörten Bliden um sich sehen würde, wenn er gewahr würde, wie eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung in seinem Namen ihre seelenvergewaltigenden Netze über den Erdball auszuspannen bemüht war, ist für denjeniaen, der die Gestalt Jesu Christi unabhängig von Dogma und Deutung zu erschauen wußte, überzeugend klar. Wer aber in der Sat an sich nur flüchtig vorüberziehen läßt, welche Fülle der ungeheuerlichsten seelischen und leib= lichen Vergewaltigungen im Namen Jesu Christi von der römischen Rirche über die Welt gebracht wurde, der kann nicht mehr darüber im Zweifel sein, daß hier eine jüdischem Machtwillen und jüdisch vspchaavaischer Veraewaltiaunasaier verwandte Genossenschaft begründet worden war, eine Genossenschaft, die diese Verwandtschaft sowohl durch Duldung und Benützung jüdischer Geldmacht, als namentlich durch den in allen Jahrhunderten feststellbaren Zustrom jüdischer Elemente zur römischen Kirche bekundet hat. Denn wo die römische Kurie dem Judentum gegenüber auf rein religiösem Standpunkt steht, mithin jeden "Getauften" mit offenen Urmen aufnimmt, da ist, wäre selbst in der Uranlage\* Rom dem jüdischen Beiste nicht also nahestehend gewesen, der Verjudung der Rirche Tür und Tor geöffnet. Ja, es muß sogar in diesem Zusammen= bange gesagt werden, daß für den Seelenkundigen darüber kein Zweifel obwalten kann, daß gerade durch den jüdischen Zustrom mittelalterliches Dogma und Fanatismus immer wieder in der christlichen Kirche aufgeschürt wird, dieweil ja die Sucht des stehend Betauften dahingeht, nach dem uns wohlbekannten und gerade hier Überkompensierunas-Grundsake: wörtlich anwendbaren licher als der Papst" vor seinen priesterlichen Genossen zu erweisen, wie stark und tief er vom Geiste der Kirche durchdrungen sei! So will es denn die Tragödie des Glaubenswahns, daß gerade von den zutiefst ungläubigen Naturen dank fanatischen, vor sich und der Welt zur Schau gestellten Gläubigkeitsgebärden Aberglaube und Dogmenwahn immer wieder zu ekstatischer Lohe emporflammen und die Menschheit so durch die Vefruchtung des Kirchenglaubens

<sup>\*</sup> Vergeffen wir nie, daß die ersten Chriften — Juden waren!

mit im letzten Grunde ungläubigen Elementen niemals von alten Jrrlehren befreit werden kann.

Dieser Blick des Psychologen freilich, der es wagt, hinter die Masken pfäffischer Gebärden und gläubig erstarrter Gesichtszüge zu blicken, ist dem Römling wenig genehm; was uns aber gewißlich nicht hindern wird, die wahren politischen Zusammenhänge, wie sie sich auf Grund solcher Einsicht uns erschließen, freimütig darzulegen. Beide Großmächte aber, Zion und Rom, tragen Masken von Partei und Gläubigkeit, die für den Uneingeweihten das eigentliche, dahinter versteckte Antlitz niemals erkennen lassen. Und während Zion heute, sei es namentlich als "Sozialismus" verkleidet, sei es in allen übrigen Parteien, durch seine unerkannten Abkommandierten allgegenwärtig waltet, hat Rom in Deutschland die gewaltige Zentrumspartei, in Österreich die durch Karl Lueger begründete christlichsoziale Partei zu seinen politischen Organen erkoren. Und da hat dieser Weltkrieg für den Eingeweihten klar und unzweideutig ergeben, daß diese beiden Großmächte, mögen sie sich auf der politischen Bühne auch noch so sehr zu bekämpfen scheinen, doch in seltsamer Einmütigkeit stets dafür zu sorgen wußten, daß wahrhaft deutsch gesinnte Elemente niemals zur Regierung kamen, so zwei um ein Beutestück Streitenden gleichend, die dieses dem einzig darauf Anspruch habenden Dritten um keinen Preis gönnen und also, wenn dieser Dritte einem von ihnen allzugefährlich an den Leib zu rücken beginnt, das Beutestück lieber rasch dem weniger verhaften Gegner zuwerfen, in solch ewigem Wechselspiel den berechtigten Eigentümer dank diesem aufreibenden und niemals völlig durchschauten Rampfe entfräftend und tödlich ermattend! Wer dies geheime und geheimnisvolle Wechselspiel zwischen Rom und Zion, von den feindlich scheinenden Parteischlagworten getäuscht, nicht zu durchschauen vermag, der ist bar jeder tieferen politischen Einsicht und wird, wie eben der unglückselige deutsche Michel, ahnungslos um die wahren Gründe seiner Vernichtung zugrunde gehen.

Gerade wir Österreicher hatten wieder und immer wieder Gelegenheit, diese katholisch-jüdische Allianz in ihrer sluchwürdigen Wirksamkeit zu erleben. Als zum Beispiel der Sozialismus bei uns nach dem Umsturze ans Ruder kam, da wäre es den Uneingeweihten wohl selbstverständlich erschienen, daß nun alle von

sozialistischer Seite so lange geprediaten und versprochenen Reformen sich vollziehen würden mit der Wucht und Schnelligkeit, wie sie die endlich erlangte Herrschaft wohl hätten zeitigen müssen. Aber siehe da! Als im Parlamente jenes Chegesetz, welches unset kleines Deutschöfterreich einzig und allein auf der ganzen Welt vom katholischen Dogma der Unlösbarkeit katholisch geschlossener Eben bis zum heutigen Tag nicht freizumachen gewußt hat, auf der Tagesordnung war, da hatten Rom und Zion hinter den politischen Rulissen, woselbst, den geprellten Völkern unsichtbar, seit jeher die wahren Geschehnisse längst beschlossen und ausgemacht sind, ehe das politische Gaukelspiel auf der parlamentarischen Schwindelbühne abgehaspelt wird, alles geregelt und beschlossen; und in der parlamentarischen Sitzung waren, da es zur Abstimmung kam, ganz einfach die sozialistischen Abgeordneten in so geringer Zahl anwesend, daß das Reformgesetz dank der Deutschnationalen Partei, die hinwiederum ihrerseits mit den Christlichsozialen irgendwelche Begenseitigkeitspakte abgeschlossen hatte, nicht zur Unnahme gelangte. Daß ein Parlamentarismus, welcher es bei irgendwelchen Gesethentwürfen dem Velieben des einzelnen "Volksvertreters" anheimstellt, anwesend zu sein oder nicht, ein Hohn, eine Farce, ein erbärmlicher Schwindel ist, sei hier nur nebenbei erwähnt, da ja dieser Krebsschaden des öffentlichen Lebens nicht durch einzelne Verbesserungen, sondern nur durch völlige Abschaffung ausgemerzt werden könnte.

Aber Rom erweist sich dankbar. Das "do ut des", das im realpolitischen Leben ganz und gar die Ideen, die die einzelnen
Parteien zu vertreten vorgeben, und ihre unentwegte Durchführung
verdrängt, zeigt sich bald in seiner erfreulichen Auswirkung. Denn
da Österreich, dessen Hauptstadt so unglückselig während des ganzen
Rrieges von den polnisch-jüdischen Flüchtlingen überschwemmt und
nach Ungarns Wiederaufrichtung auch das Aspl aller daselbst mißliebig gewordenen Hebräer geworden war, nun wieder unter
christlichsoziale Oberhoheit kam, was war begreislicher, als daß
nun hinwiederum die Ausweisung von weit über 200.000 Fremdlingen, die durch Zahl und Wirksamseit die Vernichtung der eingeborenen Vevölkerung auf das Furchtbarste beschleunigten, nun
von der "dankbaren" christlichsozialen Partei hintertrieben wurde?!
Abermals wird auf der politischen Vühne ein Gautelspiel mannig-

faltigster Art zum Besten gegeben; abermals werden Parteigenossen und Wahlvieh geködert durch Worte, wie sie gerne vernommen werden, denen aber niemals die entsprechende Tat folgt, was der unglückselige Wähler längst vergessen hat, da nicht getane Taten durch neue gern gehörte Worte aus seinem Denkvermögen verdrängt werden. So geht das politische Maskenspiel sort und sort, weiter und weiter, und die geheimen Mächte triumphieren, indes das unselige Volk niemals aus dem Dämmerzustande politischer Unmündigkeit und Uhnungslosigkeit erwacht.

So muß es denn als allgemein gültiger Grundsatz aufgestellt werden: Wort und Tat sind nur bei jenen Menschen und jenen Parteien eines, die die Macht nur suchen im Dienste irgendeiner unverrückar sestgehaltenen Idee, von der sie nicht abweichen und an der sie nicht rütteln lassen; während hingegen jene Menschen und Parteien, welche Ideen haben oder genauer gesagt heucheln, einzig und allein nur im Sinblicke auf die heißhungrig erstrebte Macht, in bezug auf Inhalt, Tragweite und Durchsührung ihrer zur Schau gestellten und dem Volke als Parteiprogramm aufgeschwatzen "Ziele" gerne mit sich handeln lassen, wenn sie hierbei nur zur Macht gelangen oder die endlich erreichte nicht einzubüßen besürchten müssen. —

Aber furchtbar und furchtbarer wuchs in diesem Jahre die Ostjudengefahr für die unalückselige Stadt Wien empor. Mit zu dem Parteiköder der Christlichsozialen hatte es da gehört, dem Wiener Wähler die Zefreiung von den Oftjuden zu versprechen. während die Parteileitung der Christlichsozialen mit der scheinbeiligen Miene des Ultramontanen immer weitere "religiöse Duldung" predigte — die jüdischen Geldmagnaten hat Rom noch niemals vor den Kopf gestoßen! — waren und sind etliche Abgeordnete dieser Partei beflissen, mit ingrimmigstem Antisemitismus das Herz ihrer Getreuen zu erfreuen. Aber auch sie, die Republikaner wider Willen, haben geheime Herzenswünsche, die man nun jüdischerseits wieder gewißlich zu erfüllen nicht abgeneigt wäre, wenn nur den lieben Oftjuden nichts geschieht und trotz allem Schreien und Toben nicht verhindert wird, daß sie die erb= eingesessene Bevölkerung aus Haus und Heimat verdrängen ... Und so spinnen sich denn wiederum die geheimen Fäden der Vorvereinbarungen zwischen Zion und Rom, und Zion hat gewißlich

nichts dagegen, wenn der ohne die Unterstützung des Weltkapitals ja unmöglich lebensfähige Kaiser Karl wiederkäme, soserne nur die Verwandlung Wiens in die erste große zionistische Provinzstadt in keiner Weise behindert wird. (Siehe hierüber Anhang, S. 406 u. 417.)

Wenn man soweit handelseins geworden ist, dann mag immerhin das parlamentarische Gaukelspiel einsetzen und der zionistische Landpsleger von Wien kann sich's nun immerhin leisten, seinen doch gegen das Judentum mißtrauisch gewordenen sozialistischen Wählern zuliebe, da für seine geliebten Ostjuden nichts mehr zu fürchten ist, mit der Miene bedächtigen und gerechten Erwägens zu betonen, daß er doch selber von der Notwendigkeit durchdrungen sei, in der Ostjudenfrage Ernst zu machen.

Daß der politische Schwindler dem geprellten Volke derartige Romödien vorspielt, ist begreislich; daß das ewig geprellte Volk ewig darauf hereinfällt, ist bedauerlich; daß aber der deutsche Michel als politischer Fachmann und langjähriger journalistischer Veobachter der Tagespolitik sichs in unserer Wiener "Deutschen Tageszeitung" leistet, treuherzig zu vermerken, selbst den Juden dämmere es nun auf, daß mit der Ausweisung ihrer östlichen Rassengenossen Ernst gemacht werden müsse, ist unsaßbar und beweist zum tausendsten Male, wie ahnungslos der gutgläubige Deutsche jedem jüdischen Schwindel aufsitzt, und wie wenig er der leider unbestreitbaren "Scherlegenheit" unserer altbekannten und -bewährten Chawrusse gewachsen ist.

Bevor aber der Deutsche nicht einsehen lernt, daß es zwischen einer Fassadenpolitik des für die große Masse zur Schau gestellten parlamentarischen Geschehens und den lange vor jeder für die Galerie abgehaltenen Parlamentssitzung ausgehandelten Rombinationen zu unterscheiden gilt, wird Zion das ungeheuerliche Schwindelspiel seiner proteusartigen Verwandlungskunst und Allgegenwart, bald diese, bald jene Partei mimend, um sich im Augenblicke der Gesahr doch wieder deweglich zur herrschenden Partei zu schlagen, ungestört bis zur völligen Vernichtung des Deutschtums weiter sortseten.

Hein Mann an eine politisch dominierende Stelle, keine Partei zur Regierung, die nicht durch geheime Abmachungen derart mit Zion verbunden und "verbandelt" ist, daß Israel nichts zu befürchten

hat, ja, schrittweise dem Ziele der Weltherrschaft näherrückt. Man sehe sich nur die Präsidenten an, die heute an der Spike der zahlreichen neuerstandenen Republiken stehen, und höre zu besserem Verständnisse, was unsere lieben "Weisen von Zion (S. 97) hier- über zu sagen wissen:

"Die Verfassung als Schule des Parteihaders. Das Zeitalter der Volksherrschaft. Die Präsidenten als Geschöpfe des Freimaurertumes.

Während die Rettung der Nichtjuden in der Erhaltung eines starken Königtums rubte, schuf der Freisinn die verfassungsmäßig regierten Staaten. Jede Verfassung ist, wie Sie genau wissen, die hohe Schule für allerhand Haß und Streit und unfruchtbaren Parteihader, der die Kraft des Staates lähmt und seine Lebensäußerungen jedes Persönlichkeitswertes entkleidet. Die Volksvertretungen wetteiferten mit der Presse darin, die Könige und Herrscher zur Untätigkeit und Machtlosigkeit zu verurteilen. Auf diese Weise wurden sie schließlich in den Augen des Volkes überflüssig, so daß es ein Leichtes war, sie zu stürzen. Seitdem begann das Zeitalter der Volksherrschaft, in dem wir die angestammten Könige durch Strohpuppen ersetzten, die wir als "Präsidenten" aus der Masse des Volkes unter den uns sklavisch ergebenen Günstlingen aussuchten. Das war der Sprengkörper, den wir unter die Grundmauern nicht nur eines, sondern — glauben Sie es nur aller nichtjüdischen Völker aeleat baben."

Wenn man nun obendrein noch erfährt, daß sowohl der tschechische, als der deutschösterreichische Präsident Freimaurer sind, jener höheren, dieser niedrigen Grades, ist man vollständig im Vilde. Dreht es sich doch bei der Zugehörigkeit der Nichtsuden zur Freimaurerei niemals um etwas anderes als darum, diese Uhnungslosen derart in der Hand zu haben und zu behalten, daß sie nichts tun können, was Zions geheimen Plänen widerstreitet und so, mögen sie noch so kluge und rechtschaffene Männer sein, doch zu Strohpuppen Zions herabgewürdigt sind. Um übrigens die Rolle der Nichtsuden in der Freimaurerei allgemein verständlich zu machen — es dreht sich hierbei ganz und gar nicht um die paar judenseindlichen deutschen Logen aus der guten alten Zeit, die mit

der heutigen Weltfreimaurerei ganz und gar nichts zu schaffen haben — höre man abermals, was die "Weisen von Zion" (S. 112) hierüber zu sagen haben:

"Das Freimaurertum als Leiter aller Geheimbünde.

——— Es versteht sich von selbst, daß wir Juden allein und sonst niemand die Tätigkeit der Freimaurerlogen leiten. Wir allein wissen, welchem Ziele sie zusteuern, wir allein kennen den Endzweck jeder Handlung. Die Nichtjuden dagegen haben keine Uhnungs von diesen Dingen, sie sehen nur das Nächstliegende, Unmittelbare, und sind gewöhnlich mit der augenblicklichen Vefriedigung ihrer Eigenliebe bei der Aussührung eines Vorhabens zufrieden. Um die Wirkungen kümmern sie sich meist nicht. Ebensowenig merken sie, daß der Gedanke zur Tat nicht von ihnen selbst stammt, sondern auf unsere Einslüsterungen zurückzusühren ist."

Tropdem wir nun genau die Methoden erkennen können, mit Hilfe welcher Zion sich auch der nichtsüdischen Menschen zur Durchführung seines Willens bedient — nie wäre etwa jene bereits erwähnte Lostrennung der Stadt Wien vom Lande Niederösterreich durchführbar gewesen, wenn nicht Rom in gleicher heißhungriger Machtbegierde durch diese in den Plänen Zions vorgesehene Zerschneidung seinerseits gehofft hätte, so, durch Über-`lassung der ohnehin abaefallenen Arbeiterschaft Wiens an Zion, wenigstens das Land Niederösterreich ungeteilt und unbestritten in seiner Hand zu behalten. Wahrlich, diese katholisch-jüdische Allianz, bei der die beiden "Gegner" oder besser gesagt Konkurrenten um die Weltmacht eines Sinnes sind beim tödlichen Schnitt durch ein lebendiges deutsches Land, erinnert sie nicht an jenes salomonische Urteil mit dem einen Unterschiede, daß wir es hier mit zwei falschen Müttern zu tun haben, die in die Zerstückelung des Kindes einwilligen, indes die wahre Mutter blöde lächelnd, verdutt und tatenunfähig der Metelung zusieht, ohne die falschen Mütter zu verjagen oder das todgeweihte Kind in liebender Empörung an sich zu reißen?! Freilich, Germania, die diese seltsame Einverständlichkeit von Widersachern nicht kennt, nicht sieht, nicht begreift, von Widersachern, die in dem Augenblicke Bundesgenossen

werden, wo es gegen sie selber geht — wie sollte sie, weder Zions noch Roms geheime Pläne erfassend, die Kraft, die Selbstbesinnung, die Geistesgegenwart aufbringen, jener beider Tun zu verhindern, ehe sie die katholisch-jüdische Allianz noch durchschaut hat?!

Im Beginne dieses für den Deutschen so verhängnisvollen Jahres anläflich der Vortragsreihe "Deutschland oder Zion" an der Wiener Universität wies ich mit aller Eindringlichkeit die deutsche Studentenschaft Wiens auf diese katholisch-jüdische Allianz, die immer wieder ersteht, wenn es gilt, den deutschen Menschen zu vernichten, hin und beschwor sie, wie ein Mann aufzustehen und deputativ an diese christlichsoziale heutige Regierung heranzutreten, deren Worte Lügen und deren Taten weder christlich noch sozial find, auf daß die kategorische Aufforderung, der wahnwitigen, nachweisbar in Zions Interesse stehenden Trennung von Stadt und Land ein Ende zu bereiten, bewirke, daß die deutsche Stadt Wien nicht für alle Zeiten verloren gehe. Da aber waren es taube Ohren, denen gepredigt wurde, oder besser, das heißt schlechter noch: die Ohren, für die die Predigt bestimmt war, fehlten mitsamt den dazugehörigen Köpfen, dieweil die deutsche Studentenschaft, durch Abkommandierte gegen mich mißtrauisch gemacht, anderweitig beschäftigt war und politisch unreif, wie nun einmal nur Deutsche sind, von der Traaweite jener im Vortraastitel ausgesprochenen Gegenüberstellung, von dem furchtbaren Ernst ihrer heutigen Lage kaum ein dämmerndes Bewußtsein besaß.

Diese politische Ahnungslosigkeit aber, dieser trostlos mangelnde Gegenwarts- und Wirklichkeitssinn waren und sind schuld daran, daß immer wieder und wieder, wenn dem deutschen Volke eine Schicksalswende gekommen war, der deutsche Mensch im entscheidenden Augenblicke gleichsam nicht anwesend, mit völlig anderen, belanglosen Dingen beschäftigt war oder — wurde. So aber scheint das Ende der deutschen Stadt Wien gekommen zu sein, und es ist nicht abzusehen, ob und wann der Deutsche aus Verschlasenheit, Vereinsmeierei, unzeitgemäßer Unterhaltungssucht und Unfähigskeit, das "Eigentliche" zu erkennen, aufschrickt und die rettende Tat versucht, ehe es sür alle Zeiten zu spät ist.

Zu jener Organisation des fassenden Geistes aber, die wir als den einzigen Weg der Errettung im Abschnitt "Gegenüberstellung" zu bezeichnen wußten, gehört es vor allem, einen entscheidenden

Gedanken im entscheidenden Augenblicke zum Gedanken, Willen und zur Sat aller werden zu lassen. Es heißt aber auch, demjenigen, der Kraft und Klarheit des Erkennens genug besitt zur Wegweisung, treu zur Seite zu stehen und nicht zuzugeben, daß feindliche Mächte wieder und wieder sich trennend zwischen Wegweisung und Gefolgschaft, das ist also zwischen Gedanken und: Tat eindrängen. Und es heißt, den Erkennenden nicht zu einem Rufer in der Wüste allgemeiner Teilnahmslosiakeit berabsinken zu lassen und ihn nicht allen bösen Feinden preiszugeben, die ihn dank Zions sowie Roms meisterhafter Organisation umlauern, um= zingeln und umdrängen wie die weißen Blutkörperchen den Fremdstoff, der störend eben ihrer organischen Struktur in den Weg tritt. Und es heißt endlich, den Bringer eines rettenden Ge= dankens ins Alltagsleben tätig einzubeziehen, es mit dem Anhören des Gedankens und seiner Villigung nicht genug sein zu lassen, sondern in tagaus, tagein gepflogener Gemeinschaft zusammen= zuhalten, Anhänger zu werben und durch das lawinenartige Anwachsen der ins Rollen kommenden Erkenntnis endlich selbsttätia und aktiv einareisend die Erlösuna berbeizuführen.

Indessen aber sieht sich derjenige, der um die Errettung des unglückseligen deutschen Volkes sich abmüht, nur von der Allgegen-wart seiner Feinde im täglichen Leben umgeben, indes die Freunde, der verhängnisvollen Struktur des fassenden Geistes gemäß jeder auf seinem eigensten Standpunkte beharrend, nicht jene Schwungkraft, jene Tatenfreudigkeit, jene gläubige Gefolgschaftsbereitschaft ausbringen, ohne welche es im Leben der Völker niemals eine Errettung geben kann.

## XXIX.

Eine der Hauptweisheiten Zions besteht nun darin, die katholisch-jüdische Allianz auch dahin auszunüßen, daß Persönlich-keiten und Erkenntnisse aus dem deutschen Lager ins klerikale hinübergezogen werden dadurch, daß man sie einerseits durch geschickte Abkommandierten-Manöver bei den Deutschen diskreditiert, anderseits aber bei den Ultramontanen mit offenen Armen aufnimmt. Raum ist dies aber geschehen, kaum hat der eben noch durch die Abweisung Verstimmte und Gekränkte ausatmend ob der nun doppelt lustvoll empfundenen wohltuenden Vejahung sich einreden

lassen, daß ja auch diese Kreise deutsch gesinnt seien und ihnen das Schickfal des deutschen Volkes nicht minder am Herzen liege als jenen starrköpfigen und unchristlichen Deutschen, so weiß Zion auch allsogleich im deutschen Lager mit verächtlichen Worten auf diesen "Abtrünnigen" hinzuweisen, auf sein Auftreten im "deutschfeindlichen" Rreise, auf seine Unzuverlässigkeit, ja, auf sein nachweisbares Verrätertum! Wird ihm nunmehr durch das pünktlich und vom Abkommandierten so spielend leicht zu dirigierende Verhalten seiner Gesinnungsgenossen jede Rückehr ein- für allemal abgeschnitten, so wird er sich, völlig verbittert und in jedem Sinne des Wortes abgestoßen, den neuen, ihm derart aufgezwungenen Parteigenossen seelisch so lange anzugliedern versuchen, bis sie ihm und er sich selber eingeredet haben, daß er ohne Selbstverrat in diesem Lager sehr wohl sich entfalten könne. Und so gelingt es Zion wieder und wieder, gefährliche Feinde in jenes Lager abzudrängen, wo sie dank der geheimen katholisch-jüdischen Ullianz — nicht mehr gefährlich sind!

Ein Zeispiel für viele maa hier der ehemalige deutschnationale Nationalrat Dr. Friedrich Wichtl sein, dessen so aufschlußreiches und unerschrockenes Wirken gegen die jüdische Weltfreimaurerei für das deutsche Volk unendlichen Nutzen, für Zion unendliche Gefahr bedeutete. Wie spielend leicht ist es nun Zion gelungen, ihn unschädlich zu machen! Raum waren einige Auffätze aus Wichtls deutschen Vlättern erschienen, als etliche Abonnenten mit Abbestellung drohten, falls derartige "Verrücktheiten" weiter veröffentlicht würden; deutschgesinnte Zeitungen, welche ohnehin stets um ihren Bestand zu zittern haben, sind mit derartigen Drohungen prompt einzuschüchtern. Fernere Beiträge Wichtls wurden denn nun auch von der Schriftleitung brav und folgsam abgelehnt, und der Mann, der mit Recht von der ungeheuren Bedeutsamkeit seiner Eröffnungen überzeugt war, sah sich gezwungen, anderweitig nach Veröffentlichungsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Daß die Societas Jesu, selber ein Geheimbund und mit allen psychagogischen Kniffen beinahe ebenso vertraut wie die Freimaurerei, einen Bundesgenossen in ihrem erbitterten Rampfe gegen jenen geheimen Konkurrenten um die Weltherrschaft mit offenen Urmen aufnahm, jenen Konkurrenten, der im letten Jahrhundert einen so ungeheuren Vorsprung gewonnen hatte, ist mehr als begreiflich. Und so sehen wir denn auf Grund der oben angedeuteten und nunmehr Schlag auf Schlag einsehenden Manöver Herrn Dr. Friedrich Wichtl, den alldeutschen Mann (!), den Protestanten (!!) im katholischen Lager als treuesten Parteigänger aufgenommen, und gar bald wissen die pfiffigen Patres von der Gesellschaft Iesu, die gute Konjunktur benüßend, sich von allen alten Sünden reinzuwaschen, indem sie sie via Wichtl den ohnehin schwer belasteten Freimaurern auch noch aufhalsen!\* Und so sehen wir denn diesen Mann als Versechter der Kücksehr der Habsburger, als Freund der Iesuiten eine geänderte Tätigkeit entsalten, bei der es nur fraglich ist, ob er den Protestantismus in der "Reichspost"\*\* und die großdeutsche Gesinnung im "Volkssturm"\*\* besser zur Geltung bringt oder umgekehrt.

<sup>\*</sup> Für jene historisch nicht bewanderten Leser, die heute, wo die Macht der Jesuiten stark in den Hintergrund gerückt zu sein scheint dank der unendlich gesahrdrohender nähergerückten Weltherrschaftspläne Zions, sei auf den Grasen Paul Hoensbroech hingewiesen, der mit seinem Werke "Vierzehn Jahre Jesuit" nicht nur im ersten Teile ein erschütterndes Denkmal mit seinem eigenen Leben dasür aufgestellt hat, daß deutscher Geist und deutsche Struktur unvereindar sind und bleiben mit der Ent-Ichung und Seelenvergewaltigung jenes Geheimbundes, sondern der auch im zweiten Teile in einer grandiosen historischen übersicht die weltbeherrschende Macht, die Sünden und Verbrechen dieses Ordens sür alle Zeiten in nicht mehr zu vertuschender Gründlichkeit dem deutschen Volke entschleiert hat.

<sup>\*\*</sup> Die "Reichspost" ist das Wiener Organ der klerikalen Partei, erstrebt die Wiederaufrichtung der Habsburgermonarchie und steht dem deutschen Protestantismus, dem "Retzertum" in Todseindschaft gegenüber; der "Volkssturm" ist ein Wochenblättchen, welches blindwütigen Untisemitismus predigt und entweder so dumm oder so verlogen ift, seinen gutgläubigen Lesern einzureden, daß es die Vernichtung der jüdischen Weltherrschaft mit Hilfe des Hauses Habsburg anstrebe! Recht unterhaltlich verlief die Beziehung zum Verfasser dieses Zuches: als er dem Blatte in Unbetracht der judenfeindlichen Richtung sein Flugblatt "Wenn die Not am höchsten" (siehe Anhang S. 384) zur Verfügung stellte, da wurde, um seine Gefinnung zu erproben, als Vertreter dieses katholisch-antisemitischen Organes ein — getaufter Jude ihm ins Haus geschickt, der, nachdem die Versuche, den Verfasser in dieses Lager des Deutschenhaffes hinüberzuziehen, mißlungen waren, begreiflicherweise als erbitterter Gegner von dannen ging. Und während das Organ eben noch an den Verfasser mit Vortragsvorschlägen herangetreten war, erschien nunmehr eine Aufsatserie "Der bose Geist im schlechten Blute", mit welch furchtbarer Umschreibung der tiefgetroffene Verfasser sich vor der driftkatholischen Welt nunmehr stigmatisiert sah!

Ein anderer bedeutsamer Beitrag zur Ergründung der katholischjüdischen Allianz ist die neuartige Stellungnahme zu kommunistischen Ideen, wie sie von Elementen, die der geheimen Rompolitik
sehr nahe stehen, in diesem Jahre propagiert wurde. Recht befremdlich wirkt es da, zu sehen, wie höhere Geistliche, die ihr Leben lang
Thron und Altar in gleicher Weise zu schützen gewohnt waren,
ja, die heute noch nichts eifriger erstreben als den gestürzten Habsburgerthron wieder aufzurichten, die einen mit Hinweis auf das
Urchristentum, die anderen in Rückerinnerung an persönliche Erlebnisse in Rußland in höchst sonderbarer Weise dem Kommunismus, ja sogar dem Volschewismus das Wort reden.

Wie ist dies wohl zu erklären? Wie kommt der Glanz (des Rrummstabes) in diese trübe Hütte (der proletarischen Diktatur)?... Einfach genug für denjenigen, der Roms und Zions Pläne hinter der Fassadenpolitik äußerer Feindschaft zu erschauen lernte: Rom weiß ja, daß bei aller Hoffnung auf ein alübendes Wiederaufleben katholischen Empfindens die Zeit der Religionskriege vorüber ist und daß es denn doch nicht mehr möglich wäre, den deutschen Ratholiken gegen den protestantischen Bruder zu offener Feldschlacht aufzuschüren, mag es auch gelingen, den Haß gegen den "Reter" den Herzen der Strenggläubigen wieder einzuimpfen. So ist denn dieser hartköpfige Protestantismus mit seiner fluchwürdigen Selbstherrlichkeit des Gedankens, mit seinem aufrechten Menschentum das tödlich gehaßte Hindernis zu inbrünstig ersehnter Wiederaufrichtung des "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation"! In dem Ingrimm, in der Verzweiflung ob dieses qualvoll hartnäckigen Hindernisses hält Rom sehnsüchtige Umschau nach Helfern zur Vernichtung des deutschen Menschen, der nun einmal im Protestantismus am lebendigsten zum Ausdruck kommt\*... Da aber bietet Zion die heimliche Hilfe, Zion, das im Grunde ein gleiches Ziel verfolgt wie Rom, wenngleich das Endziel ein grundverschiedenes ist. Der Volschewismus aber, wir alle wissen es und Rom weiß es so gut wie irgendwer, ist die furchtbare Waffe, mit der Zion dem deutschen Menschen den endgültigen Todesstoß zu versetzen gedenkt. Wäre es da nicht prächtig, sich mit dem alt= bewährten "Feinde" zu einen, dem deutschen Volke den Vol-

<sup>\*</sup> Über diese Zusammenhänge vergleiche meine Schrift "Wir Deutschen aus Österreich" V. und VI., S. 45 bis 56.

schewismus aufs wärmste anzuempfehlen und Zion die ungestörte Vernichtung des protestantischen Norddeutschland zuzusichern. wenn dieses nur dagegen verspricht, den katholischen Süden ungeschoren der römischen Oberhoheit zu überlassen? Zion aber hin= wiederum kann verschmitten Grinsens und in aller Seelenrube auf dies Bündnis eingehen. Weiß es doch nur allzu gut: ist der deutsche Mensch einmal vernichtet, dann wird Rom selbst, das heute schon mit Zions Abgesandten wohldurchsetzte, dem Allverschlinger Zion mit spielender Leichtiakeit zur Beute fallen. Und so können wir denn das Furchtbare beobachten, daß die Machtbegierde Roms derart verblendend auf seine fanatischen Vorkämpfer einwirkt, daß sie, die es wagen, die Stellvertretung Christi auf Erden für sich in Unspruch zu nehmen, wenn es ailt, dem "Reter" zu Leibe zu rücken, mit dem Antichrift selbst das fluchwürdigste Bündnis schließen. So aber kann derjenige, der in die Geheimpolitik, in die wahren Zusammenhänge des Weltgeschehens hineinzuschauen er= lernt hat, mit aller Vestimmtheit prophezeien: Gelingt es dem deutschen Menschen des nordischen Deutschlands nicht, deutschen Stammesbruder katholischen Bekenntnisses das Gefühl der untrennbaren Zusammengehörigkeit, die Sehnsucht nach dem untrennbar einen deutschen Reichsgedanken jenseits des Wahnwitzes konfessioneller Verhetzung aufzuerwecken, dann ist der deutsche Mensch, Roms und Zions Vernichtungswillen wehrlos preisgegeben, dem Untergange geweiht! Dann haben wir die drei Widersacher derart anzusprechen: Zion — den ewig gleichen Weltbetrüger unveränderlicher Veränderlichkeit; Deutschland das ewig betrogene, das die wahren Feinde richtig zu erkennen nimmer befähigt scheint; und Rom, den betrogenen Betrüger, der zum Lohn und zur Vergeltung für das fluchwürdigste aller Bündnisse zu guter Letzt dem unbarmherzigen Allvernichter anheimfallen wird.

Aber was nütte diese späte Vergeltung dem unglückseligen Deutschen, wenn lange vorher mit Silse der äußeren Feinde, zu denen von Rom und Zion ja die mannigfaltigsten Fäden sich hinüber- und herüberziehen, er derart geknechtet, entkräftet, zum Vettler gemacht, zu dauernder Versklavung verurteilt und zu geistiger Ertötung verdammt wäre, daß er nie mehr befähigt würde, den Kampf gegen den dann einzigen Feind des sassenden Geistes

oberste Aufgabe, durch stete Aufklärungsarbeit in allen Kreisen der Vevölkerung dahinzuwirken, daß der Deutsche endlich erkennen lernt, daß eine christliche Religion, welche es wagt, einen Deutschen wider den andern zu hetzen, mit der Lehre Jesu Christi nichts zu schaffen hat, und demnach gegen die entnationalisierenden Verstrebungen Roms nur ein einziges Mittel dauernde Hilfe bringen könnte: eine sowohl von römischem als von alttestamentarisch züdischem Geiste befreite christlich-arische Religionsgemeinschaft, die wenigstens nach der religiösen Seite hin das deutsche Volk zu untrennbarer Einheit zusammenschweißte.

Wir wissen sehr wohl, daß dies ein schwer zu erreichendes und noch in schier unendliche Ferne gerücktes Ziel der Erlösung sein und bleiben wird. Um so fester aber müssen wir dies Ziel im Auge behalten, der furchtbar unterminierenden Macht jener beiden Erzseinde jene Erkenntnis= und Hoffnungsgrundlage entgegenzubauen, die alle fluchwürdige Wühlarbeit zuschanden macht.

Gerade in Nordeutschland, wo die Emissäre Roms nur im Geheimen ihre Tätigkeit entfalten können, vermag der scharse Verobachter viel besser als im Süden, wo die beiden Geheimmächte in nach außen scharf getrennten Lagern hausen, jene geheimnisvolle katholisch-jüdische Allianz zu studieren. Immer wieder und wieder aber sinden wir getauste und ungetauste Juden in inniger Gemeinschaft mit katholischen Kreisen ihre protestantenseindliche Tätigkeit entfalten. Wer im übrigen noch manche exakte Ausklärungen zu dieser heute noch wenig verstandenen Allianz gewinnen will, der sei abermals auf die "Weisen von Zion" verwiesen, wo im Anhang zu den Geheimsitzungen jenes oft erwähnten Vaseler Kongresses der Herausgeber Gottsried zur Beek in dem Abschnitte "Juden und Jesuiten" (S. 181ff.) manch wertvollen Veitrag bietet. —

Wer erwartet, in diesem Buche irgendwelche realpolitische Winke sür das außenpolitische Verhalten der Deutschen zu sinden, der hat im Grunde das Wesentliche der Zionsfrage gar nicht verstanden. Denn wie sollte es nur möglich sein, dem Deutschen irgend welche außenpolitische Richtlinien zu geben, solange er noch gar nicht ahnt, daß seine zur Außenpolitik entsandten Männer gemeiniglich nur mit Leuten zusammentressen und sich über die Schicksale der jeweiligen Völker beraten, die, abermals unter der

Maske der Zugehörigkeit zu ihren Nationen, nichts anderes treiben als unentwegte, von den unglickseligen Völkern nie durchschaute gelänge es dem Deutschen Und selbst, Schwierigste zu erreichen, seine Parteien Ministerien und Außenvertretungen von jüdischem Einflusse zu säubern, — was nütte dies, wenn die ihm zu Verhandlungen bestimmten Außenvertreter der anderen Völker nach wie vor Zions Emissäre wären und blieben und nun mit um so größerer Behässigfeit alles bekämpfen würden, was die nun ehrlich deutschen Diplomaten irgend betreiben würden? Hier kann nur die Erlösung kommen dadurch, daß auch allen übrigen Völkern der Erde ein allzu spätes Licht darüber aufgebt, daß das entsetzliche Einanderzerfleischen der Völker letzten Endes nur Zions Weltmacht dient und sie nur "pour le Roi de Zion"\* ihre wechselseitige Vernichtung betreiben. Und wenn wir ("Weisen von Zion", S. 109) lesen:

"... Die vielen Rriege, ununterbrochenen Aufstände und zwedlosen Staatsumwälzungen, zu denen wir die Nichtjuden veranlaßt baben, um die Grundlagen ihres stagtlichen Lebens zu unterwühlen, werden bis dahin allen Bölkern derart zuwider sein, daß sie von uns jede Knechtschaft erdulden werden, um nur nicht von neuem in die Greuel des Krieges und des Aufruhrs zu verfallen", werden wir da nicht endlich begreifen, daß alles, was heute zwischen den Völkern sich abspielt, keinen andern Zweck hat, als dies furchtbare Ziel möglichst rasch herbeizuführen? Und glauben wir allen Ernstes, irgend etwas Vernünftiges und sowohl unserm als den übrigen Völkern Zweckdienliches zu erreichen, solange Zions Allgegenwart nicht durch gemeinsames Erwachen und Vorgeben aller Völker wider den gemeinsamen Feind zunichte wird?! Wahrlich, wer auf dem außenpolitischen Gebiete irgend welche Wünsche und Pläne öffentlich auszusprechen töricht genug wäre, der würde nichts anderes erreichen, als daß diese Pläne, eben wenn und weil fie gut und zweddienlich wären, alsbald Zion in die Lage versetzten, die geeigneten Gegenmaßnahmen zu treffen, lange bevor der langsame Deutsche den langwierigen Übergang von Überlegung zu Beratung, Einsicht, Entschluß und Tat gefunden hätte. So wird denn gerade der Tieferblickende und einsichtsvolle Lefer es zu verstehen und zu würdigen wissen, daß auf diesem heute ganz und

<sup>\*</sup> Siebe Anbang, S. 395.

gar Zion preisgegebenen Gebiete beim heutigen Stande der Dinge kein einziger realer Vorschlag gemacht werden kann und darf.

Und so wollen wir uns denn endlich jenem Gebiete zuwenden, das in seiner täglich und stündlich psychagogisch die Massen beeinfluffenden Wirkung die hirnvergiftendste Waffe Zions zu nennen ist: der Presse, die wir in diesem Zusammenhange nur soweit zu berühren gewillt sind, als sie der Politik dient, indes wir ihren Einfluß Geistesleben verbeerenden ungeheuer auf das folgenden. diesem Probleme vorbehaltenen IV. Teile unseres Buches aufsparen müssen.

## XXX.

"Die Presse unter der künftigen jüdischen Weltherrschaft.

Welche Aufgabe erfüllt jett die Presse? Sie dient dazu, die Volksleidenschaften in dem von uns gewünschten Sinne zu entflammen oder selbstsüchtige Parteizwecke zu fördern. Sie ist hohl, ungerecht und verlogen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wem die Presse eigentlich dient. Wir Juden haben sie unseren Zwecken dienstbar gemacht; wir werden sie, wenn wir erst zur Herrschaft gelangt find, vollständig in Fesseln schlagen und jeden Angriff auf uns unnachsichtlich bestrafen. Der augenblickliche Zustand ist doch aanz widersinnia: einerseits kostet die unumaänaliche Vorprüfuna der Bücher, Zeitschriften und Zeitungen dem nichtjüdischen Staat eine Menge Geld, anderseits läßt er sich doch aus Achtung vor der angeblichen "öffentlichen Meinung" von jedem Schmierfink mit Rot bewerfen, ohne dagegen einzuschreiten. Wir werden uns davor zu schützen wissen und gleichzeitig unserem Staat aus der Beaufsichtigung der öffentlichen Meinung eine erhebliche Einnahmequelle verschaffen. Das wird zunächst in der Weise geschehen, daß wir Drudsachen aller Urt, wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. s. w. mit einer Stempelsteuer belegen, welche die übergroße Zahl derselben einschränken dürfte. Ferner werden wir von jedem Zeitungsverlage. ieder Druckerei u. s. w. die Stellung einer bedeutenden Bürgschaftssumme verlangen, die wir im Falle von Angriffen auf uns ganz oder teilweise einziehen. Nun könnten ja einzelne Parteien bereit sein, große Geldsummen zu opfern, um ihre Meinung dennoch öffentlich zu verbreiten. Aber auch dagegen wissen wir ein Mittel: sobald eine Zeitung uns zum zweiten Male angreift, wird sie unterdrückt. Niemand soll den Heiligenschein unserer staatsrechtlichen Unsehlbarkeit ungestraft antasten dürfen! Als Vorwand sür die Unterdrückung einer Zeitung oder Zeitschrift werden wir stets die allgemeine Redensart anwenden, sie habe die öffentliche Meinung ohne Grund und Ursache aufgewiegelt. Ich bitte Sie übrigens zu beachten, daß Angriffe auf uns auch von solchen Zeitungen erfolgen werden, die wir selbst gegründet haben. Derartige Angriffe werden sich aber stets auf diesenigen Punkte beschränken, die wir selbst zur Abänderung vorgemerkt haben.

... Die Zeitungen und überhaupt Drucksachen aller Urt werden wir — neben den Bürgschaftssummen — mit Stempelsteuern nach der Zahl der Seiten belegen. Für Flug- und Zeitschriften unter 30 Seiten werden wir die Steuer verdoppeln und ein besonderes Verzeichnis anlegen. Damit hoffen wir einerseits die Zahl der Flug- und Zeitschriften einzuschränken, die unter allen Drucksachen das schlimmste Gift verbreiten; anderseits werden die Schriftsteller gezwungen sein, so umfangreiche Abhandlungen zu schreiben, daß sie schon wegen der hoben Preise nur wenige Leser finden dürften. Was wir aber selbst herausgeben werden, um die Menschen in der von uns gewünschten Geistesrichtung zu erziehen, das wird so billig sein, daß es reißenden Absat finden muß ... Sollten trokdem einige von ihnen (den Schriftstellern) gegen uns schreiben wollen, so werden sie keinen Verleger für ihre Arbeiten finden. Denn jeder Verleger oder Drucker wird verpflichtet sein, vor der Annahme einer Arbeit die Druckerlaubnis der von uns eingesetzten Behörde einzuholen. Auf diese Weise werden wir rechtzeitig die auf uns geplanten Angriffe erfahren und ihnen jede Stoffraft nehmen können, indem wir vorher die entsprechenden Maßnahmen treffen oder doch wenigstens anfündigen ...

Zeitschriften und Zeitungen sind die beiden wichtigsten Mittel zur Veherrschung des Geisteslebens. Aus diesem Grunde wird unsere Regierung das Eigentumsrecht der meisten Zeitungen und Zeitschriften erwerben ... Auf je zehn Zeitungen oder Zeitschriften, die uns fernstehen, werden dreißig kommen, die wir selbst gegründet haben. Das darf natürlich in der Öffenklichkeit nicht bekannt werden. Unsere Zeitungen und Zeitschriften sollen daher äußerlich den ver-

schiedensten Richtungen angehören, sich sogar gegenseitig befehden, um das Vertrauen der ahnungslosen Nichtjuden zu erwerben, sie alle in die Falle zu locken und unschädlich zu machen.

An erster Stelle werden die amtlichen Zeitschriften und Zeitungen stehen . . .

Un zweiter Stelle werden die halbamtlichen Blätter kommen ...

Un die dritte Stelle werden wir unsere scheinbare Gegnerschaft seken, die mindestens ein Blatt unterhalten muß, das äußerlich in schärfsten Gegensatz zu uns treten wird. Unsere wirklichen Gegner werden diesen scheinbaren Widerspruch für echt halten; sie werden in den Leuten, von denen er ausgeht, ihre Gesinnungsgenossen sehen und sich ihnen — also uns — offenbaren.

Unsere Zeitungen werden den verschiedensten Richtungen angehören. Wir werden adelige, bürgerliche, freisinnige, sozialistische und selbst umstürzlerische Blätter unterhalten ... Jene Dummtöpfe, die die Meinung ihres Parteiblattes zu vertreten glauben, werden in Wirklichkeit nur unsere Meinung nachsprechen, oder doch wenigstens diesenige Meinung, die uns gerade paßt. Sie bilden sich ein, die Richtlinien ihrer Partei zu verfolgen, und merken nicht, daß sie hinter der Flagge marschieren, die wir ihnen vorantragen ...

Die scheinbaren Angriffe auf uns verfolgen noch den Nebenzweck, dem Volke glaubhaft zu machen, daß es die volle Rede= und Preß-freiheit besitt ...

Da die wirklichen Vorgänge nicht in die Öffentlichkeit dringen, so werden wir durch ein solches Verhalten das Vertrauen des Volkes gewinnen. Gestüht auf dieses Vertrauen werden wir die öffentliche Meinung in allen staatsrechtlichen Fragen je nach Vedarf erregen oder beruhigen, überzeugen oder verwirren. Wir wollen bald die Wahrheit, bald die Lüge, bald Tatsachen, bald Verichtigungen abdrucken, je nachdem, wie die Nachricht aufgenommen wird. Es gehört zu unseren Grundsähen, den Voden stets vorsichtig abzutasten, bevor wir unseren Fuß auf ihn sehen. Insolge dieser Maßnahmen gegen die Presse werden wir unsere Feinde sicher bessiegen; im Ernstfalle werden ihnen keine Vlätter zur Verfügung stehen, in denen sie ihre Meinung voll zum Ausdrucke bringen können. Wir werden sogar der Mühe überhoben sein, sie endgültig zu widerlegen." ("Die Weisen von Zion", S. 102 bis 105.)

Abermals wird es einzige und oberfte Aufgabe des Deutschen

sein und bleiben, was er hier in seiner ganzen surchtbaren Scham-losigkeit theoretisch begreifen lernen könnte, praktisch im Leben wiederzuerkennen, soserne es vor seinen traumgloskugeligen Augen erscheint, das heißt genauer genommen — nicht erscheint, da dem Unseligen selbst heute, wo ihm Zions satanische Schlauheit durch dies wertvollste aller Zücher klar sein könnte, dies noch immer nicht zu lebendigem Besitz geworden ist. Denn seine angeborene Rechtschaffenheit und eine ganz merkwürdige Schüchternheit und Verzagtheit vor allem "Eigentlichen" des ungeheuren allgegenwärtigen südischen Schwindels hindert ihn daran, diese heute schon praktzierten Kniffe wirklich zu erkennen, mag ihn auch der Kückgang aller deutschen Angelegenheiten noch so furchtbar darüber belehren, daß diese Angelegenheiten schon heute in den meisten Fällen vom — Judentum verwaltet werden.

Gerade im antisemitischen Lager aber ist Zion in einer Weise tätig, die der Deutsche nie begreisen kann, dieweil er sich nicht vorzustellen vermag, daß ein Gegner ganz und gar seine Sprache spricht, um so genugsam sein Vertrauen zu gewinnen, wodurch alle seindlichen Fäden in jenes Händen zusammenlausen, und der demnach in der Lage ist, sie nach Gutdünken zu verwirren und zu verknoten oder aber im gegebenen Augenblick samt und sonders zu durchschneiden. Dies nicht nur theoretisch durchdenken zu können, sondern im lebendigen Einzelfalle entlarven zu lehren, ist nun unser einziges und höchstes Ziel.

Rönnte ein Bewohner eines andern Planeten, mit einem Schlage auf unsere Erde versett, in unser ganzes geistiges und politisches Leben den unbefangenen Einblick desjenigen gewinnen, der die altererbte und eingewurzelte Narrheit und den Irrsinn unseres öffentlichen Lebens mit der vollen Unbefangenheit eines ersten kritischen Blicks zu prüsen vermöchte, er würde wohl unsere Zustände etwa solgendermaßen zusammenfassen können: Die Menschen haben die sonderbare Gewohnheit, diesenigen, die auf irgend einem Gebiete wirklich etwas Rechtes verstehen und sich durch ernste Arbeit und Vorstudien ein Recht erworben haben, mitzureden, ihre Weisheit in wenig besuchten Räumen oder aber dicken, wenig gelesenen Büchern verkündigen zu lassen, indes man das allerwichtigste Geschäft der täglichen geistigen Ernährung des Volkes, der Mitteilungen, die durch ihre ungeheure tägliche Verbreitung geradezu

das Denken der Massen prägen und umprägen, Subjekten überläßt, deren einzige Verechtigung zu ihrem ungeheuer verantwortungsvollen Veruse in ihrem höchst persönlichen Willen, ihn auszuüben, steht, ohne daß irgend ein Vesähigungsnachweis, ja nicht einmal die Jugehörigkeit zur betreffenden Nation oder selbst nur angeborenen Sprachgenossenschaft verlangt würde! Und höchst merkwürdig und ergöhlich wirkt es, so könnte unser Mondbewohner zu berichten sortsetzen, die Verzweislung der Menschen zu beobachten, wenn es derart einem Feinde ihrer Völker gelingt, das Volkstum zu zerstören, während sie es doch nur sich selber zuzuschreiben haben wenn sie nicht einmal die bei uns so selbstverständlichen Gesetze des Lebens handhaben, nur geprüste und erprobte Volksgenossen die tägliche geistige Nahrung fürs Volk herstellen zu lassen.

Wer so mit unbefangenen Augen den Wahnwitz unseres Zeitungswesens überprüft und obendrein noch erfährt, mit welch bewußter Meisterschaft Zion sich diesen Wahnwitz zu nutze macht, um ihm, sobald es selber zur Weltherrschaft gelangt wäre, ein unbarmherziges Ende zu bereiten, wer dies erfaßt hätte und nun als guter Deutscher nicht den einzigen Weg der Errettung darin erblickte, nun seinerseits das politische Tollhaus zusammenzuschlagen durch eherne, grundlegende Preßgesetze, der verdiente voll und ganz den ihm von Zion bereiteten Untergang\*.

Und so wollen wir denn versuchen, zu zeigen, wie an den Zeitungen Deutschösterreichs bereits die Verjudung und Verwirrung fortgeschritten ist, so zwar, daß von jener Geistigkeit, die Zion wirklich gefährlich werden könnte, in die Masse des Volkes fast gar nichts hineindringt. Daß die Zustände im Deutschen Reiche analog und, wenn möglich, noch ärgere sind, ist begreislich, und die

<sup>\*</sup> Wenn etwas noch den saumseligen und verschlasenen Deutschen zur Bestreiungstat emporreißen könnte, so wäre es das Beispiel des russischen Nachbars, wo es ja dem Judentum gelungen ist, mit Hilse der kommunistischen Bolschewisten-"ideale" das russische Volk derart zu knebeln und völlig wehrund rechtlos zu machen, daß ein warnenderes Beispiel sür das auch dem deutschen Volk Bevorstehende wohl nicht gedacht werden könnte. Und wenn der Deutsche weiterhin das Abkommandiertenwesen, das Spikeltum, den südischen und vom Judentum eingefangenen Deutschnationalen duldet, ohne sich für eine gründliche Säuberung und Desinsektion zu entschließen, dann wird jener surchtbare russische Justand bald auch der seine sein, daß ein ganzes Volk nach Befreiung stöhnt, daß aber dank der Allgegenwart der Werkzeuge

Unalogie wird sicherlich genügen, auch dem reichsdeutschen Leser die völlig ähnlichen Zusamenhänge klarzumachen.

Da haben wir vor allem das meistgelesene Organ, die "Neue Freie Presse". Nur durch ein Gleichnis kann diese höchst komplizierte und schwindelhafte Politik verständlich gemacht werden, die dieses Blatt zur gelesensten Zeitung Ssterreichs macht und bewirkt, daß die meisten Parteien doch irgendwie aute Beziehungen zu diesem allen zugänglichen "Organe" unterhalten. Wahrlich, ist dieses anschluß= freundliche, dem Papsttum wohlgeneigte, auf die Wünsche der Entente hochaufhorchende, auf den Geldweltmarkt eingestellte, kapitalistische, sozial empfindende, allen Autoritäten huldigende, jeden klingenden Namen für sich in Unspruch nehmende, sich aus ällen Weltteilen und Parteien "Fachleute" verschreibende Allerweltsblatt nicht der Hure vergleichbar, die aus den mannigfaltigsten Gründen und zu den verschiedensten Zwecken (Macht, Unfehen, Geld, Beziehungen, Protektion, Renommee u. s. w., u. s. w.) sich den verschiedenartigsten Männern hingibt, indes der Eigentliche, der Herzensfreund, der wahre Liebhaber, kurz der — Zuhälter sich erst des Nachts, unbemerkt und ungesehen von den Tagesbesuchern zu ihr hinschleicht, mit ihr erworbenen Reichtum und heimlichste Lust zu teilen? Wie sehr das Gleichnis stimmt, wie ahnungslos die meisten der angesehenen Herrschaften, die sich dieses "Organes bedienen", im Grunde darüber sind, daß der wahre Sinn und das wahre Ziel dieses so vielseitigen Unternehmens ja doch Zion und die jüdische Geld= und Weltherrschaft einzig und allein ist, beweist die Unermüdlichkeit und Unerschrodenheit, mit welcher Männer der verschiedenartigsten Parteien, wohl auch verlockt von der großen Verbreitung der "Presse", ihre Gedanken ungescheut daselbst zum

seiner Peiniger diese einmütig gewünschte Befreiung unmöglich geworden ist, da undarmherzig jeder, der ein Wort des "Aufruhrs" zu sprechen oder zu schreiben wagt, alsbald erschossen wird. Der übergang zu solchem schranken-losen Absolutismus wäre jener Schwindelzustand, wo noch Gegenrede in gesprochenem und gedrucktem Worte geduldet wird, welche Gegenrede allerdings Schwindel ist, ein Schwindel der die Rolle des Leimes spielt, auf welchen die Fliegen samt und sonders zu gehen sich nicht enthalten können, was ja bei Fliegen, die der Sprache und der Verständigung, scheint es, nicht mächtig sind, immerhin begreislich sein kann, indes es beim Menschen, der dem Judentum heute noch auf den Leim geht, des bereits erstorbenen Nebenmenschen und volkes nicht achtend, schier unbegreislich erscheint.

Ausdruck bringen. Würde aber Gesinnung und Richtung den meisten Menschen irgend klarer umrissen sein, dann wäre es ja nicht möglich, daß so viele ohne ernstliche Besorgnis um die wirklich sehr bedenkliche Gefahr der Ansteckung diesen Verkehr weiterhin pflegten!

Neben vielen anderen nach außen harm- und farblosen, im Gebeimen dem gleichen Liebhaber hörigen Tagesblättern wäre als gutes Beispiel für die psychagogischen Künste des Judentums jenes "Neue Wiener Journal" zu erwähnen, das mit Sensationsnachrichten, mit mannigfaltigster Reichbaltigkeit, bei der es dem Leser ja keineswegs darauf ankommt, ob dieselbe auf Wahrheit beruht oder aber von U bis 3 erstunken und erlogen ist, sein vergnügungssüchtiges österreichisches Publikum wohl zu behandeln weiß und bei unzweideutig judenfreundlicher, ja symbolzionistischer Richtung doch auch die katholisch-jüdische Allianz in einem Gaukler wie Hermann Bahr zum Ausdruck bringt, der in seinen allsonntäg-Ergüssen katholisch-weltbürgerlichen ultramontane lichen maurerei oder freimaurerischen Ultramontanismus in seiner Person sieabaft zu verkörvern imstande ist\*.

Während nun aber ein Blatt wie die "Reichspost" nach außen bin ingrimmigsten Untisemitismus pflegt, gleichzeitig aber in katholischer Alliebe jeden, der da zu Kreuze kriecht, mit offenen Urmen aufnimmt, ein Blatt, welches in zwei Fassungen erscheint, der einen, die auch den Fragen der Großstadt und des weltlichen Getriebes dient, der andern, die nur der ländlichen Bevölkerung und dem bescheidenen aeistigen Ausschnitte dient, den Roms Psychagogie dem bäuerlichen Intellekt zubilligt, so konnte es doch jener Richtung der Christlichsozialen Partei zum Organe werden, die da, zum 3wede der Wahlwerbung deutschfreundlich, tatsächlich von grimmigstem haß gegen den deutschen Menschen erfüllt, dem Zionismus ein liebwerter, wohlvertrauter "Feind" sein konnte. Daß der jüdische Rapitalist heutigen Tages dristlichsozial wählt, ist für denjenigen, der die wahren Zusammenhänge kennt, kein Wunder: ist doch der Antisemitismus dieser Herren nur der Ausdruck der Gier nach dem jüdischen Gelde, welche Gier in dem Augenblicke beschwichtigt werden kann, wo ihnen Zion gnädig vom jüdischen Goldregen einen bescheidenen Anteil vergönnt.

<sup>\*</sup> Alles Nähere über das Phänomen "Hermann Bahr", siehe in meiner Schrift "Wir Deutschen aus Ofterreich", S. 67 bis 71.

Wenn wir noch obendrein ein Blatt wie den "Abend" erwähnen, so geschieht es nur deshalb, weil hier durch Korruptionsriecherei, durch "unerschrockenes Ausdecken" von Schwindeleien, Schiebermanövern- und Gaunerstücken- mit unbekümmerter Preisgabe jüdischer Namen der ahnungslose Leser darüber hinweggetäuscht wird, daß hier ein streng zionistisches Organ seine alterprobten Schwindelkünste zur Verwirrung und Täuschung des Lesepöbelsentfaltet.

Alle übrigen Blätter sind leichter zu durchschauen, die "ArbeiterZeitung" ist das "streng sozialistische" Organ, das für den arischen Leser gegen Kapitalismus und Wucher wettert, deren geheime Lenker aber tatsächlich dafür Sorge tragen, daß alles Geld und alle Macht der Erde in die Hände der Kinder Israels hinübergeleitet werde.

Diesen und zahlreichen anderen deutschfeindlichen Journalen stehen als rechtschaffen deutsche Organe nur die "Deutschöfterreichische Tageszeitung" sowie das "Deutsche Volksblatt" gegenüber, neben welchen die einmal wöchentlich erscheinende "Arbeiterpresse", das nationalsozialistische Organ, ein kummerliches Dasein fristet, vom siegreichen Willen Zions einem baldigen Tode vorherbestimmt. Und man denke nun, wie schlimm es um die deutschen Angelegenbeiten hierzulande stebt, wenn man sich veraegenwärtigt, wie sehr deutsche Rechtschaffenheit und gute Gesinnung mit Uhnungslofigkeit und einem kindlich treuberzigen Gemüte, das aus der veränderten Lage immer noch nichts zu lernen wußte, gepaart zu sein pflegen! Daß in diesen deutschen Blättern aber schon beute mehr und häufiger, als ihre redlichen Verwalter ahnen, Zions Abkomman= dierte ihr verhängnisvolles Wesen treiben, würden diese wohl nur mit einem ungläubigen Lächeln, einem abwehrenden Uchselzucken beantworten. Auffallend ist jedenfalls, wie selten gerade die deutschvölkische Zeitung über den konventionellen Wald- und Wiesenantisemitismus hinausgeht und dank Zions geheimen Einflüsterungen gefährliche Aufklärungen, wie ich sie des öftern zu geben versuchte, mit dem Hinweis auf den (von mir doch wahrhaft auch eingenommenen) Raffenstandpunkt abzulehnen wußte.

Nun aber denke man sich als einzige Quelle zur Speisung mit auswärtigen Angelegenheiten die mit den geheimen Absichten Zions aufs innigste verknüpften internationalen Nachrichtenbureaus: für

Österreich das Telegraphen- und Korrespondenzbureau, für Deutschland das Wolff-Vureau, England Reuters Office, Frankreich Ugence Havas, Italien Agenzia Stefani und wie sie in den übrigen Ländern und Weltteilen noch heißen mögen, sie, die ein Land über des andern Tun und Treiben einzig und allein im Sinne Zions zu informieren beflissen sind! Derartia umkrallt von dem jüdischen Weltbeherrschungswillen, dürfen die Länder und Reiche nichts erfahren, was Zion nicht genehm ist, und dieses kann sich wirklich und wahrhaftig schmeicheln, heutigentags der ganzen Welt jenes Vild der Lage, jene politische Auffassung, jene Weltanschauung aufzuzwingen, die es für gut findet. Da aber heute jener Internationalismus kaum erst in einigen Röpfen ein zaghaftes Leben führt, der da wüßte, daß die Völker nur erst dann zu Ruhe und Frieden kommen würden, wenn es ihnen in gemeinsamer, einmütiger Aktion gelänge, das allumspannende jüdische Netz zu zerreißen, so wird die Hoffnung von Tag zu Tag geringer, daß die jüdische Weltherrschaft noch in letzter Stunde zu vermeiden sei.

Wenn man nun vollends weiß, wie unser unglückseliges Deutschland heute nur vom Judentum beherrscht wird, ohne daß die Bevölkerung im Grunde noch eine Ahnung davon hätte, wenn man sieht, wie unter der Maske des Sozialismus und der Zentrums= partei abwechselnd Juden es sind und immer wieder Juden, die die Schickfale des Deutschen Reiches lenken (der traumalopkugelige Deutsche vermag immer noch nicht aus einem Gesichte die Rassenmerkmale zu erkennen!), so muß man um die Zukunft wohl hoffnungslos sein und geradezu verzweifeln. Nur die eine Tatsache, über die man je nach Gesinnung lachen oder weinen könnte, mag in diesem Zusammenhang angeführt werden, daß im heutigen Auswärtigen Umte in Verlin für jüdische Angelegenheiten die schönsten und prächtiasten Fronträume eingeräumt sind und dies Ressort ganz offenherzig begründet werden konnte; und ferner noch, daß, während die Bewachung der Auslandspost, der fremdsprachigen Mitteilungen eine äußerst scharfe ist, jenes Idiom, das unzweifelhaft heute für Deutschland die gefährlichsten und vernichtendsten Nachrichten enthalten dürfte, das Deutschland, Polen, Rußland, Rumänien, Hiterreich, England, Holland, Portugal und Amerika umspannt, das "Siddisch", als — — politisch harmlos und völlig ungefährlich von der Briefzensur des Auswärtigen Amtes freigegeben ist!!!

Diese lette Tatsache wollen wir als lettes, furchtbarstes Symbol für die vom deutschen Michel klag- und kritiklos hingenommene Unterjochung unter den Willen Zions hierbersetzen. Möge sie den unglüchseligen Schläfer anschreien und aus dem Schlummer erwecken, daß er endlich, endlich in allerletter Stunde aufspringe, sich den Schlaf aus den Augen reibe und mit einem ersten, verdutt erkennenden Aufleuchten im mißtrauisch geschärften Blide an sich herabzuschauen erlerne, um nun Stud um Stud die jede seiner Gliedmaßen einzeln umschnürenden Fesseln aufzuknoten oder zu zerreißen. Dazu bedarf es aber des einen, daß er seine Feinde unter der Maske der Freundschaft erkenne und seine treuesten, besten und uneigennützigsten Freunde, die mit ihrem ganzen Serzen seiner Sache dienen, sich nicht von seinen falschen Freunden verdächtigen lasse, so daß der Sat: wenn die Not am höchsten, ist Gottes Hilfe am nächsten', nicht dadurch zuschanden werde, daß der Deutsche die Stimme seines Gottes, wenn sie laut und vernehmbar an sein Herz dringt, herabgekommen und entartet, nicht mehr zu vernehmen weiß!

# IV. Teil.

# Geistesleben.

Mögen sie alles haben, Was schwindelt, zwingt und gleißt — Sie sollen ihn nicht haben, Den freien deutschen Geist!

#### XXXI.

Wer des Verfassers Schrift "Geist und Leben" kennt, der weiß, wie traurig es um diese beiden Gewalten bestellt ist, seitdem der mächtige Strom der Vermittlung rastlosen Gefälles sich zwischen die beiden eingezwängt hat, sie mit der unübersehbaren Sochflut seiner Tageszeitungen mehr trennend als verbindend; der weiß, daß durch die zur Großmacht emporgeschraubte Vermittlerschaft der Geist leblos, das Leben aber geistlos geworden ist, so daß das Leben heutigentags kaum mehr Leben und der Geist kaum mehr Geist genannt zu werden verdient. Und wahrlich! Wer bedenkt, was das Judentum seit den letzten siedzig Jahren durch die von ihm schier allein in Besitz genommene Vermittlerrolle bewirkt hat, kann nur mit Verzweiflung und Ingrimm ausrufen: Was habt ihr aus dem deutschen Geistesleben gemacht! Jenem Geistesleben, das zu Goethes Zeiten in solch lebendiger Fülle aus der unmittelbaren Verührung mit dem Leben und der regierenden Macht entsprang, daß der Geist mächtig war wie noch nie und die Macht lebenserfüllt und durchgeistigt wie nur in wenigen Epochen der Weltgeschichte. Dann aber drängt sich mehr und mehr und breiter und breiter anschwellend das bewegliche Vermittlertum zwischen diese, getrennt ohnmächtigen, Gewalten, und unfer heutiges tristes und trostloses Zeitalter wird geboren, das Zeitalter, in welchem Zeitungsschreiber, Ugenten, Konzertbureaus, Theatervertriebe, Runfthändler und Impresarios die vom entrechteten, armselig gewordenen Geistesmenschen zu gewinnenden Mächtigen sind, die selbstherrlich über ihn verfügen und nur das an das entartete, denkentwöhnte, jedes eigenen Fühlens verlustig gewordene "Publikum" heranlassen, was ihrer schamlosen Geschäftigkeit, ihrer beweglichen Unrast, ihrer leicht verletzlichen innern Unsicherheit und seelischen Erbärmlichkeit genehm ist. Und wer sieht, wie die Verhältnisse auf diesem Gebiete trostloser und trostloser werden, wie die Aufnehmenden immer mehr und mehr leblos und mechanisiert, die Schaffenden immer entrechteter und ohnmächtiger werden, indes die Vermittlergilde zur wohlorganisierten, einzigen wahren Weltmacht sich aufbläht und emporschwillt, der muß sich, bebend vor Jorn und Verzweiflung, fragen: Was wird das zur Weltmacht emporsteigende Judentum noch alles aus unserm geist- und leblos gewordenen Geistesleben machen, und wie lange noch wird der deutsche Mensch tatenlos der Vernichtung der besten, heiligsten Kräfte seines Volkstums zusehen?!

Wo wir beute Rußland vor Augen baben und seben können. wohin Zion das Geistesleben eines unterjochten Volkes hinbringen will, können wir nicht mehr darüber im Zweifel sein, was alles das Judentum noch vor hat zur Erreichung seines Weltzieles: der Mechanisierung des fassenden und der Organisierung des beweglichen Geistes. In Rußland aber hat das nicht vom Judentum beherrschte und geleitete Zeitungswesen aufgehört, ja, die Bücher, unverlierbarfte Besitztum des geistigen Niederschlages von Jahrhunderten eines Volkes, sind konfisziert, werden aus dem Privatbesit eingefordert und nicht neu gedruckt, so daß eine nächste Beneration heranwachsen wird ohne Vildung, ohne geistigen Zusammenhang mit dem Schaffen und der Entwicklung ihrer Vorväter, ohne Wiffenschaft, ohne Geschichte, eine zur Stufe des dumpfen Tieres herabentwürdigte, kultursos gewordene Menschenmasse. Die Verkreter des einstigen Beisteslebens sind tot oder verjagt oder fristen ein kummerliches, um die tägliche Notdurft zitterndes Bettlerdasein als Straßenkehrer und Lumpensammler. Un diesem Einzelfalle können wir wohl ermessen, wie aut sich bei konsequenter Rnebelung des Geisteslebens die jüdische Weltordnung erreichen läft, in der die Juden das, was sie den Völkern der Erde an Geistesgut abgelernt und gestohlen haben, in strengem Gewahrsam halten, indes diese nach vernichtetem Mittelstand zu einem haustierartigen, geistverlassenen Zwitter herabentwürdigt werden, über welchem Zion, der große Weltvergewaltiger und Weltbeschwindler, in unverstörter Majestät und Herrlichkeit thront. So muß man sich denn klar vor Augen halten, daß, wenn es Zion wirklich einmal gelänge, in den Hirnen der Menschen der fassenden Struktur die Flamme des Beistes ganz und gar zu erstiden und zu verlöschen, jene jüdische illusionslose Welt sehr wohl erreicht werden kann, auf die Zion mit zielbewußter Unnachgiebigkeit hingrbeitet. Und so könnte denn der Leitspruch Jfraels in verruchter Verdrehung eines berrlichen Goetheschen Sates lauten: "Wir bekennen uns zu jenem Geschlechte, das die, so das Licht brachten, ins Dunkel hinabstößt und ihnen jenes Licht stiehlt, dafür Sorge tragend, daß niemand außer uns selber seiner jemals wieder teilhaftig werde!" Daß freilich die Fackel in der Hand desjenigen, der sie weder selber erzeugt noch entzündet hat, bald armselig verslackern und erlöschen muß, bedenkt der unselige Vermittlergeist nicht, der da nicht weiß, daß das Geisteslicht, ohne stets neuen Nährstoff aus dem eigensten Sein des Trägers zu beziehen, bald verqualmt und erstirbt und ein Uschenhause toter Vorte zurückbleibt, wo früher lebendiger Geist, verjüngt und erneut aus eigener Lebenskraft, himmelanstieg!

Ein Rücklick auf die Geschichte des Judentums zeigt, wie immer wieder das so vielen vernichteten und zu grunde gerichteten Bölkern gestohlene Feuer des Rulturlebens in den geschäftigen Vermittler-händen der Diebe erlosch und zu schaler Zivilisation veraschte. Und wenn Herr Spengler in seinem "Untergang des Abendlandes", einem Buch, auf das wir noch in ganz anderem Zusammenhang aussührlich zurücksommen werden, ohne Vegründung wie Delphis Orakel den Weisheitssat ausspricht, daß mit dem Jahre 1806 sich unsere Kultur mit einem Schlage in Zivilisation zu wandeln beginnt, so stimmen wir ihm freudig zu, weniger orakelhaft als er die Vegründung beistellend, daß Napoleon damals die Tore des deutschen Ghettos sprengte, die Überflutung des deutschen Kulturlebens mit beweglichem Geiste mithin damals begann und also die Wandlung in ödeste Zivilisation sehr wohl von diesem Zeitpunkte datiert werden dars. —

Je mehr der Mensch weiß, desto weniger gut und vollständig sein Wissen mitteilen zu können ist er sich bewußt. Und während derjenige, der in starrer Unbeweglichkeit von einem bestimmten Standpunkt aus in bezug auf eine bestimmte Frage nur einen ganz bestimmten Weltausschnitt sieht und sein eigen nennt, voll Selbstsicherheit und überhebung überzeugt ist, "die" Welt und das jeweilige Problem voll und ganz zu umfassen, hat der Forscher, der ein großes Gebiet die Kreuz und die Quer durchwandert hat, je besser er hierbei eindrang und Einblick gewann, desto stärker das beklemmende Gesühl der furchtbaren Schwierigkeit, der unendlichen Fülle und Mannigsaltigkeit des Geschauten in der Wiedergabe gerecht zu werden. Und hier, wo sich der Verfasser weder — wie im Wirtschaftsleben — von

der trotigen und unbeugsamen Absicht, mit der Kraft des fassenden Geistes der beweglichen Weltordnung erkennend und erschauend Herr zu werden, den Schwung und die Kraft herholte, ihm im Grunde ferner Stehendes zu durchleuchten, noch auch — wie in der Politik — aus Verzweiflung ob der heutigen Verhältnisse in das öffentliche Leben eindrang und nun hier allerdings Einblicke und Überfichten gewann, die ihm unendlich mannigfaltige Zusammen= hänge erschlossen, sondern im eigensten Denk- und Erlebnisbereiche einer Überfülle von Einsichten und Zusammenhängen sich kaum zu erwehren vermag, hier, im Beistesleben, ist er sich vollständig bewußt, nur Andeutungen, Überblicke, typische Einzelbeispiele geben zu können, die wie aus den verschiedenartiasten Gewässern probeweise geschöpfte Vecher nur repräsentative Vedeutung werden. Ist doch das Gebiet "Geistesleben" ein so unendlich großes und die Veränderungen, die Zions Vordringen bier bewirkt hat, so aufwühlende und tiefareisende, daß der Mut dem, der darangeht, hier Einblide zu gewähren, schier versagen muß vor der bedrängenden Wucht der Gesichte, die, nach Wiedergabe verlangend, vor seinem innern Auge ersteben.

Da nun aber, was immer das kommende Leben bringen mag, auf alle Fälle bereits in der Kindheit der Keim zu allem Spätern gelegt und mithin auch von der deutscher Keimkraft seindlichen Seite ausgerottet zu werden versucht wird, so ist wohl die Erziehung und der Unterricht der heranwachsenden Jugend das allererste Problem, das es hier zu behandeln geben dürfte.

Da aber sind es freilich unendlich bedeutsame, rein wirtschaftliche Fäden, die die Erziehungsfrage mit dem Wohlstande der Bevölkerung verknüpfen. Und gerade hier wird Zions surchtbares Weltziel an der Vernichtung des Mittelstandes, wie sie ja planmäßig vorgenommen wird, erschütternd offenbar. Liegt uns doch unter vielem andern der Ausspruch eines "sozialistischen Arbeitersührers" vor, der da wagte, der Arbeiterschaft auf die Frage, wann denn das wirtschaftliche Elend ein Ende nehmen werde, zu antworten: "Nicht früher, als bis die Vourgeois alle mitsammen am Vettelstabe sind, auf daß dann — die unbeschränkte Herschaft der Arbeiterschaft beginnen könne!" Welch trostlose Geistesversassung bei diesen unglückselig Irregeführten solch schamloser Symbolzionismus voraussetzt und dank seiner unermüdlichen Veschwindelung wirklich und

wahrhaftig schon erreicht hat, geht daraus hervor, daß solcher verbrecherischer Wille zur Ertötung eines ganzen Volkes unverblümt ausgesprochen werden darf, dank der Verblödung und Verwirrung der Arbeiterschaft, die da nicht erkennt, wem auf diese Weise die nun einmal dem Mittelftande einzig und allein zugehörigen Verufe zugeschanzt werden sollen: den Nachkommen derjenigen, die durch Raub, Schwindel, Betrug und Handelsbeflissenheit allen Mittel= standsbesitz unter Patronanz der sozialistischen Führerschaft an sich geriffen haben. Da nun aber die Arbeiterschaft auf "Rlaffenbewußtsein" gedrillt und also ihre Nachkommenschaft von geistigen Verufen abgehalten wird, da der Mittelstand dem Verhungern nahe ist und sich mithin gezwungen sieht, seine Kinder dem manuellen Arbeiterstand zuzuführen, da auch ferner mit wissenschaftlicher Schlaubeit immer wieder auf die Unergiebigkeit und Aussichts= losigkeit der geistigen Verufe hingewiesen wird — wer bleibt übrig als Unwärter auf diese Verufe als der reichgewordene jüdische Handelsmann, dessen beweglicher Geist in seinen Kindern sich nun der Arzteschaft, des Beamtentums, der Advokatur, des Richteramtes, des Hochschulwesens, der staatlichen Verwaltung und Repräsen= tation nach außen hin bemächtigen wird?!

Wer in unseren österreichischen Mittelschulen in den Jahren seit dem Umsturze statistische Tabellen über die Mittelschulsregenz auch nur flüchtig betrachtet hat, der weiß, wie schaudererregend das arische Rontingent zurückritt, das jüdische emporwächst, ja die Alleinherrschaft übernimmt. Geistige Leistungen sind gebunden an und bedingt durch normale körperliche Ernährungszustände. Zei der surchtbaren Unterernährung des immer geringeren Prozentsates der arischen Mittelschüler würde ohnehin der vollgesressene, rotbäckige Judenknabe die Überlegenheit des sassenden vor dem beweglichen Geiste wettmachen, wenn nicht obendrein eben jener beweglichen Geist, zur Herrschaft gelangt, nun auch eine Unterrichtsmethode einzusühren begänne, welche nur diesem seinem Geiste den Aufstieg gewährleistet, mit dem schönen Worte "Aufstieg der Begabten" Beweglichkeit für Begabung und fassenden Geist für Schwerfälligkeit und Dummheit ausgebend\*.

<sup>\* &</sup>quot;Wir werden für jeden Stand einen besonderen Lehrplan entwersen und die Vildung unter keinen Umständen verallgemeinern." ("Die Weisen von Zion" Seite 120.)

In Wien, der bereits als erste Provinzstadt Zions charakterisierten gewesenen deutschen Stadt, hatten wir zur Zeit des unbeschränkten sozialistischen Regimes die beste Gelegenheit, das oben Ausgesprochene in seiner vollen Tragweite kennen zu lernen; denn angefangen von den Aufnahmsprüfungen in die Mittelschulen konnte man den neuen Beist, der da seinen Einzug hielt, geradezu mit Händen greifen. Rechtschreibung, gründliche grammatische Renntnisse, einwandfreier Sathau — das alles hat von nun an als unwesentlich zu gelten, wohingegen "schnelle Auffassungsgabe", die Fähigkeit, rasch ein vorgelegtes Thema zu "behandeln", Firigkeit im Einmaleins, Schnelligkeit im Rechnen, kurz, Beweglichkeit des Beistes als die einzig und allein erstrebenswerte "Begabung" und der Aufnahme würdige Geistigkeit figurieren. So verschwände denn schnell aber sicher die fassende Kraft von der geistigen Vildsläche. und eine Generation stünde uns unmittelbar bevor, die die geistigen Güter der Vergangenheit\* nicht hegen, hüten und mehren würde, sondern nur den schmählichsten Raubbau am Gegebenen und also wieder einmal wahrem Erfassen kläglich Genommenen betriebe. Wie schnell dann aus dem Gedächtnis der Menschheit all das sich verflüchtigte, was, von den Vätern ererbt, nicht durch eigenes Nachschaffen und Nachaestalten erworben, unbesessen verloren aeht, würde diese nächste Generation mit Schaudern ersehen — oder besser und furchtbarer noch: sie würde es nicht mehr ersehen, da alsbald keiner mehr da wäre, der im erlebten Befit fassender Kräfte und erfaßter Erbgüter überhaupt begriffe, welch Furchtbares sich rund um ihn vollzogen hat! Und nun denke man sich den beweglichen Geist als einzigen Verwalter von Recht, Medizin, Staatskunft, Literatur, Runft, Geschichte, Philosophie, Mathematik, Chemie, Naturkunde und Viologie, um nur flüchtig zusammenfassend aufzuzählen, welche Wissenszweige bei jüdischer Invasion von Grund aus anders werden, um die furchtbare Tragweite der den deutschen Geift vernichtenden Weltordnung ahnend vorauszuempfinden!

Es muß jedermann empfohlen werden, "Die Weisen von Zion", XVI. Sitzung, Seite 119 bis 121, gründlich zu lesen; denn hier

<sup>\* &</sup>quot;Wir werden aus dem Gedächtnisse der Menschheit alle Tatsachen der Geschichte streichen, die uns unbequem sind und nur diejenigen übrig lassen, bei denen die Fehler der nichtsüdischen Regierungen besonders hervortreten." ("Die Weisen von Zion" Seite 119ss.)

haben wir das Ausmerzen all dessen, was aus der Geschichte Erhebendes und Großes im Sinne dieses Geistes geleistet wurde, die Einschränkung des Unterrichtsstoffes in genauer Abgrenzung des jeweiligen, als unverrüchter aufgezwungenen Standes und Veruses und des nach dem Sinne seiner beweglichen Vergewaltiger für ihn Wissenswerten, die Abschaffung und unbarmherzige Veseitigung der Lehrfreiheit, den allmählichen Übergang zu den Glaubenssähen rein jüdischen Vesenntnisses, das Ertöten im Reime jeder selbständigen Meinung, in jenem Reime, den ein fassendem Geiste gemäßer Unterricht in die jugendlichen Seelen einsenkte und heranreisen ließe kurz, die absolute Mechanisierung des fassenden Geistes durch die Erziehung in einer Weise vorgesehen, wie sie herzbeklemmender und tödlicher nicht gedacht werden könnte.

## XXXII.

Wie ist es nun möglich, seit Jahrtausenden eingewurzeltes Empfinden aus den Hirnen der arischen Menschheit derart auszujäten, daß sie sich die Weltherrschaft des beweglichen Geistes ohne Widerspruch gefallen läßt? Das war, ist und wird die große Frage und das einzige Ziel des Judentums sein und bleiben, dis dieses die Maske fallen lassen kann, um einer neuen, entgeistigten und entichten Generation seine furchtbare Weltmacht hüllenlos zu entschleiern. Und da ist es wieder jenes einzige, allgegenwärtige, unschlichen Etrukturlosigkeit der Wirtsvölker und seinen eigenen Aussteige Tespektive sein Überrollen der amorph gewordenen Unterschichte verdankt, ja, welches im Grunde mit der beweglichen Struktur geradezu identisch ist. Und abermals und zum dritten Male müßte in Riesenlettern das Wort

# Schwindel

über alledem prangen, was zur Ertötung des arischen, zum Aufbau des jüdischen Geisteslebens bis zum heutigen Tage von Zion versucht und geleistet wurde. Diesen Schwindel, der entweder darin besteht, daß die gesorderte Scheingestalt vorgetäuscht wird, um die wahre Zerstörung einzuschmuggeln, oder darin, daß Gutes, dem fassenden Geist Gemäßes ihm als Falsches und Schädliches aus-

geredet, das Zersetzende und Verwirrende aber mit allen Künsten der Psychagogie eingeredet wird, werden wir nun auf all den obenerwähnten geistigen Gebieten nachzuweisen und aufzuspüren haben, und wollen bei dem beginnen, was ja Grundlage und Ausgang für Satzungen, Gebote, Lebensdeutungen und sittliches Verhalten im Allgemeinen bildet. Da aber heißt es bei den "Weisen von Zion" (S. 93):

# "Die Auslegung der Gefete.

Da wir die bestehenden Gesetze nicht plötslich ändern konnten, so haben wir ihren Sinn durch widerspruchsvolle Deutungen vollkommen entstellt. Auf diesem Wege erzielten wir über Erwarten große Erfolge. Zunächst wurden die Gesetze durch die vielen Deutungen verdunkelt und dann allmählich in ihr Gegenteil verwandelt. Die Staatsleitung verlor jede Übersicht und konnte sich schließlich selbst in der äußerst verworrenen und widerspruchsvollen Gesetzgebung nicht mehr zurechtsinden."

Wenn man solche Sätze lieft, dann fällt es einem geradezu wie Schuppen von den Augen, und das seltsame Unbehagen, die Qual und Unsicherheit, wie wir sie alle in Dingen des Rechtes schon seit langem scheinbar als unvermeidliche und mit der Materie zusammenbängende Tatsache hinzunehmen gewohnt sind, finden ihre erlösende — oder besser aesaat tief bedrückende — Erkläruna. Wer aber wüßte nicht, wie durch Novellen, Entscheidungen oberster Gerichtshöfe, Hoffanzleidekrete zu schier allen Paragraphen des Straf-, Handels= und Zivilrechtes derart Ergänzungen, neuartige Aus= deutungen, Verklaufulierungen und immer wieder mögliche Ausnahmsfälle geschaffen wurden, so daß der Rechtsunsicherheit, der Beeinflußbarkeit der Richter durch psychagogische Advokatenkniffe, dem Verwirren, Verwischen und Verdrehen jeglichen eindeutigen Standpunktes ungehindert Tür und Tor geöffnet wurde?! Und nun denke man sich erst die heillose Verwirrung dadurch auf die Spitze ge= trieben, daß nicht nur der bewegliche Geist mit Verdrehung und Vergewaltigung an den ehernen Pforten des Rechtes rüttelt, sondern gar hinter diesen Pforten der gleiche Geist der Beweglichkeit die festesten Stüßen der Rechtsprechung wanken macht und zu ihrer Untergrabung und Erschütterung unheilvoll Beihilfe leistet. Und hier muß es denn klipp und klar herausgesagt werden, daß, wenn

das Wort "Recht" irgend einen baltbaren, dauernden und allgemein gültigen Sinn haben soll, dies einzig und allein möglich ist, soferne die Rechtsprechung einzig und allein fassendem Geiste zum Hüten und Verwalten anbeimaegeben ist. Denn einzig und allein wo ich fasse und erfasse, was wahr und falsch ist, aber auch dann mit fest zugreifender Hand Gefaßtes umklammert halte und mir durch kein Dreben und Deuteln aus geballter Faust mehr entreißen lasse, nur da bleibt Recht Recht und Unrecht Unrecht, so daß das Geset Hort und Schutz der Sittengebote, der Verfassung und des Staatsgedankens zu bleiben vermag. Und wenn ein Bismarck es unverblümt aussprach, daß er nicht mehr den Gerichten seines Vaterlandes sich anvertrauen möchte, wenn der Jude zur Rechtsprechung zugelassen wird, so steckt hierin die tiefe Einsicht eines der größten Repräsentanten des fassenden Geistes in die aller Rechtsprechung fernzuhaltende Beweglichkeit. Man verstehe uns nur recht: selbst bei bestem Willen und rechtschaffenster Veranlagung, also subjektiv absolut ehrenhaftem Charakter, den wir ohneweiters jedem jüdischen Richter zubilligen, ist, abgesehen von der beweglichen Struktur, ja auch im psychischen Verhalten, in der Position zum Wirtsvolke, die Sehnsucht und Anpaßphänomene zeitigen muß, nicht jene völlige innere Freiheit und Unbefangenheit anzutreffen, ohne welche willensungetrübte Rechtsprechung nicht möglich ist. Denn wer nichtgewollte (jüdische) Beistigkeit von sich stößt, wer ersehnte Struktur doch irgend zu mimen oder doch bewußt darzustellen beflissen ist, der besitzt nicht jenen aleichmütig unbe- und unentwegten Seelenzustand, aus welchem das Recht wie eine von Gott gesandte, von Wunsch und Wille ungetrübte Entscheidung erfließt. Und wenn zum Beispiel der jüdische Staatsanwalt oder Richter aerade in allen Verfehlungen des spezifischen Judentums als unbarmherziger und unerbittlicher Be- und Verurteiler auftritt, so ist auch dies begleitet von einem seelischen Phänomene des innerlichen Abrückens und sich Wegwendens von Dingen, die der so Richtende vor der Welt und vor sich selbst als ihm in keinerlei Weise zugehörig unterstreichend zur Anschauung bringen will. In wessen Seele aber beim Akte der Rechtsprechung irgend eine andere Regung mitspricht oder auch nur leise mitschwingt als die rein erfassenden Vetrachtens des vorliegenden Falles, dem kann das Recht, Recht zu sprechen, nimmer zugesprochen werden!

Und nun erst die Vertreter der ihr Recht suchenden, aber meist rechtsunkundigen Laienwelt! Was hat hier das Judentum "geleistet", in fluchwürdiger und geradezu verheerender Weise bewegliche Geistesgegenwart, Standpunktlosigkeit und also überzeugend Vertretung jeglichen Standpunktes in den jeglicher gerade vorliegenden Sache stellend! Und wie ferne allem gesunden Rechtsempfinden muß eine Rechtsanwaltschaft wohl stehen, die es zur Gewohnheit erhoben hat und nicht weiter verwunderlich findet, daß die Vertreter zweier streitender Parteien sich veranüalich über den Fall besprechen und in bewußter Beherrschung aller möglichen psychagogischen Künste und Tricks den Richtern gegenüber geradezu im voraus auszuknobeln wissen, wie ein Prozeß verlaufen wird! Und kommt nun vollends das Hauptmachtmittel aller Beweglichkeit, das Geld hinzu, das richtunggebend, respektive -nehmend seine bestechende Beeinflussung ausübt, so daß etwa zwei Unwälte in gutem pekuniären Einverständnisse sich über den Ausgang eines Prozesses einigen, dann ist der Rechtsverdrehung, der Gesetlofigkeit, dem Schwindel die Bahn freigegeben und das nur fassendem Geiste gemäße, ja verständliche Recht hat aufgehört zu bestehen. Denn nun tritt der Ausgleich auf den Plan, jenes fluchwürdige Manöver des beweglichen Geistes, das da vermittelnd, vermischend, vertuschend, abschleifend, verwirrend, verdrehend und entrechtend dem Wirken fassenden Geistes den endgültigen Todesstoß versett. Denn ein klares Entweder — Oder ist letter und tiefster Sinn von Recht und Unrecht. Wo aber Gestikulation, verständnisinniges Zublinzeln, geschäftige Überredungskünste, konzedierende Nachgiebigkeit hüben und drüben zu Hause find, da verwirrt und lähmt sich die Kraft des fassenden Blickes, da muß sich arisches Rechtsgefühl unsicher, haltlos und aus dem Gleichgewicht gebracht verwirrt und verlegen zurückziehen, und das hat begonnen, was das Judentum aus dem Rechte gemacht hat und unter Rechtsprechung zu verstehen scheint.

Wenn aber "Die Weisen von Zion" selber ihre Advokaten also beurteilen (S. 121 ff.):

## "Die Rechtsanwälte.

Der Veruf der Rechtsanwälte schafft kaltherzige, grausame, hartnäckige Menschen, die keine Grundsätze haben. Sie stellen sich

in allen Fragen auf einen unpersönlichen, rein geschäftsmäßigen Standpunkt, weisen gewöhnlich niemand ab, der zu ihnen kommt, auch wenn seine Sache noch so anrüchig ist, und suchen ihren Auftraggeber dann um jeden Preis durch allerhand Winkelzüge und Spikfindigkeiten vor der gerechten Strafe zu schützen oder ihm Vermögensvorteile zu verschaffen. Man müßte sie nicht Rechtsanwälte. sondern Rechtsverdreher heißen, denn sie schädigen das Unsehen der Rechtsprechung in hohem Maße. Einen solchen Stand können wir, wenn wir einmal zur Herrschaft gelangt find, nicht dulden. Wir werden der Tätigkeit der Rechtsanwälte die engsten Schranken ziehen: sie sollen nicht mehr ein freier Verufsstand sein, sondern nur noch ausführende Beamte des Staates mit einem festen Gehalte, dessen Söhe ganz unabhängig davon ift, ob sie ihre Sache gut oder schlecht machen. Sie werden öffentlich bestellte Verteidiger sein, die, im Gegensatzum Vertreter der Anklage, dem Staatsanwalt, alles das vorzubringen haben, was zur Entlastung des Angeklagten dient. Sowohl den Rechtsanwälten wie auch den Richtern werden wir nicht aestatten, versönlich mit den Parteien Fühlung zu nehmen. Sie sollen von den Strafsachen oder bürgerlichen Streitfällen nur aus den Aften Renntnis erhalten und die Verteidigung ausschließlich auf Grund des Untersuchungsergebnisses und der öffentlich in der Gerichtsverhandlung gemachten Aussagen der Parteien und der Zeugen führen dürfen. Auf diese Weise wird eine ehrliche, selbstlose Verteidigung entstehen, die auf der Überzeugung und nicht auf der Jagd nach Gelderwerb beruht. Damit wird unter anderem das Bestechungsunwesen beim Gerichte beseitigt werden. Heute sind die Fälle aar nicht so selten, in denen eine zahlungskräftigere Partei den Rechtsanwalt der Gegenvartei besticht oder die Verteidiger beider Parteien ausmachen, nur dieseniae Partei aewinnen zu lassen, die am meisten zahlt."

— so zeigt das zwar, wie bewußt diesenigen, die dem Aufstieg des Judentums zur Weltmacht dienen, die Eigenschaften ihrer Stammesgenossen betrachten und handhaben, aber Selbsterkenntnis wird hier bestimmt bei erlangter Herrschaft nicht der erste Schritt zur Besserung sein. Denn nicht um "Besserung" dreht es sich hier, sondern um Grundanlage, die nicht, eben noch im Dienste der Vernichtung der Wirtsvölker, mit einem Male für die antipodische Struktur des sassenden Beistes eingetauscht werden kann. Paktieren,

Rompromisse schließen, auch anders können, drehen und deuteln ist und bleibt nun einmal innerste Wesenheit des beweglichen Geistes, und kein Aufstieg zur Weltmacht, keine völlige Freiheit der Entfaltung wird und kann jemals beweglichen Geist in sassenden verwandeln.

Wenn das bei Juden so oft zu bemerkende tiefe Rechtsgefühl oder genauer gesagt tiefe Gefühl für das Unrecht, das jedem Verneinten nun einmal, mag die Verneinung noch so gerechtfertigt sein, nach seinem subjektiven Empfinden geschieht und es ihn mithin allüberall in der Welt mitempfinden läßt, durch unbeschränkte Herrschaft zum Schweigen gekommen sein wird, dann wird das Wollen, das von keinem Erfassen des Seienden beirrte und gehemmte Bewegen des Nebenmenschen als Uranlage zum Vorschein kommen und jegliches wahre Rechtsgefühl erstiden und ertöten. Denn wer wollend, das heißt bewegend, das heißt aber: nicht erfassend an seinen Nebenmenschen herantritt, dessen Wollen steht niemals rein und wunschlos ganz und gar im Dienste des Exfassens und ist mithin allem Rechte und wahrer Rechtsprechung fremd und feind. Also: wohl wird es beweglichem Beiste gelingen, dank seiner Zerrüttung, Vergiftung und Ertötung allen Rechtsversahrens jegliche arische Weltordnung zu stürzen, nicht aber wird es ihm jemals gelingen, eben noch mit allem heißen Bemühen gestaltlos Gemachtes neu zu gestalten.

Tropdem aber wäre es hoch an der Zeit, nicht erst zu warten, bis der Vernichtungswahnwit jüdischer Vergewaltigung sich völlig ausgetobt hat, sondern nun endlich selber jene von den Weisen von Zion vorgeschlagenen Reformen durchzuführen, anstatt abzuwarten, bis sie es tun, die dann doch an ihrer jüdischen Struktur kläglich zu scheitern verdammt wären. Nebenbei bemerkt aber schieft der jüdische Vorschlag insofern übers Ziel hinaus, als zwar gewiß der Advokat als Beamter für die Erzielung gerechter Vertretung eine Erlösung wäre, doch aber die lebendige Verührung, in welcher ja erst jene Unwägbare, Persönlichste und Eigenste eines Falles zum Vorschein kommt, das in der dürren, papierenen Verallgemeinerung schriftlichen Verfahrens ja niemals recht zutage treten kann, spurlos verloren ainge und so nun gar zur Verflüchtigung und Verblassung der Rechtsprechung führen müßte. Denn der Paragraph, der so oft den Weg zum Leben zu verrammeln weiß, darf niemals das Wesentliche zur Ergründung des Rechtes sein, welch Wesentliches ja immer doch

ţ

nur auf dem Wege primärer Fixation, des lebendigen Erfassens gefunden werden kann. Hier aber ist nun einmal arischer Geist einzig und allein zu Hause, so zwar, daß er nun wieder als der einzig berechtigte Hüter des Rechtes zutage tritt.

Alle diese Bedenklichkeiten freilich existieren für unsere Neunmalweisen nicht. Denn was schert sie Recht, Rechtsempfinden und Rechtsmöglichkeiten, wenn sie nur die zu vergewaltigenden Hirne dank ihrer Weltmacht in jenen Zustand der Uhnungslosigkeit und der Verblödung herabzuentwürdigen vermögen, dessen sie zu ihrer Herrschaft bedürfen?! Und so werden sie denn in ihrem Unterrichtsplane nicht nur dasür Sorge tragen, daß fassender Beist nicht in die Lage komme, sich höheren Verusen zuzuwenden, sie werden auch einsach und kurzerhand alles Rechtswissen, alle Kenntnis staatsbürgerlicher Gesekmäßigkeiten aus dem Unterrichtsplane schlankwegstreichen, da ja doch niemand in diese Regionen der Macht emporzueichen oder auch nur emporzublicken vermögen wird, denn die Luserwählten Jehovahs.

Wer aber könnte ohne Zähneknirschen, ohne den seierlichen Schwur, das Lette herzugeben, was er an geistiger Kraft besitt, um das Verbrechen solcher Vergewaltigung der Menschheit hint-anzuhalten, die folgenden Weisheitssprüche in sich aufnehmen, bei denen einem zu Mute ist, als sehe man die um ein arisches Gehirn geballte gewalttätige Judenfaust, ihm die letzte Spur selbstherrlichen Geistes ausquetschend:

## "Die Unschädlich machung der Hochschulen.

Da wir jeden Zusammenschluß der Kräfte, außer den unserigen, zerstören wollen, so müssen wir vor allem die Verfassung der Hochschulen von Grund auf verändern. Vilden doch gerade diese geistigen Hochburgen mit ihrer Lehrfreiheit eine ernste Gesahr für unsere Vestrebungen. Wir werden daher die Lehrfreiheit ausheben und sowohl den Verwaltungsbehörden als auch den Lehrkörpern der Hochschulen aussührliche geheime Vorschriften darüber erteilen, wie sie sich in den einzelnen Fragen zu verhalten haben. Die geringste Verletung dieser Vorschriften wird streng bestraft werden. Vei der Ernennung der Hochschullehrer werden wir größte Vorsicht walten lassen und sie in völliger Abhängigkeit von der Regierung, das heißt von uns, halten.

Aus dem Lehrplane werden wir das Staatsrecht und überhaupt alles, was staatsrechtliche Fragen betrifft, ausschließen. Diese Fragen sollen nur vor einem kleinen Kreise besonders befähigter Personen gelehrt werden, die wir aus der Zahl der Eingeweihten aussuchen werden. Die Hochschulen sollen nicht Gelbschnäbel entlassen, die bereit sind, eine Verfassung wie ein Schaustück zusammenzukleistern, und sich Wunder was darauf einbilden, daß sie ein paar oberslächliche Vorlesungen über Staatsrecht gehört haben. Tatsächlich verstehen sie davon ebensowenig wie ihre Väter, die in staatsrechtlichen Fragen auch weder ein noch aus wußten.

Die oberflächliche Veschäftigung eines großen Zuhörerkreises mit staatsrechtlichen Fragen kann bei der bisher üblichen Vevorzugung einer bestimmten freisinnigen Richtung nur Schwärmer und schlechte Staatsbürger erzeugen. Die schlimmen Folgen, meine Herren, sehen Sie an dem Veispiele der Nichtsuden, die alle in dieser Richtung erzogen werden. Wir mußten diesen Keim des Umsturzes in ihre Erziehung hineintragen, und wir haben damit glänzende Ersolge erzielt. Sobald wir aber zur Herrschaft gelangt sind, werden wir aus dem Lehrplan alles streichen, was irgendwie zersehend wirken kann und die Jugend zu treuen Staatsbürgern heranziehen, die in der Regierung, das heißt in uns, eine Vürgschaft für Ruhe und Ordnung sieht." ("Die Weisen von Zion", S. 119.)

Trot des Grauens, das einen schüttelt angesichts solcher Weisheit, wäre doch manches von dieser Verbrecherbande zu lernen. Zwar nicht, wie man die Menschheit zu einer dumpfen, unwissenden Hammelherde herabdrückt, zwar nicht, daß nicht jeder, wenn sein Geist ihn dazu befähigt, alles Wiffen erwerben mag, so einer bedarf, der seinem Volke schaffend zu dienen geboren ist, zwar nicht, wie man die Freiheit, dies, wie sich heute zeigt, nur den Deutschen wahrhaft gemäße und kongeniale Wort aus der Welt merzt, doch aber, wie man die Gauner und Schwindler, die die Gutgläubigkeit und Beschwäßbarkeit des kindlichen deutschen Menschen dazu benütt haben, die Grundfesten seines Staatsbestandes zu erschüttern, für alle Zeiten daran verhindert, jemals wieder mit ihrer schamlosen, sehr zielstrebigen und von allem Freiheitssehnen abgründig getrennten Rritik und Skepfis am Vestande irgend eines Staatsgebildes herumzufingern und herumzudeuteln. Wer nach dieser Pronunziation jemals noch dulden würde, daß jüdisches Gedenke unter der Vorspiegelung reformatorischen Bestrebens an alterprobtes Staatsgesüge auch nur rühre, der würde den Untergang, die dauernde Entrechtung, Knebelung und spstematische Entgeistung seines armseligen Denkvermögens vollauf verdienen. Und so wollen wir gewißlich von den Weisen von Zion lernen und beherzigen, daß kein Unbesugter und Andersgearteter jemals wieder in die Lage komme, seine psychagogischen Künste am deutschen Volke zu verüben, um es so weit zu bringen, daß es aushöre zu bestehen.

### XXXIII.

Wenn wir den Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft auf medizinischem Gebiete ins Auge fassen, so ist die Verschiebung der Aufmerksamkeit auf das bewegliche Element sowohl im Arzte als auch im Patienten das vorerst in die Augen springende Phänomen. Es ist klar, daß sowohl auf Grund des der jüdischen Begabung Gemäßen als auch zum Zwecke der Vergewaltigung und Ummodelung der arischen Struktur im körperlich-seelischen Sinne eine aewaltiae Wandlung vor sich geben muß. Während der grische Arzt zum Beispiel zur Kenntnis des Nervenspstems und des von ihm abhängigen Seelenlebens gründliche Nervenphysiologie, genaues Wissen um Verlauf und Lage der Nervenbahnen, kurz, eine der Histologie und Anatomie ebenbürtige Einsicht in das physiologische Nervennet voraussett, begnügt sich der Jude mit einem flüchtigen "Erlernen" all dieser langweiligen erakten Dinge und verwendet alsbald Aufmerksamkeit und Geisteskraft auf das ihm Entsprechende und wird seine psychagogische Begabung, seine auf Grund eigenster libertinöser Art\* aufs Erotische eingestellte Wachsamkeit einzig und allein in den Dienst serueller Probleme, psychologischer Spikfindiakeiten stellen.

Und hier ist denn vor allem zu betonen, daß, was vom Judentum auf psycho-erotischem Gebiete Neues geleistet wurde, im Grunde nur Wert und Gültigkeit hat für die aus eigener Uranlage ihm wohlvertraute Seele eben des jüdischen Patienten, der, was Struktur und Daseinsbedingungen betrifft, so ganz anders ins Leben gestellt ist als der ureingeborene, weder durch Beweglichkeit noch durch Verneinung beunruhigte deutsche Mensch. Sehr wirksam kam dieser

<sup>\*</sup> Hier ist "Geist und Judentum", 2. Teil, nachzulesen.

unüberbrückbare Unterschied zwischen der Psychologie des arischen Menschen (in der doppelten Bedeutung dieses Genetivs) und der des Juden in einer langwierigen Diskussion zur Geltung, welche die neubegründete "Gesellschaft für angewandte Psychopathologie" im Sommer 1920 im Hörsaal der Klinik Wagner-Jauregg abhielt. Hier, wo in, wie es schien, unvereinbarer und unüberbrückbarer Divergenz die von Siegmund Freud begründete Psychopathologie mit der — von dessen Anhängern derart "berabbezeichneten" — Schulpschologie wäre dank der Vogel-Strauß-Spielerei zusammenprallte. schlauen Vertuschung auf der einen, dank der Uhnungslosigkeit und wohl auch feigherzigen Angstlichkeit im Aufdecken der wahren Zusammenhänge auf der andern Seite die Diskussion ergebnislos verlaufen, wenn der Verfasser sich nicht als Letter zum Worte gemeldet und den Versuch gemacht hätte, die tieferen Gründe der Unvereinbarkeit und Verständigungsunmöglichkeit beider Richtungen aufzudeden. Der Inhalt dieser Darleaungen aber war folgender:

## "Psychoanalyse oder Schulpsychologie?

Der Grundirrtum aller Psychopathologie, ja jeglicher praktischen Unwendung psychologischer Theorien besteht darin, daß stets von "der" Seele "des" Menschen ausgegangen wird, wobei völlig außer acht gelassen wird, daß es in der Grundstruktur der seelischen Unlage Verschiedenheiten und Divergenzen gibt, die es verursachen, daß die Wiffenschaftler je nach ihrer Zugehörigkeit zu bald dieser, bald jener seelischen Grundstruktur, die dementsprechenden Methoden verfechten und ihre Meinungsverschiedenheiten und Mißhelligkeiten demnach nicht früher geklärt werden können, als bis die überbrückende Erklärung hierfür gefunden sein wird. Aller Psychologie aber muß das vorausgehen, was ich die Viologie des Geistes nennen möchte: Erkenntniskritik und Erkenntnis der wichtigsten Faktoren, die zur psychischen Grundstruktur der verschiedenartigen Raffen beitragen. Einer der wichtigsten Faktoren aber zum Gesamtbilde einer seelischen Struktur bildet Bejahung und Verneinung der Seele von seiten der Umwelt. Dies ist biologisch ein nicht minder bedeutsamer Faktor als etwa im pflanzlichen Vereiche Velichtung und Bewässerung, die, richtig verabreicht, gleichsam der physiologischen Bejahung der Pflanze gleichkommen, während ihr Fehlen

oder aber die falsche Dosierung gleichsam die physiologische Verneinung des Organismus in gewißlich einleuchtender Unalogie darstellen. Ebenso nun aber wie eine Pflanze, die durch die unzureichende oder falsche Ernährung physiologisch verneint wird, und demnach nicht zur völligen Entfaltung gelangen, sondern irgendwie fränkeln und leiden wird, ebensosehr wird auch die menschliche Seele, wenn die zu ihrer Entfaltung wichtigste Bejahung einer ihr wohlgesinnten Umwelt fehlt, geradezu a priori zum Kränkeln, zum Leiden, zur psychopathologischen Grundveranlagung vorherbestimmt sein. Dieser unendlich wichtige Faktor von Bejahung und Verneinung der menschlichen Seele durch die Umwelt bildet namentlich in der Kindheit einen derart bedeutsamen Faktor sür das künstige Gesamtbild der Seele, daß wir geradezu die beiden Grundtypen des bejahten und des verneinten Menschen für die Psychologie und Psychopathologie werden ausstellen müssen.

Die von der deutschen Wissenschaft bearündete sogenannte Schulpsychologie hatte nun aber den bejahten Menschen so sehr zur selbstverständlichen Voraussetzung aller seelischen Vetrachtung, daß sie die psychischen Regungen des von Haus aus verneinten Menschen weder kannte noch, als dieselben in ihr Blickfeld gerieten, erkannte, noch endlich die wiffenschaftlichen Theorien, die der gleichen Grund= struktur entsprangen, anerkannte! Nun aber gilt es ein der Wissenschaft wenia würdiges Vogel-Strauß-Spiel in den Fragen psychischer Forschung endlich aufzugeben, wollen wir zur letzten Einsicht gelangen. Es gilt zu erkennen, daß mit dem Auftreten des Judentums unter den europäischen Wirtsvölkern eben jene Verneinung der jüdischen Rasse im täglichen Umgang mit den Wirtsvölkern einsetzte, die den von seiner Umwelt verneinten Menschen erschuf und zum ersten Male in den Vereich der psychologischen Wissenschaft eindringen ließ. Als nun aber mit Professor Freud eine der gleichen Grundstruktur (auf die hier nicht näher eingegangen werden soll\*) entsprechende und den gleichen Verneinungsphänomenen gemäße Psychopathologie hervortrat — was Wunder, daß diese seltsam neuen psychischen Phänomene bei den in der Grundstruktur anders veranlagten, durch das schmerzliche Erlebnis der Verneinung niemals hindurchgegangenen Männern der Wiffenschaft Befremden,

<sup>\*</sup> Siehe über das hierher gehörige mein Buch "Geist und Judentum", namentlich Seite 149 bis 152.

die entsprechende Psychopathologie aber Ablehnung und Verständnislofigkeit fanden! Zwar bot die Großstadt mit ihren zahlreichen seelischen Erkrankungsphänomenen von Vereinsamung, Ziellofiakeit, kehlendem Unschluß soziologischer und erotischer Natur, Rastlosigkeit und Unbehagen genugsam "Verneinungen", also daß hin und wieder Individuen vorkamen, die ähnliche Symptome aufwiesen wie die jüdische Rasse, doch aber war der gekränkte und also zumeist seelisch erkrankte Mensch den Wirtsvölkern nicht derart zum selbstverständlichen Ausgangspunkte wissenschaftlicher Vetrachtung geworden, daß eine ihm allein angepaßte und verdankte Wissenschaft auf Villigung oder auch nur Verständnis hätte stoßen können. Gleich das Verhalten im Erotischen ist ein Musterbeispiel für Divergenz und abgründige Verschiedenheit des bejahten und des verneinten Menschen. Nicht nur aber, daß die semitische Rasse bedeutend früher zu erotischer Reife gelangt (der 13. Geburtstag gilt bei den Juden als der Tag der Mannwerdung!), gerade die Verneinung des Ichs durch Ablehnung von seiten des Wirtsvolkes erzeugt ein so vollständig anderes Verhalten in der Erotik, daß wir begreifen können, die deutsche Psychologie sei diesen Phänomenen und der entsprechenden Wissenschaft verständnislos gegenübergestanden. Und während zum Beispiel der deutsche Knabe, falls er nicht durch schlechte Beeinfluffung frühzeitig geweckt wird, etwa bis ins 18. Lebensjahr in vollständiger Kindlichkeit und Ahnungslosigkeit verharrt, worauf dann etwa durch das Erlebnis eines ersten Wohlgefallens an der erotischen Partnerin der Liebesdrang jählings erwacht, wird der frühreife semitische Knabe durch die viel zu wenig beachteten, äußerst schwer wiegenden Ereignisse erster Verneinung durch das Verhalten der Altersgenossen mit seinem hierbei gekränkten und verneinten Ich gleichsam in die Sachgasse der Erotik flüchten. Jede seelische Verneinung aber verlangt Trost, Gegengewicht und Kompensation in irgend welcher deutlich fühlbaren Bejahung. Wo aber wäre diese psychische Zejahung sichtbarer waltend vorzufinden als in den erotischen Affekten? So wird denn Frühreife, gepaart mit Verneinung, das erotische Moment ganz anders in den Mittelpunkt des Erlebens stellen und — bei der Schwieriakeit, die ersehnte erotische Vejahung zu erreichen — abermalige Verneinung, nunmehr auch im Erotischen, gemeiniglich ergeben. So läßt sich das Entstehen des sogenannten ersten erotischen Traumas erklären, in dem, wie man

sieht, Freud irrtümlicherweise die Ursache seelischer Erkrankung erblickt, indes es als Wirkung des zur Erotik Zuflucht nehmenden verneinten Ichs anzusprechen wäre. Man sieht, wie erst ein Standpunkt, der die Psyche als nicht schlechthin gegeben betrachtet, sondern Bejahung und Verneinung in den ersten Lebensregungen als den wesentlichsten zur anders gearteten Grundstruktur hinzutretenden Faktor anerkennt, ganz anders der Wahrheit auf die Spur kommen wird als die gleichsam in medias res gelangende naiv-egozentrische Psychopathologie desjenigen, der der eigenen Urt nicht selbstkritisch gegenübersteht. Einen unerschütterlichen Beweiß für die Wahrheit unserer Theorie mag die nicht wegzuleugnende Tatsache bieten, daß, mag Freuds Psychoanalyse in noch so vortrefflicher Witterung das erste erotische Trauma aufgespürt haben, mit dieser Tatsache niemals noch ein Patient als dauernd geheilt zu betrachten war. Wer Gelegenheit hatte, Freudsche Patienten während und nach der "Rur" zu be= obachten, der wird mit uns wissen, worin der scheinbare Kurerfolg während, die mit eherner Notwendigkeit zu erwartenden Rückfälle nach der Vehandlung bestehen: die Lust des bejahten Ichs durch die stundenlange Beschäftigung des Arztes mit dem Patienten, die Freude, sich und sein Innenleben einem teilnehmenden Zuhörer zu entfalten, das Glück, endlich einmal "ernst genommen" zu werden, ja einem zweiten Menschen mit all seinem Innenleben bedeutsam und wichtig zu erscheinen, sind derartig beseligende und entspannende Ichbejahungen, daß das erotische Lustmoment (wenn es eine Patientin ist, welche die Veschäftigung eines Mannes mit ihrer Erotif geradezu als Roitusersat empfinden kann!), gar nicht hinzuzukommen braucht, um ein Aufleben und Aufblühen des Patienten während der Behandlung und also scheinbare Heilung zu zeitigen. Underseits aber ist es mehr als einleuchtend, daß Der Patient, sich selber überlassen, aus der Sacgasse der Erotik herausgeführt, ohne auf einen neuen, Sinn, Ziele und Daseinsluft spendenden Weg gewiesen zu sein, allsvaleich wieder dem alten Elend verfällt, jenem psychisch Erfrankten ähnlich, der von einer firen Idee geheilt, allsogleich nach einer neuen firen Idee zu fahnden verdammt ist, soferne seinem Leben kein wirklicher beglückend ausfüllender Inhalt gegeben werden fonnte.

So sehen wir denn, daß unser Psychologe aus gleicher Veranlagung zwar mit außerordentlicher Feinheit ersten Erkrankungssymptomen nachzuspüren wissen wird, aber ohne vorpsychologische Erkenntnis von den Grundersordernissen allen Lebens auch niemals die wahre Heilung des wahrhaft Erkrankten (des Gesamt-Ichs!) wird bieten können. Jedenfalls aber muß die Schulpsychologie ebenso zugeden, daß sie den psychischen Phänomenen des in der Grundstruktur verneinten Menschen beweglichen Geistes nicht gewachsen ist, wie die Freudsche Methode einsehen lernen muß, daß sie eine spezisische Seelenveranlagung nicht als allgemein gültig hinstellen darf, daß sie aber auch anderseits der wahren Erkrankung, in der ihr gleichen psychischen Grundstruktur wurzelnd, niemals ein Ende zu bereiten imstande ist." ———

Wird es jemanden, der die Verhältnisse an unserer Wiener Universität und das Zahlenverhältnis zwischen jüdischer und arischer Ürzteschaft namentlich auf dem Gebiete der Seelenforschung kennt, wundernehmen, daß nur einige wenige eingeschüchterte deutsche Ürzte verstohlen aufzuatmen wagten, da diese Klarlegungen ausgesprochen wurden, indes die ungeheure Majorität der Unwesenden in Wut und Haß über solche im Zeitalter schier unbeschränkter Vorherrschaft jüdisch orientierter Wissenschaft höchst unzeitgemäße und deplacierte Ausklärungen derart ergrimmte, daß, obgleich die Veröffentlichung der gesamten Diskussion als eine erste publizistische Tat des neuen Vereines geplant war, diese gänzlich unterbleiben mußte, da es denn doch nicht anging, des Verfassers alsbald in Abschrift eingereichte Schlußbetrachtungen einsach auszuscheiden?...

Wie nahe verwandt der psychagogischen Begabung des Judentums alles sein muß, wo sich die uns wohlbekannten Vergewaltigungskräfte entfalten können, mithin das ungeheure Gebiet von Suggestion und Hypnose, liegt wohl auf der Hand. Und so ist es denn begreisliches Hauptziel jüdisch orientierter Wissenschaft, den Glauben und die Anerkennung suggestiver Kräfte sowohl auf ärztelicher als auch auf Laienseite zu sördern, auf daß die angeborenen Gaben auf der einen Seite, das gläubige Entgegennehmen und sich der Vehandlung Fügen auf der andern Seite die nötige Voraussesung zur Entfaltung jeglicher Seelenvergewaltigung bilde. Der Uneingeweihte hat zumeist wohl keine Uhnung davon, welch surchtbare Macht in die Hand des jüdischen Arztes gegeben ist, falls die von ihm gewünschte Weltanschauung sich durchsest und der Laie an Suggestion und Hypnose als Heilung fördernde Kräfte blindlings

glauben lernt. Welche Verbrechen aber an der arischen Vevölkerung begangen werden können, wenn sich diese dem jüdischen suggestiven Willen in der Hand einer den jüdischen Weltzielen dienenden Ürzteschaft unterordnet, ahnt selbst der arische Rollege heute noch in den seltensten Fällen.

Hier aber wird es am Platze sein, uns jene geistige Verfassung des arischen Menschenk des näheren anzusehen, die die Voraussetzung, die conditio sine qua non für alles hypnotischsuggestiv-psychagogische Wirken der jüdischen "Medizinmänner" bildet.

#### XXXIV.

## Erkenntniskritischer Exkurs.

Wie schon so oft; muß der Verfasser bier auf andere seiner Schriften zurückverweisen, ein, wie er sich leider wohl bewußt ist, zumeist recht vergebliches Verfahren, da es dem heutigen, wenig gründlichen Leser so schwer klarzumachen ist, daß ein Buch, das auf selbständiger Denkweise beruht, erst vollauf verstanden wird, wenn dessen Voraussetzungen allseitig "feststehen", also auch im Hirne des Aufnehmenden jenes Fundament vorhanden ist, das dem Verfasser zur Errichtung seines Denkgebäudes gedient hat Fehlt dies Fundament bei dem Leser, dann wird er niemals die unerschütterliche Festigkeit eines Denkgebäudes begreifen können und jegliche Erschütterung feindlicher Unsichten und anders fundamen= tierter Gegnerschaft wird in seinem Innern alsbald solch im Innern schwankendes Gebäude ins Wanken bringen. So muß denn der Verfasser hier abermals mit allem Nachdruck sowohl auf seine Schriften "Drei Vorträge mit Zwischenstücken" als namentlich "Wort und Leben" hinweisen, in welch letterer Schrift die Stellung des Wortes im menschlichen Denkgebäude auf das Eindringlichste zu eraründen versucht wird. Da nun aber bei aller Suggestion und Hypnose es namentlich darauf ankommt, welche Stellung das Wort im menschlichen Denkgebäude des zu Beeinflussenden einnimmt, so ist jene Veränderung, die dank der Druderschwärze, dem Großstadtleben, dem Schulunterrichte und der Entartung im menschlichen Hirne sich vollzogen hat, die wohl zu begreifende Voraussekung für die "jüdische Behandlung" in jeglichem Sinne des Wortes.

Denken wir uns nun die Ppramide, unser altvertrautes Gleichnis für den fassenden Geift, in der Weise, wie es in "Wort und Leben" geschieht, derart viergeteilt, daß die unterste Schichte die Nahrung aufnehmende und spendende primäre Wurzelschichte des Geistes bilde, indes die zweite Schichte das Erinnerungs- und Gedächtnismaterial auf Grund solch primären Eindringens und aktiven Aufgenommenseins enthalte, während die dritte Schichte den gesprochenen und die vierte den geschriebenen Wortschatz darstelle, jenen Wortschatz, der nichts als falsche Münze, unechter Schmuck und imitierte Rostbarkeit ist, soferne er nicht aus dem einzig echten Material gewonnen, das heißt eben aus eigener primärer Fixation erworben und nur im Vergleich und Hinblick auf eine solche wirklich und wahrhaftig aufgenommen wird. Nun aber gilt es zu verstehen, wieso jener oft erwähnte, die sogenannte Sinnlichkeit vom sogenannten Denken trennende Schnitt zwischen primärer Kraft und sekundärem Besitz, der der deutschen Art so verhängnisvoll geworden ist, dazu führen konnte, daß auf Grund von Erziehung und Entartung ein neues geistiges Gebilde zu entstehen vermochte, das Gebilde des sekundären Menschen, welchem arischen Gebilde das Judentum ja seinen Siegeszug über die Welt verdankt.

Da aber muß man sich recht lebhaft vorstellen einerseits, daß die Geistigkeit der Jugendbildner, der produktiven Röpfe, der führenden

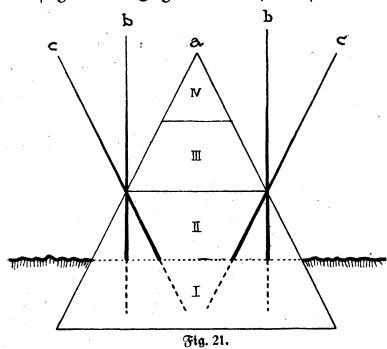

ist, Männer es die langsam, aber ficher die Struktur und Beistesart eines aanzen Volkes bilden und geradezuverwandeln kann, daß aber anderseits diese geistige Führerschaft zumeist in den Großstädten beranwächst, im modernen Unterrichte aebildet wird und aus den tausenderlei nicht mehr unmittelerlebten, sondern bar

mehr wort- als bildhaften Einwirkungen sich entwickelt. Das Buch als einzige geistige Nahrung des heranwachsenden Menschen schafft eine

vollständige Veränderung in seinem Denken, die merkwürdigerweise nie noch philosophisch ergründet wurde. Hat doch nie noch ein Philosoph es der Mühe wert gefunden, die Minderwertigkeit einer Welt zu betonen, die statt durch das Erlebnis durch die — Druderschwärze ins menschliche Hirn hineinspaziert. Denn während beim lebendigen Menschen der geistige Strom unverstört vom Fundamente der Pyramide zu ihrer Spitze emporflutet, dieweil ja die den Spitz- und Kernpunkt repräsentierende fassende Kraft immer wieder aktiv vorerst nach jenem sundamental Lebendigen greift und auf diese Weise das Innerste bei solcher geistiger Stromrichtung gleichsam gespeist und geradezu gebildet wird, so reift und dehnt die Fixation von Schriftzeichen als erste und eigentliche geistige Nahrung die vierte Schichte der Geistigkeit derart auf und aus, daß nunmehr der Weg nicht mehr wie früher vom erfaßten Eins zum Erinnerungsbild und schließlich zum Worte der allein gewohnte und geläufige ist, sondern gleichsam ein entgegengesetztes Strömen des Geistes einsetzt und zum Üblichen wird und schließlich vom Wort zum Erinnerungsbild (das allerdings mit Ausschaltung primärer Fixation kaum vorhanden ist) der Weg ebenso häufig und normal geworden ist, wie der ursprüngliche vom Bild zum Worte.

Nun denke man sich aber dies geistige Gebilde, das durch die verhängnisvoll verändernden Einflüsse aus der ursprünglichen Phramide (a) in eine prismatische Form (b) verwandelt wurde, welche nur mehr auf der Erdoberfläche aufruht, ohne fundamentierend in sie hineinzureichen, langsam und allmählich derart verändert, daß, etwa in einer zweiten und dritten Generation, die dritte und vierte Schichte der Geistigkeit abermals derart die Haupternährung zugeführt erhält, daß geradezu eine an der Erdoberfläche abgehadte, auf dem Ropfe stehende, verkehrte Pyramide (c) entstünde! Während nun aber jenes Prisma die Gestalt des sekundären Menschen versinnbildlichte, welche zwar verschiebbar war, immerhin aber noch auf der Erde fest und stabil zu stehen befähigt sein konnte, ist dies neue abgestumpfte Pyramidengebilde das Symbol für jenen verhängnisvoll inversen Menschen, der nur in recht labilem Gleich= gewichte auf unbesessener Erde stehen und von jeder anrollenden Gewalt unschwer, ja spielend zu Fall gebracht werden kann.

Wer die überrollende Tendenz des beweglichen Geistes im Verlaufe dieses Vuches nach so vielen Richtungen hin hat erkennen lernen, der wird unschwer begreifen, welche Strukturen es sind, die der Jude dem Arier einzig und allein vergönnt: sicherlich nur diejenigen, welche den arischen Menschen zu jener strukturlosen Unterschichte aneinander- und zusammenschiebbarer Gebilde verwandeln, über welcher sich eben seine rastlos bewegliche Tätigkeit am besten und ungestörtesten entfalten kann. So aber entsteht unter seinem Einfluß jenes gestaltlose Konglomerat unbedenklich aneinandergerückter, beweglich gemachter, zu Fall gebrachter und gestaltlos gewordener Gestakten, die ja Vedingung und Vorausssehung zur Weltherrschaft des beweglichen Geistes sind.

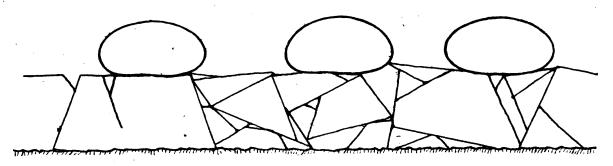

Fig. 22.

Da aber ist es Hauptaufgabe der jüdisch orientierten medizinischen Wissenschaft, den ihr durch Entartung und "zionistische" Erziehung wohlpräparierten Menschen nach ihrer Weise zu vergewaltigen. Dieser sekundäre, beziehungsweise inverse Menschaber ist es, und das aus unsern Figuren zu begreisen ist wichtigste Aufgabe dieser Darlegungen, der einzig und allein für Suggestion und Hypnose geradezu wehrlos prädisponiert ist\*. Denn wer so

<sup>\*</sup> Der bewyst-primäre Geist des Menschen ist es, der sür Hypnose und Suggestion unzugänglich ist; wogegen der nur- und naiv-primäre, also der Bauer und Handwerker, der im sekundären Geistesbereiche keinerlei Aktivität und sassende Kraft sein Eigen nennt, ebensalls sür Hypnose und Suggestion zugänglich ist, zumal ihm ja nicht bewust ist, daß er in seiner primären Firation eine aller psychischen Vergewaltigung Halt gebietende Kraft besäße, falls er sie in den Dienst solchen Widerstandes stellte. Hierüber ahnungslos, wird auch er, der ja das Wort nur als lebenerzeugendes und also gewichtiges und gläubig aufgenommenes Geistesphänomen besist und wertet, erst recht der Hypnose und Suggestion auf Gnade und Lingnade versallen. So ist es z. B. bekannt, daß der Arzt auf dem Lande geradezu Hypnose und Suggestion als — Lokalanästhesieersas mit gutem Ersolge (Jahnreißen!) anwendet. Die ungeheure Macht der Kirche bei der gleichen Bevölkerungsschichte ist auf völlig analoge Weise zu erktären.

sehr gewohnt ist, das Wort als die inneres Leben und geistige Vorgänge erzeugende Kraft in sich walten zu lassen, wie sollte der nicht wehrlos dem Arzte preisgegeben sein, der mit voller Konzentration einige Säke auf seinen Patienten einspricht, die nunmehr allsogleich in lebendige Vorstellungen umgeseht, alsbald das Innenleben des Vehandelten ganz und gar ausfüllen.

Und nun gar bei der eigentlichen Hypnose! -Wie ist es hier geradezu physiologisch feststellbar, daß sie erst in dem Augenblick einsetzen kann, wo jene Gehirnpartien, die der primären Fixation dienen, ermüdet, eingeschläfert und geradezu gelähmt werden. Der Hypnotiseur, der nicht imstande ist, durch die Leucht- und Spannkraft seines Auges die nötige Lähmung und Erschlaffung auf die primär fixierende Blicktraft des Patienten auszuüben, verwendet biezu glänzende Gegenstände, die, wenn sie vom Patienten lange genug fixiert werden, jene gleiche Ermüdung, Erschlaffung und Läbmuna der dem aktiven Sehakt dienenden Gehirnvartien zur Folge haben, so zwar, daß nunmehr das inverse Einströmen und Beeinflussen des Vorstellungsaktes vom gesprochenen Worte aus sich ungehemmt vollziehen kann. Nun erst füllen die durchs gesprochene Wort heraufbeschworenen Vilder und Vorstellungen so ganz und ungeteilt das Innere des Patienten aus, daß sie, seine eigenste und ungeteilte Denkaktivität ersetzend, so sehr Inhalt seines Total-Ichs geworden find, daß sie als Wille und Entschluß, als Plan und Vorsatz sein ganzes folgendes Leben zu beeinflussen imstande find. Wer die Hypnose derart erkenntniskritisch durchleuchtet hat, der sieht sie wohl, eingeordnet und in Zusammenhang gebracht mit allen gewohnten Denkvorgöngen, in neuem Lichte, entkleidet jeglichen auf höbere oder okkulte Kräfte ablenkenden Mysteriums.

Daß freilich nebenher immer wieder und wieder eine Schwindelhypnose geht, darin bestehend, daß Eitelkeit, Schauspielerei, Produktionsgelüste und das Gefühl, "sich zu blamieren", wenn ein vor der Öffentlichkeit vorgenommenes Experiment dem Hypnotisierten "mißlänge", bei den Medien mitspielen, ist nicht zu bestreiten, ebensowenig aber auch, daß der seelenkundige Hypnotiseur, der öffentliche Vorstellungen gibt, woselbst die Hypnose erschwert wird, weil das Ausmerken des zu Hypnotisierenden auf das Publikum jene bedenkliche Ablenkung bildet, die die völlige Hingabe an den Willen des "Künstlers" beeinträchtigt, sich, dieser Gesahr wohl bewußt, derartige Medien aussucht, denen er anzusehen vermag, daß sie, eitel oder sehnsüchtig und erotisch unbefriedigt, nichts sehnlicher wünschen, als für kurze Zeit im Mittelpunkte der Aufmerksamkeit und des Interesses einer aroken Menschenmenae zu stehen. So wird es sich denn bei öffentlichen Schaustellungen namentlich empfehlen, Jüdinnen, die mit äußeren Reizen vielleicht nicht allzusehr gesegnet find, zu erwählen; das lebhafte Verlangen, allgemeines Interesse zu erwecken, die Furcht, sich zu blamieren, die uns schon bekannte seelische Vereitschaft, "sich was vorzufühlen", und endlich, nicht zulett, die stets irgend erotisch betonte freudige Hingabe an den Willen des Hypnotiseurs, das alles wird und muß bewirken, daß ein mit dem psychologisch richtig ausgewählten Medium vorgenommenes Experiment mit absoluter Sicherheit gelingen dürfte. Man denke sich doch einmal in die Seele eines Menschen hinein. der zwar völlig bewußt und unbenommen, aber doch mit der Sehnsucht, interessant zu sein, auf das Podium binaufgerufen wird. Belänge es nicht ihn zu "hypnotifieren", dann müßte er abgewiesen und geradezu beschämt alsbald den Plat räumen, und so bleibt er denn bereitwillig oben und wird freudig alles mit sich geschehen lassen und alles leisten, was nur immer von ihm verlangt werden maa!

Wir haben dies so aussührlich behandelt, weil es uns wichtig war, klarzulegen, daß die öffentlichen Schaustellungen mit Hypnose wenig genug zu schaffen haben, womit die surchtbare Gesahr und Macht, die hypnotische Beeinflussung für Leben und Zukunft sekundär und invers entarteter Menschen zu bedeuten hat, sicherlich keineswegs bestritten werden soll. Daß aber das auserwählte Volk, von dem wir bereits aus unserer Gegenüberstellung wissen, daß es seit je "alle Menschen bewog, wozu es wollte" (S. 47), geradezu dazu geboren ist, die Hypnose sich zur eigensten Domäne zu erwählen, ist bei diesem urewigen Welthypnotiseur mehr als begreislich.\*

<sup>\*</sup> In diesem Zusammenhange sei das Unikum erwähnt, daß in Wien ein Mann Gerichtssachverständiger für Hypnose werden konnte, der nicht Doktor der Medizin, sondern Doktor der Rechte ist. Wenn man ersährt, daß dieser Herr namens Dr. Thoma noch zur Zeit seiner juridischen Studien Tennenbaum hieß, wird diese Selksamkeit verständlich, zumal dieser Sachverständige durch öffenkliche Vorträge für die Macht der Hypnose einkritt und die Verübung von Verbrechen in hypnotischem Zustande allen Ernstes verkritt! Der Ersolg wäre: daß, analog dem Zweckrausche, den sich einer antrinkt, um sür irgendein Ver-

So hat uns denn diese kurze erkenntniskritische Übersicht zu klarer Einsicht gebracht, daß Suggestion und Hypnose, wie sie in allen Verfallszeiten einsetzen und vom Judentum mit bewußter Meisterschaft gehandhabt werden, den sekundären oder gar inversen Beistesmenschen zur Voraussetzung haben, so zwar, daß der bewußt primäre Mensch für derartige psychagogische Vergewaltigungskünste unzugänglich ist und mithin die größte und einzige Gefahr für Zions Weltmacht bedeutet. Daß aber der Deutsche dank der lähmenden Einwirkung seiner durchwegs sekundären Philosophie (mit dem Kantschen Schnitte zwischen "Sinnlichkeit" und "Denken") das geborene Versuchskaninchen für Zions Rünste seit je abgegeben hat, ahnt der Unglückselige wohl kaum in ganzer verhängnisvoller Tragweite. Und unsere Aufgabe soll es nun sein, zu zeigen, wie etwa die Freudsche Methode insoferne nicht dem Judentum allein gemäß ist, als sie, auf den Deutschen angewandt, diesem zwar nicht entspricht, ihn aber um so sicherer in allem Instinkthaften verwirrt, lähmt und vergewaltigt.

Dem Uneingeweihten wird es kaum glaublich erscheinen, wie oft und mit wie bewußtem Vernichtungswillen jüdisch örientierte Psychiatrie durch "Diagnosen" die Seelenvorgänge dadurch, daß sie sie konstatiert, geradezu erzeugt und seelische Veränderungen, Verstörtheit, Verwirrung und Unterjochung unter den Willen des Arztes erzielt. Wenn zum Veispiel — ein uns wohlbekannter Fall — ein jüdischer Psychiater einer Patientin diagnostiziert, das heißt also deutlicher gesagt, suggeriert, sie sei in ihn verliebt, so wird dieses Wort, dieser Gedanke, dieses Gesühl zum aufgezwungenen Seeleninhalte des wehrlosen, dekadenten, sekundären (oder gar inversen) Großstadtgeschöpfes, das, ohnehin an seelischer Armut leidend, nunmehr einen Lebensinhalt aufgezwungen bekommt, der es zum willenlosen Werkzeug des ärztlichen Verbrechers macht.

brechen sich Straslosigkeit zu ersausen, nun auch Iwechypnosen in Schwang kämen, wodurch alle möglichen Zion genehmen Freveltaten straslos "erhypnotisiert" werden könnten! — Siehe hierüber auch Dr. Heinrich von Kogerers Aussührungen unter dem Titel "Der Fall Maria D." in der "Wiener medizinischen Wochenschrift" 1921 anläßlich eines von dieser Gilde angestisteten hypnotischen Scheinattentates auf Hofrat von Wagner-Jauregg.

Ebenso aber ist es mit allerhand "Romplexen" beschaffen, die, beim jüdischen Patienten vielleicht feststellbar, dem sekundären oder inversen arischen Geiste zu völliger Verstörung und Verwirrung spielend leicht aufdisputiert werden können. Und so kann es denn den psychagogischen Kniffen zionistischer Spezialisten sehr wohl gelingen, Menschen, deren einziges Leiden falsche Erziehung, Blutarmut und mangelnder Lebensinhalt ist, in psychisch schwer Erkrankte zu verwandeln, was im Dienste Zions von dessen Getreuen überlegenen Lächelns und voll satanischer Schadenfreude genoßen wird. Man denke sich aber in die Verstörtheit etwa eines jungen Mädchens hinein, dem der Psychiater mit apodiktischer Sicherheit georakelt hat, es leide an einem "Vaterkompler", so zwar, daß nun — nach den uns wohlbekannten, im dritten Teile von "Geist und Judentum" ausführlich behandelten Gesetzen fixatorischer Verknüpfung — der Vater dem erotischen Empfindungsleben mit einemmal verknüpft wird und die Unglückselige nun nie mehr in ihrer verstörten Seele das Bild des Vaters ohne erotische Begleiterscheinungen zu sehen vermag, bis auch in Wirklichkeit das vorerst Eingeredete und Aufgezwungene zu lebenzerstörender Wahrheit wird.

Daß der Jude Perversionen des erotischen Prozesses viel zugänglicher ift als der Arier ("Geift und Judentum", S. 83ff.), wissen wir bereits; daß aber die jüdische Arzteschaft zweierlei Weisheit predigt, die eine für den zu vernichtenden arischen Menschen, die andere für den zu heilenden und stählenden jüdischen Stammes= genossen, ift wohl weniger bekannt. Ein bekannter Schüler Freuds waat es so zum Beispiel allen Ernstes, die Onanie als nicht gesundbeitsschädlich öffentlich geradezu zu empfehlen, wogegen den jüdischen Stammesgenoffen Reuschbeit und Sittenreinheit ans Herz gelegt wird. Und daß es namentlich die jüdische Arzteschaft ist, die der unalückselig vergrmten und verkommenen einheimischen Verölkerung mit innigem Behagen den Dienst der Abtreibung der Leibesfrucht leistet, ist allgemein bekannt. Der schamlose Vernichtungswille gegen das Wirtsvolk kam nach dem Umsturz erschütternd zum Ausdruck, da etwa neun jüdische Ürzte gleichzeitig und durch gemeinsame Plakate in verschiedenen Wiener Bezirken Vorträge ankündigten, deren Ziel und Sinn die planmäßige Verhinderung der Konzeption war. Der Verfasser schmeichelt sich, daß die Deutlichkeit und Schärfe, mit der er dies verbrecherische Treiben in einem vom "Deutschen Klub" in Wien veranstalteten Vortrage (Oktober 1919) öffentlich an den Pranger stellte, bewirkt hat, daß jene schamlosen Plakate und Vorträge bald verschwanden und eingestellt wurden, was natürlich die geheime Wühlarbeit und das Entgegenkommen gegenüber den Wünschen und Nöten der verarmten Wiener Bevölkerung gewistlich nicht eingedämmt hat. Wenn man aber bedenkt, daß in Wien ein eigener Verein "Mutterschaftsschuß" besteht, der Vernichtung der Leibessrucht propagiert, daß mit Proschüren dieses Inhaltes in vielen Tausenden und zu merkwürdig billigen Preisen die Städte und das Land überschwemmt werden, wohingegen die Kinder Ifraels, die sich's ja auch leisten können, immer noch dem Grundsat huldigen, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren wie der Sand am Meere, so wird man die teuflische Zielstrebigkeit, den verbrecherischen Vernichtungswillen Zions mit Schaudern begreifen lernen.

Daß die Geschlechtskrankheiten das beliebteste Gebiet jüdischer Behandlung abgeben, ist ziemlich allgemein bekannt. Ist doch jeder an Gonorrhöe oder Syphilis erkrankte Mensch für den Juden mit jüdischer Orientierung das wandelnde Rapital, dem ausgiedige und langfristige Zinsen zu entnehmen die behagliche Aufgabe desjenigen ist, der im Arier nichts anderes sieht als das Ausbeutungsobjekt seiner Geldgier. Die Leichtfertigkeit, mit welcher zum Beispiel die ersterwähnte Krankheit gerne als eine "Kleinigkeit" hingestellt wird, trägt viel zu ihrem chronischem Berlause bei und füllt die Taschen der Spezialisten jüdischen Bekenntnisses. Hiermit soll natürlich nicht gesagt werden, daß nicht auch ein Teil der andersrassigen Arzteschaft aus dem Leide der Menschheit ausgiedig Kapital zu schlagen weiß; doch aber ist die Entsittlichung der Arzteschaft nach dieser Richtung hin unbestreitbar jüdischen Ursprunges.

Und wenn wir uns nach jenen Zweigen der Medizin umsehen, in welchen tieserer Einblick in das physiologische Gesüge des Organismus nottut, so ist und bleibt hier der fassende Geist tonangebend und führend, und nur in jenen Vereichen des Experimentellen, wo die Vergewaltigungsinstinkte des Judentums zutage
treten, wurde von dieser Seite — und zwar in recht verhängnisvoller Weise — Neues geleistet. Da aber gehen Zions Vestrebungen
namentlich dahin, die durch physiologische Erkenntnisse immer
sicherer gewordene Rassentheorie zu verstören und zu verwirren.
Und so ist es denn in der Viologie und beim Experiment, das sich mit den Sexualorganen mannigfaltiger Lebewesen beschäftigt, wo das Judentum Neues zu erweisen beflissen ist, namentlich nach der Richtung hin, die Deszendenztheorie (Weismann) von der Unveränderlichkeit des Reimplasmas ins Schwanken zu bringen.

Hammerer genannt werden, der nach vielen Richtungen hin eine nicht ungefährliche, geradezu als zionistisch anzusprechende wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet. Während nun aber die Transplantationen von Eierstöden und Samenträgern bei Tieren Veränderlichkeiten aller Arten darzeigen sollen, sind dies nur die ersten schüchternen Vorbereitungen zu Vergewaltigungen ganz anderer Art. Denn unter dem Vorwande der Verzüngung oder der geistigen Aufzucht oder der rassenhaften Verbesserung will es diese schamlose und der Natur strupellos geradezu ins Handwert pfuschende "Wissenschaft" dahindringen, daß es ihr gestattet sein soll, auch an Menschen ühre segensreichen Transplantationen vorzunehmen. Die geheimste Absicht aber bei derartigen Eingriffen wäre namentlich einerseits die Verwischung der Rassengegensätze\*, anderseits aber die Ertötung jeder Jion nicht genehmen Geisteskraft im Reime.

Wie sehr es aber Zions innigstes Vestreben seit jeher bildete, gerade die produktiven Kräfte, die Selbstherrlichkeit des Gedankens, am liebsten gleich physiologisch zu vernichten, ehe es zu den gefährlichen Ausstrahlungen und Einwirkungen auf das im Grunde nur ihrer Ausbeutung dienen sollende Volk komme, beweist ihre Kenntnis von der zerstörenden Einwirkung hochgespannter Frequenzskröme gerade auf den produktiven arischen Schädel. Wenn es so dem Arzte

<sup>\*</sup> Hat der Arzt z. B. einen arischen Hoden einem jüdischen Manne aufgepfropft, so wäre durch die Zeugung eines arischen Sprößlings etwa die Unsicherheit der Rassentheorie wieder einmal "bewiesen", wobei das arische Reimplasma natürlich trotz dem Wohnungswechsel zutage träte und nur durch die Unkontrollierbarkeit des Arztes der Hokuspokus demnach ermöglicht wäre. Zum zweiten aber könnte der Arzt, dem der Mensch zu solch frechen Vergewaltigungen überantwortet wäre, geistige Kräfte, die ihm unbequem sind, durch Enksenung von Drüsen und Zeeinslussung wichtigster Sekretion (Hormone) geradezu ausmerzen und die dem Judenkume so gefährliche arische Genialität wäre wehrlos seinem vernichtenden Hasse preisgegeben. Daher kann nicht früh genug vor den von solcher Viologie ausgehenden bösen Gelüsten gewarnt werden! — Wir werden den Namen Kammerer auf ganz anderem Gedieke, aber zu völlig analogen zionistischen Zweden hervortretend wiedersinden.

freistünde, durch physiologische Eingriffe "im Dienste der nächsten Generation" sowie durch elektrotechnische Vehandlungen geradezu spstematisch die Entgenialisierung des arischen Menschen vorzunehmen, dann ist wirklich nicht abzusehen, welche Macht der Welt jemals wieder imstande wäre, solche Vernichtungsarbeit an der Menschheit zu bekämpsen oder auch nur anzutasten. Und so muß denn — mag sich der Jude auch auf dem Umwege großartiger Verzüngungskünste (Steinach) an das Recht, durch operative Eingriffe das Leben zu vergewaltigen, heranschleichen wollen — klipp und klar das strengste Verbot ausgesprochen werden, andere operative Eingriffe vorzunehmen als solche, die der Heilung eines nachweisbaren Gebrechens, der Verhütung einer unmittelbar drohenden Lebensschädigung dienen; insbesondere aber, daß Veeinslussungen, die auf die nächste Generation hinauszielen, jemals vom Arzte am Menschen vorgenommen werden.

Daß das Angleichungsbedürfnis an das Herrenvolk den Juden veranlaßt, wenn irgend möglich hervorstechende Rassenmerkmale zu beseitigen, ist begreiflich. So kann es denn keineswegs befremden, daß von jüdischer Seite Versuche zur Gestaltveränderung "störender" Körperformen unternommen werden, wobei sowohl menschliche Fleisch= und Hautbestandteile als auch Paraffin zu plastischen Umgestaltungszwecken zur Verwendung kommen. So gelingt es denn heute auch schon, krumme und häßliche Rasen geradezu "umzubauen", wodurch die Angliederung und Ähnlichmachung an die arische Bevölkerung immerhin äußerlich hin und wieder gelingen mag.\* Sollte diese vergewaltigende Umformung der menschlichen Gestalt im Dienste der Verwischung von Raffenmerkmalen und -gegensätzen Fortschritte machen, so würde hoffentlich dem Deutschen doch endlich klar werden, welches das sicherste und untrüglichste Unterscheidungsmerkmal des jüdischen Feindes ist: sein Geift, sein beweglicher, allgestaltiger und gestaltloser Geist, der das einzig Wesentliche ist, das keinerlei Umgestaltungskünste aus der Weit schaffen können und der, wenn er im Dienste von Anpassung und Mimifry wirklich einmal völlig zurückgedrängt würde, Wesen und Gefahr des Judentums ja geradezu aus der Welt schaffte. Für diesen Verstellungsschwindel wären wir dem Juden äußerst dankbar;

<sup>\*</sup> Namentlich zur Verwendung von Abkommandierten dürften derartige Umformungen wichtige Dienste leisten!

nur leider! gerade dieser Geist ist es, von dem er sich nimmer trennen mag noch auch kann, dieweil eben — keiner wird, was er nicht ist.

Und nun male man sich aus, was einer arischen Bevölkerung bevorsteht, wenn nur mehr eine rein jüdische Arzteschaft über Leben und Gesundheit zu wachen hätte, unkontrolliert und ungehemmt von Rollegen arischer Struktur! Wie jede mikliebige Geistigkeit alsbald vor das Forum der jüdischen Psychiatrie gelangen würde und alles Zion Widerstreitende unbarmberzig als Irsinn gebrandmarkt und ausgeschaltet würde. Und nun aar die Verbrechen, die ungestört und ungeftraft unter dem Schilde ärztlicher Behandlung an allem arischen Menschentume begangen werden könnten! Wie leicht kann ärztliche Behandlung eine Krankheit chronisch machen, ja geradezu hervor= bringen, und wie ungezügelt werden alle Instinkte zionistischer Schlaubeit und Vergewaltigung emporflammen, wenn nirgends mehr eine Gefahr droht, daß "der Name des Herrn entheiligt", d. h. also, daß 'im Dienste des auserwählten Volkes begangene Verbrechen entlarvt werden! Wer einigen Einblick darein gewonnen bat, mit welcher Nonchalance und selbstverständlichen Dienstbeflissenheit sich jüdische Psychiatrie in den Dienst jeglichen von Zion-ausgebenden Vergewaltigungswillens stellt, der müßte bei dem Gedanken schaudern und geradezu verzweifeln, wenn die Möglichkeit rechtschaffen arischer psychiatrischer Kontrolle einmal aus dem einfachen Grunde ausgeschaltet bliebe, weil sie — nicht mehr vorhanden wäre. Man vergleiche hier den Fall jenes Engländers (S. 153), sowie den des Verfassers, welche beide mit Hunderten von Schickfalsgefährten unrettbar für alle Zeiten in der Versenkung einer Irrenanstalt verschwunden wären, gäbe es keine arische Arzteschaft mehr in Europa!

Und nun gar, wenn es um die völlige Veseitigung unliebsamer Persönlichkeiten geht! Alle die in unserem Aufsate "Weiße und schwarze Magie" (Siehe Anhang, S. 409) angedeuteten Vernichtungs=möglichkeiten würden unter ausgesprochen jüdischer Oberhoheit in erschreckender Weise überhandnehmen. Und der politisch Mißliebige, der etwa mit einer künstlich erzeugten Stirnhöhleneiterung nur auf den jüdischen Fachgelehrten angewiesen wäre, liese Gefahr, in die Hände eines Mitverschworenen zu geraten und also dank der Unstontrollierbarkeit jeglicher spezialistischer Vehandlung zu spät oder

gar nicht operiert zu werden, so daß Hirnhautentzündung und Tod die mit Leichtigkeit zu erreichenden gewünschten Resultate derartiger künstlicher Insektionen sein würden.

Die geheimen Fäden, die von der Politik zur Medizin schon heute hin und wieder führen, ermist wohl der Uneingeweihte in den seltensten Fällen. Nimmt etwa der jüdische Arzt die noch später zu behandelnden psychagogischen Kniffe von Wahrsagerei und Traumdeutung bei irgendwelchen Vergewaltigungstaten zu Hilfe, so ist es ein Kinderspiel, einen Mißliebigen, etwa durch Abspenstig= machung aller ihm Angehörigen und Nahestehenden, zu isolieren. wie es in frühern Zeiten auch dem Beichtvater nicht minder gelungen war, durch Einflüsterungen firchenvolitischer Natur vergewaltigend an einen politischen Gegner beranzukommen. Und so hat denn wirklich der Arzt heutigentags in jedem Sinne des Wortes die gefährliche und bedenkliche Rolle des Beichtvaters an sich gerissen, und eine arisch orientierte Vevölkerung kann nicht genugsam gemabnt werden, diese unendlich verantwortungsvolle Stellung nur Männern der gleichen geistigen Struktur, wie sie ihr selber zu eigen ist, zu überantworten.

Wenn die arische Wissenschaft sich durch Tierexperimente etwas mehr mit den geheimen Vernichtungskünsten einlassen wird, dann wird mit Staunen erkannt werden, wie manche Krankheiten auf fünstlichem Wege erzeugt werden können, wovon die unschuldsweiße Schulweisheit sich heutigentags nichts träumen läßt. So ist denn der Verfasser auf Grund eigenster Erlebnisse und Beobachtungen fest davon überzeugt, daß sich namentlich bei Frauen, die sich dem Rlimakterium nähern, Zisten und krebsartige Gebilde künstlich erzeugen lassen. Wenn man Karzinom als den Selbstbefruchtungsprozeß zweier Zellen (Carl Ludwig Schleich) auffaßt, zu deren Wachstum und Nahrung das umliegende Zellgewebe herangezogen wird, wenn man ferner die übermächtige psychisch=physiologische Gebärbereitschaft der weiblichen Geschlechtsorgane in jenem kritischen Alter bedenkt, so hat die Auffassung nichts Vefremdliches, daß ein künftlich erzeugter psychophysiologischer Zirkulationsandrang in jene befruchtungssüchtigen Partien, bei stattgehabtem Zengungsakte und dementsprechenden intensiven Erregungsvorgängen, soferne die reale Befruchtung nicht stattfindet, den ungestümen Zellwachstumsdrang jener Organe zu zistösen Vildungen veranlaßt. Denke man sich nun

durch plökliche Unterbrechung des geschlechtlichen Verkehres den Andrang gegen jene nunmehr stark in Tätigkeit gesetzten Partien nicht mehr entlastet, nehme man noch eine konstante Veeinflussung dieser Organe (etwa durch eine stetige elektrische Stromvibration), sowie mit "geeigneter" Nahrung erzeugte peritoneale Reizungen hinzu, so kann die durch gewichtige Erlebnisse des Verfassers begründete Überzeugung nicht von der Hand gewiesen werden, daß dieserart zistöse Gebilde mit wissenschaftlicher Sicherheit erzeugbar sind.

Denjenigen Arzten, welche vor solchen phantastischen Vermutungen, noch dazu von einem Laien ausgesprochen, ungläubig die Röpfe schütteln, kann auf das dringlichste geraten werden, ehe Tie derartige, ihrem harmlos gutmütigen Bereiche fernestehende Teufeleien als Unmöglichkeit und Aberwit ablehnen, die entsprechenden Tiererperimente vorzunehmen. Che aber nicht der Versuch gemacht wurde, etwa ein Meerschweinchen im reifern Alter längere Zeit befruchtungslosen Sexualakten zuzuführen, diese plötslich zu unterbrechen, das Tier hierauf dauernd hochgespannten Frequenzströmen auszuseken, durch geeignete Nahrung für Darmreizung und zirkulationsstörenden Blutandrang gegen die Ovarien zu sorgen — ehe derartige Versuche nicht zahlreich und sorgfältig genug von vollständig vertrauenswürdiger arischer Seite durchgeführt worden find, wird der Verfasser von seiner festen Überzeugung der künstlichen Erzeugbarkeit von Neugebilden nicht ablassen und stellt es nun ganz der Gewissenhaftiakeit. dem Ernste und dem Verantwortungsbewußtsein der arischen Arzteschaft anheim, ob sie derartige Probleme weiterhin in undurchdringliches Dunkel gehüllt lassen wollen.

Daß es aber für die "schwarze Magie" noch ungezählte Mittel und Wege gibt, mißliebige Existenzen zu vernichten oder auszuschalten, liegt auf der Hand. So möchten wir nur auf die interessanten, ebenso "vielversprechenden" als unkontrollierbaren Möglichkeiten hinweisen, etwa bei Nervenabtötung in der Zahnwurzel durch Einführung geeigneter Reizmittel auf die naheliegenden Gehirnnerven derart zerstörend einzuwirken, daß geradezu Geisteskrankheiten hervorgerusen werden können. Wir weisen hier nur auf einen bekannt gewordenen Fall hin, wo Geistesstörungen mit einemmale behoben wurden, da nach Entsernung einer Zahnbrücke der Abgang schädlicher Substanzen durch die freigewordenen Nerven-

kanäle ermöglicht wurde. Was sich in dem veröffentlichten Falle vielleicht zufällig ereignete, läßt sich — etwa durch plößlich herbeizgeführtes Brüchigwerden eines Zahnes und durch die demzentsprechende "Zehandlung" durch den "geeigneten" Arzt sicherlich auch planmäßig herbeiführen mit dem gewünschten Resultate einerzeits einer Geistesstörung, anderseits aber der wirklich geradezu unmöglichen Entlarvung.

Daß durch minimale geschickte Dosierungen, wie sie einer abkommandierten Röchin etwa unschwer anvertraut werden können,
jegliche Urt von Darm-, Magen-, Herz-, Nieren- u.s.w. Veschwerden
und Leiden erzeugt werden kann, sei nur nebenbei bemerkt, um die Uufmerksamkeit einer allzu arglos vertrauensseligen arischen Wissenschaft auf diese geheimen Gebiete, sie aus lethargischer Ruhe aufscheuchend hinzulenken. Jedenfalls wird es hoch an der Zeit sein,
daß sich die arische heilsbestissene Wissenschaft mit allem Eiser
der Ergründung der geheimen Zerstörungskünste zuwendet, zwar
nicht, um sie selber auszuüben, gewißlich aber zu dem Zwecke, ihnen
gewachsen zu sein, sie zu durchschauen und sie also allüberall, wo
sie sich hervorwagen, unbarmherzig zu hintertreiben.

### XXXVI.

Wer sich von der Wahrheit dessen, was wir nun zu sagen haben, überzeugen will, den verweisen wir auf Heises Zuch "Die Ententestreimaurerei und der Weltkrieg"\* und namentlich auf das Rapitel "Freimaurerei und Oktultismus", aus welchem er die unbestreitbare Tatsache entnehmen wird, wie innig diese beiden, scheinbar so unzusammenhängenden Geistesrichtungen miteinander verknüpft sind. Hier muß es nun vorerst unsere Aufgabe sein, die scheinbare Unvereinbarkeit der jüdischen Vorherrschaft in der Freimaurerei, also der Vorherrschaft des absolut illusionslosen Menschen mit einer Geistesrichtung, die allen Verstiegenheiten, allen mystischen Sehnssichten, allen unerfüllbaren metaphysischen Vedürfnissen geradezu systematisch Vorschub leistet, zu erklären. Nun, diese Erklärung ist einsach genug, wenn man weiß (siehe "Geist und Judentum", S. 120), was jüdische Skepsis bedeutet: das höhnisch überlegene Vekritteln und Vewiseln allüberall, wo sassende Geisteskraft in der unbändigen

<sup>\*</sup> Vafel 1920, Ernft Finkhs Verlag.

Sehnsucht, über alles erdhaft Gebundene fassenden Vereiches binaus in ein Überirdisches, ewig Gültiges zu reichen verlangt. Aber welch herrliche Gelegenheit zu psychagogischen Künsten! Wie kann der Illusionslose, mit höhnischem Achselzucken sich überlegen Fühlende aus den Illusionen der ihm von seinem Gotte zur Vergewaltigung Preisgegebenen in jedem Sinne des Wortes Rapital schlagen! Wie kann der zutiefst Ungläubige aus allen Gläubigkeiten und einem ihm ewia unverständlichen inbrünstigen Hinausbegebren aus den Wänden dieses Irdischen profitieren, wenn er, sich zum seelischen Verwalter und Nährvater dieses geistigen Hungers er= nennend, in systematischer Ausnützung der hieraus für ihn möglichen Vorteile sämtliche derartige Seelennahrung — selber erzeugt, ihre Austeilung durch seine Angestellten vornehmen läßt und so auf den Herzen der ihm Preisgegebenen jene Musikpiècen ausführen kann, wie er sie zur Oberhoheit und Gewalt über den arischen Geist für seine Weltherrschaft benötigt!

So sehen wir denn den schamlosen, glaubensleeren, unmetaphysischen Allesbeweger sich zum unsichtbaren Verwalter von Metaphysik, Mystik, Oktultismus, Spiritismus, Theosophie und allen sogenannten "Geheimwissenschaften" aufschwingen, und so erklärt sich aufs einfachste und schönste dies auf den ersten Vlick scheinbar so Unvereinbare. Und abermals ist es der Schwindler, der sich der Gutgläubigkeit und Sehnsucht der Wirtsvölker ausbeutend bemächtigt, und abermals ist es die Vlindheit und Traumgloskugeligkeit der Lusgebeuteten, die dieses schwungvolle Geschäft so herrlich und ungestraft florieren läßt.

Um aber diese immerhin rätselhaste Beziehung des unmetaphysischen Menschen zur Metaphysik, des un-, ja antimystischesten zur Mystik klarer zu sehen, stehe hier

# Das Gleichnis vom Gaukler und dem Tellertanze.

Es war einmal ein Gaukler, der stand bei einem reichen und vornehmen Manne in Diensten und mußte zur Erheiterung der Gäste, wenn diese zu festlichem Mahle sich versammelten, seine Künste spielen lassen. Im Anfang war er's gar wohl zufrieden, bei seinem reichen und freigebigen Brotgeber eine sorglose Unterkunft

gefunden zu haben; bald aber, als er immer den Festgelagen eben infolge seiner Tätigkeit beiwohnte und die herrlichsten Gerichte vor seinen begehrlichen Bliden herangetragen und dann, auf schön gesformten und kostbaren Tellern dampsend und lodend aufgehäust, alsbald verspeist wurden, indes er sich in der Gesindestube mit einsfacherer Rost begnügen mußte, erwachte die wilde Gier in ihm, seine Jonglierkünste nun einmal dahin zu verwenden, seinen Brotgeber nicht nur durch Gaukelspiel zu unserhalten, sondern auch derart zu täuschen, daß ihm selber die Genüsse zuteil würden, sein Herr aber zur Abwechslung mit der Knechtskost vorlieb nehmen sollte.

Und da eines Tages eine ansehnliche Gesellschaft versammelt war und alles ungeduldig dem Mable entgegenharrte, da tänzelte er früher als sonst in den Festsaal hinein, ging mutigen Schrittes auf die geschmückte Tafel zu, um welche sich die Gäste gerade zum Platznehmen vereinigt batten, ergriff mit keden Fingern rasch und unbefangen einen, zwei, drei, vier Teller, versetzte sie mit geschicktem Ruck in wirbelnde Bewegung, hatte so vor der sprachlos verdutt starrenden Versammlung sämtliche Teller ergriffen und in Bewegung gesetzt, und sorgte nun, mit Blitzesschnelle zugreifend, dafür, daß keiner der kreisenden Teller seinen Tanz verlangsamte, daß sie aber anderseits im rasenden Wirbel einander nicht zu nahe kämen, welch schwieriges Kunststück er mit geradezu meisterhafter Behendigkeit ausführte und so den erst entrüsteten, dann aber ob des seltsamen Schauspiels beluftigten Hausherrn samt den Gästen vollauf in Utem hielt, daß sie für nichts anderes Blicke und Aufmerksamkeit batten als für seine seltene Runstfertigkeit.

Inzwischen aber hatte ein Helfershelfer, eingeweiht in die Pläne seines Auftraggebers, die herrlichen Speisen rasch beiseite geschafft und dafür zu sorgen gewußt, daß sie mit den für die Gesindestube vorbereiteten Gerichten vertauscht wurden, für den Jongleur das Weste und Auserlesenste in ehrfürchtiger Beslissenheit beiseite räumend ...

Als nun das Schauspiel der die ganze Tafel erfüllenden wirbelnden Teller, von denen keiner zu Voden fiel und keiner am Nachbarteller zu Schaden kam, lange genug gedauert hatte, da wußte unser Schauspieler mit Vlikesschnelle einen Teller nach dem andern an die ihm gemäße Stelle mit einem Griff niederzudrücken, so daß im Handumdrehen vor den Augen der aus Staunen und Ve-

wunderung noch gar nicht zur Besinnung gekommenen Zuschauer die Tafel wieder in alter Ordnung und Regelmäßigkeit prangte, worauf die Unwesenden gutgelaunt und dem Künstler Beifall spendend alsbald zu Tische saßen und sich die nunmehr aufgetragenen Speisen trefslich munden ließen, ohne die Vertauschung der Gerichte auch nur im geringsten zu bemerken.

Dies Spiel aber gefiel dem Herrn so gut, daß er seinem Jongleur wohlgelaunt gestattete, es seinen Gästen vor jedem Mahl vorzuführen, so zwar, daß unser schlauer Tausendkünstler von da an in gewohnter Selbstverständlichkeit die besten Speisen für sich beiseite zu bringen wußte mit dem stolzen Hochgefühl seiner Überlegensheit, seinen Herrn täuschend und sich selber das Veste erlistend. —

Wahrlich, find die Geistesmenschen, die dazu bestimmt sind, die Nahrung, wie sie frisch zubereitet in den menschenerfüllten Saal hineingetragen wird, aufzunehmen, nicht jenen Tellern zu vergleichen, die vorerst vom Juden in wirbelnde Drehung um die eigene Uchse versetzt werden, ehe sie die nunmehr minderwertige Kost in Empfang zu nehmen in der Lage sind?! Und hat der Jude auf metaphysischem Gebiete jemals etwas anderes geleistet, als des Ariers Struktur dahin zu benützen, ihn — wirbelig und verdreht zu machen, auf daß er seine fassenden Fähigkeiten verliere?! Jedenfalls aber ist auch nach dieser Richtung der Ausnützung und des Mißbrauchs metaphysischer Sehnsüchte bin der bewegliche Beist derart trefflich organisiert, daß der seltsam neue Herkules Zion den arischen Menschen um seine antaioshafte Verwurzelung im Mutter= grund durch Verkümmernlassen dieser Wurzeln, durch Hinwegvom ursprünglichen Standpunkte, durch verschiebuna Wirbel und Roulieren zu bringen weiß, so daß dieser kraftlos, ohnmächtig, ungestaltet die Unterschichte für den Überlegenen abzugeben verdammt ward.

Von der ungeheuerlichen Organisation dieses mit satanischer Bewußtheit betriebenen Vergewaltigungsversahrens macht sich der Arier, der, immer noch einfältig, glaubt, zu leben, indes er längst vom Judentum — gelebt wird, keinen Vegriff. Und welche Macht der Aberglaube in Zions Händen über die Menschen zu gewinnen vermag, ahnt nur derjenige, der sich das Ineinanderarbeiten der einzelnen Faktoren derart vorzustellen vermag, daß Wahrsagungen und Prophezeiungen auf Grund des "Eingreisens" irgend welcher

"höheren Mächte" dem Gläubigen pünktlich das vorausverkünden, was nun durch geschickte Manöver zu Erlebnis und Geschehen des Geprellten in tadellosem Eintressen alles Vorausverkündeten wird.

Wer aber an eine Wahrsagung glaubt, die sein Handeln derart beeinflußt, daß nunmehr "zufällig Geschehendes" als wirklich und wahrhaftig durch Mithilse überirdischer Kräfte wahr zu werden scheint, der macht eben das, was freche List und teuflisches Komplott ersonnen haben, zum Wunder vorausverkündeter Wahrheit!

Eines der hübschesten Beispiele dafür, wie leicht es ist, in ein zweites Leben richtunggebend einzugreifen, wenn Wahrsagerei und ihr entsprechende Gläubigkeit im Spiele find, mag hier aus dem vortrefflichen Abenteurerromane "Stechinelli" von Werner von der Schulenburg gegeben sein. Der Held des Buches möchte gerne in die Dienste eines in Venedia befindlichen deutschen Herzoas treten. Er läßt nun diesen Herzog durch Freunde auf eine alte Wahrsagerin aufmerksam machen, begibt sich zu derselben, macht sie mit Wesen und Charafter ihres zu erwartenden Besuchers, soweit es nötig ift, bekannt und befiehlt ihr folgende Prophezeiung an: Wenn jener zu einer bestimmten Stunde mit seiner Gondel an einem bestimmten Plate landen würde, werde ein Jüngling mit einer Melone in der Hand, die Frucht schneidend und langsam verzehrend, dastehen; dieser sei des Herzdas Schicksal: er werde seiner Zukunft bedeutsam und glückbringend sein und der Herzog möge an ihn berantreten und ihn unvermittelt fragen, ob er in seine Dienste treten wolle. Untworte dieser, wie aus Träumen erwachend und nach kurzer Befinnung: Ja, so sei es der Rechte, und an der Seite dieses Mannes werde der Herzog einer herrlichen Zukunft entgegengehen ... Mit Vefremden und ungläubigem Lächeln nimmt der wackere Deutsche diese Prophezeiung entgegen. Wie aber erstaunt er, da wirklich zur angegebenen Zeit und am angegebenen Orte ein Jüngling mit einer Melone steht, genau wie es vorherverkundet war! Und da der Herzog nun erschüttert ob dieses seltsamen Eintreffens auf den Jüngling zugeht, die gebotene Frage stellt und nun wirklich von dem wie aus Träumen Erwachenden das prophezeite Ja zu hören bekommt, da ist er überwältigt von all dem Wunderbaren und durchdrungen davon, in diesem Jüngling einen ihm von höheren Mächten zugedachten Freund und Helfer fürs kommende Leben aefunden zu haben.

Dieses Beispiel ist deshalb so vorzüglich, weil es einfach und übersichtlich darzeigt, wie sehr ein ausgedachtes Geschehen, wenn es mit dem nötigen Hokuspokus von Geheimnis und Prophezeiung umbüllt ist, auch kluge Menschen zu umstricken vermag, soferne sie in das Wohlvorbereitete und Ausgeklügelte des ganzen Vorganges nicht den geringsten Einblick haben und ihre Glaubensseligkeit den Eingeweihten goldene Brücken baut. Die Sehnsucht und der Wunsch, von dem es so oft heift, daß er der Vater des Gedankens sei, wird hier, wo er in ein Überirdisches emporlanat, weit häufiger zum Vater der — Gedankenlosigkeit, welche Gedankenlosigkeit sich unsere altbekannten Chawrussen auch auf diesem ihnen scheinbar so ferne liegenden Gebiet aufs Prächtigste zu nute zu machen seit jeher gewußt haben. Der Verfasser spricht hier aus eigenstem Erlebnisse und ist nicht auf eine dürre Aufzählung derartiger Zusammenhänge an= gewiesen; denn seitdem er seine Zion so mißliebige Rolle im öffent= lichen Leben zu spielen begonnen hat, sind freimaurerische Elemente schon des öfteren an ihn herangetreten mit dem Hinweise auf irgend eine Wahrsagerin, die in ganz merkwürdiger und rätselhafter Weise in vielen Fällen die Zukunft überraschend richtig vorausverkündet bätte. Der Aufaeklärte moae bier keinesweas über den Leicht= gläubigen lachen, der sich derart beeinflussen ließe! Zeigte er dadurch doch nur, wie wenig tiefere Seelenkenntnis er besitzt, und wie wenig er weiß, daß Gedanken und Vorstellungen, die in das Hirn des Menschen als Vorausverkündung eines Rommenden eingeprägt werden, bei allem Unglauben doch eine richtunggebende Allgegenwart im Beiste erlangen können, welche das stärkste Gemüt zu erschüttern vermag, wenn darauf folgende Geschehnisse irgend damit übereinstimmen. Abermals ist es tiefe psychagogische Weisheit, die mit geradezu erkenntniskritischem Tiefblicke verfährt, wissend, daß jeder Gedanke, der uns von außen aufgezwungen wird und nunmehr unser Inneres füllt und beschäftigt, trot allem Widerstand, Entgegen= stehendes lähmend und Entsprechendem Richtung gebend, das Tun und Lassen auch des freiesten Geistes zu beeinflussen vermag.

So ist es denn für den bewußten Geist in solchen und ähnlichen Fällen dringend anzuempfehlen, will er sich nicht in Wirbel, Verwirrung, Verdrehung und Lähmung aller primär fassender Kraft hineinziehen lassen, das Ziel derartiger Veeinflussungen kennend, jeglichen Versuch nach dieser Richtung hin ungeprüft abzulehnen.

`

Denn wäre die fassende Kraft auch stark genug, derartige Suggestivversuche abzuschütteln, so ist es doch schade um die Mühe, die es
kostet, Denkvorgänge, die uns aufgezwungen werden, zu überwinden. Weiß doch der erkenntniskritisch Geschulte, daß ein verneinter und
abgewiesener Gedanke eben dadurch, daß man ihn verneint und
abweist, trotz dieses Minusvorzeichens der Ablehnung unser Inneres
ebensosehr erfüllen und ermüdend beschäftigen kann wie ein eigener,
selbstgefaßter und freudig bejahter Gedanke. (Über das Sierhergehörige siehe "Geist und Judentum", S. 164 ff. und die Anmerkung.)

# XXXVII.

Nun aber wollen wir uns mit einem Gebiete beschäftigen, das Jahrtausende hindurch der Sehnsucht der Menschen, mit ihrem Wissen über die Gebundenheit ihres kleinen Erdendaseins hinauszureichen, mächtig entgegenkam und immer wieder Zuflucht und Ausgang von Hoffnungen, Wünschen, aber auch Mittel und Waffe für Machtbegierde, seelische Unterjochung und Tatenbeeinflussung gebildet hat: die Sterndeutung.

Wie wir schon oftmals betont haben, kann kein Grübeln und Nachsinnen über irgend welche geistige Phänomene frommen, wenn der Frage: Was ist es? nicht die unendlich wichtigere und aufschlußzeichere Frage: Wie ist es entstanden? vorausz und vorangeht.

Renntnisse als auch Hand in Hand damit und sie mächtig überwuchernd aftrologischer Deutungen und Systeme werden mußte, ist
begreislich. Denn nicht nur ist der unendlich reichere und stärker in
die Augen springende südliche Sternenhimmel als Fixationsmaterial
dem südlichen Menschen nähergerückt, der Tag, der im nordischen
Klima ganz der tätigen Gestaltung gewidmet ist, absorbiert die
Kräfte derart, daß fassende geistige Überschüsse für das Studium des
nächtlichen Himmels spät erst und nur bei vereinzelten Individuen
austreten, wohingegen die Blendung, die Qual der tropischen Glut,
die Einsörmigkeit der Wüste, die arbeitslos reisenden Früchte nicht
zur Tagessization antreiben und Überschüsse fassenden Geistes, wenn
die Nacht anbricht, mit ihrer labenden Kühle dem Sternenhimmel
unverbraucht zuströmen können. Kommt noch hinzu, daß die zählende
Begabung, wie wir sie ja als Ergebnis des Hirtenlebens in "Geist

und Judentum" darzustellen wußten, an den Sternen sich immer wieder versuchen mag, bis die Notwendigkeit, der unendlichen Fülle durch eine räumliche Gliederung der Himmelskuppel Herr zu werden, nach einer Einteilung in Felder verlangt, in welchen dann die zu sogenannten Sternbildern "zusammengeschauten" Einzelsterne untergebracht werden können, so ist für den Erkenntniskritiker das Entstehungsmaterial für die Sterndeutung gegeben, die, wenn sie ungeprüft hingenommen wird, Dinge menschlicher Erfindung und Aussedeutung ihrerseits als gegebene kritiklos sich entfalten läßt.

Hier aber wird uns unser aus "Geist und Judentum" gewonnenes unerschütterliches Wissen um Rang und Stellung der Zahl im Denkbereiche unschätzbare Dienste leisten. Eine Weltdeutung, welche, wie etwa noch die griechische, in erkenntniskritischer Selbstbesinnungslosigkeit auf der kindlich einfältigen Stuse desjenigen steht, der Ergebnisse des menschlichen Geistes für "An sich Seiendes" hinzunehmen wagt, kann in dem Sase gipfeln: "Das Wesen der Dinge ist die Zahl", wohingegen wir in bewußter Umdrehung dieses Spruches, welcher der Zahkenmystik und der unendlichen Fülle des aus ihr ersließenden Aberwißes Tür und Tor öffnet, sagen dürsen: "Das Wesen der Zahlen sind die Dinge", insoferne nämlich die Firation eines dinglichen Eins als menschliche Geistestat vorausgehen muß, auf daß die Firationsbewegung des das jeweilige Ding vernachlässigenden Zählaktes sich enkfalten könne.

Mit dieser unerschütterlichen Erkenntnis bewaffnet, wollen wir nun an das herantreten, was Voraussehung und Grundbedingung auch der späten abendländischen aftrologischen Deutungsversuche geworden war: den Zodiakus (Tierkreis), das heißt also deutlicher und aufschlußreicher umschrieben jenes Schema eines von einem Mittelpunkte aus durch zwölf in gleichen Winkelabständen voneinander entfernten Radien geteilten Himmelsraumes, der derart auf die Sehsläche projiziert wird, daß die zwölf nun entstehenden Ausschnitte (Tierkreiszeichen) zur Aufnahme von Gestirnen, deren im Tierkreis wechselnde Stellung immer wieder festgestellt und einregistriert werden kann, dienen.

Die gleiche Iwölfzahl aber dient der Einteilung, wie sie an der um ihre Uchse rotierenden Erde vorgenommen wird. Die jeweils wechselnde Projektion dieser Abschnitte auf die Zodiakalebene nun (die selbst hinwieder eine fiktive Ebene ist!) ergibt die sogenannten zwölf Häuser, in welchen jeweils bei der Geburt zu bestimmtem Ort und bestimmter Stunde bestimmte Gestirne auftauchen und mithin den, dessen Schicksal gedeutet werden soll, "unter" diesem oder jenem Sterne geboren sein lassen.

Das Schema der zwölf gleichen Teile nun verdanken wir den Sumero-Akkadern (Vabyloniern), welche die gleiche Zwölfzahl für Stunden- und Jahreseinteilung vorgenommen hatten. Daß aber 12 eine "besondere" und bedeutsame Zahl ist, die zu symmetrischen Einteilungszwecken wie geschaffen erscheint, erweist ihre viersache Teilbarkeit durch 2, 3, 4 und 6. Diese Symmetrie und gefällige Überssichtlichkeit nun veranlaßte nicht nur diese Zeit- und Himmelsraummerfung, sondern sogar bei jenen Völkern das dodekadische Zahlensystem, welches erst viel später durch unser heutiges dekadisches verdrängt und ersest wurde.

Es war so wichtig, sich völlig bewußt zu machen, daß wir ganz und gar im Gebiete vermenschlichender Einteilung und Ausdeutung uns befinden, mit allem und jedem, was sowohl Astronomie als Astrologie jemals geleistet haben, auf daß die geradezu kindliche Ahnungslosigkeit und mangelnde Selbstkritik auß grellste zutage trete, die darin besteht, daß wir über dem menschlichen Leben waltende Gesetzmäßigkeiten und Einflüsse kennen lernen zu können vermeinen, wenn wir ein vermenschlichendes Schema einführen, auf Grund dessen erst außermenschliche Kräfte zutage treten, erscheinen und geradezu sein sollen!

Man verstehe uns nur recht: gerade für die Astronomie, diese höchst exakte und also in das Vereich menschlichen Vermessens einzubeziehende Wissenschaft ist vermenschlichende zahlenmäßige Raumeinteilung vollauf berechtigt; wohingegen es törichte — Ver-messenseinteilung vollauf berechtigt; wohingegen es törichte — Ver-messenseinteilung vollauf berechtigt; wohingegen es törichte — Ver-messenseinteilung wirkende und waltende Naturkräfte ersassen und "einfangen" zu können, wenn wir ihnen vor jeder "Veobachtung" und als einzig menschenmögliches Mittel zu einer solchen höchst anthropomorphe Einteilungsgitter auserlegen. Wer sich derart selbstbesonnen und erkenntnisbewußt die Grundlagen aller Sterndeuterei zu Gemüte geführt hat, für den muß diese ganze Wissenschaft wie ein von einer Männersaust zerdroschenes Kinderspielzeug in jämmerliche Trümmer zusammensallen mit all ihrer — auf Jahrtausende alter Ersahrung ausgebauten — Erkenntnis. Das Geheimnis alles menschlichen

Denkens aber beruht letzten Endes darin, daß auf Grund vermenschlichender Fixation gewonnene sixe Tatsachen gar oft zum Beobachtungsausgangspunkte genommen werden, worauf dann begreislicherweise alles jenem Fixen Untergeordnete und mit seiner Hilse Beobachtete tadellos "stimmen" muß und wir mithin, je weiter wir auf selbstgeschaffenen Wegen sortschreiten, zu desto widerspruchsloseren und übereinstimmenderen Tatsachen gelangen.

So harmlos das ganze Sterndeutungsspiel sein mag, wenn sich kein psychagogisches Gelüste seiner bemächtigt, so sehr verhängnisvoll wirkend wurde es, da es Zion in den Dienst seiner seelen= vergewaltigenden Kniffe stellen lernte. Denn nunmehr wurden Aberglaube, Sehnsucht nach Überirdischem und Ungenügsamkeit im menschlichen Vereiche allenthalben dazu verwendet, alle derart frei vagierenden Gläubigkeiten durch Zion dienstbare Organe verwalten zu lassen, die einerseits dafür Sorge zu tragen haben, daß die — zu scherenden — Schäflein nur auf der von ihnen kon= zessionierten Himmelswiese geweidet werden, anderseits aber derart bewirken, daß nur jenes Gras auf besaater Himmelswiese wachse, das im geeigneten Augenblicke jenen Schäflein, auf welche es gerade ankommt, gerade vor der Nase zum Abrupfen sich präsentiere! Wir wiffen aus dem Weltkrieg zur Genüge, wie die berühmten Wahrsagerinnen und Sterndeuterinnen (Madame de Thèbes in Paris und viele andere) alle jene Dinge aus den Sternen voraus= zuverkünden wußten, die, in den Freimaurerlogen beschlossen und dann durch ihre Helfershelfer ausgeführt, von ihren Wahrsagungen vorausverkündet, mit der erschütternden Macht von Naturereignissen zu wirken und also auf die Gemüter einzuwirken bestimmt waren. Und Wunderrabbis gibt es die Fülle, die mit Sternen oder anderen Überirdischkeiten Dinge vorausverkündigen, die ihre wohlorganisierte Chawrusse vorbereitet und aussührt, um so im Falle verbrecherischer Einariffe nicht nur Ungestraftheit, sondern auch gleichzeitig bewunderndes Staunen ob der rabbinischen Allwissenheit zu ernten. Man sieht, wie doppelt wertvoll dies Zusammenarbeiten von Chawrusse und Wahrsagerei wirkt, da es die gefährlichsten und sträflichsten Dinge erreichen und gleichzeitig ungestraft und unbeanstandet hinzunehmen und als von höhern Mächten vorherbestimmt in Demut über sich ergeben zu lassen hilft. Wahrlich, hoch an der Zeit ist es, daß das verschmitte Grinsen der Überlegenheit, das augurenhafte Zublinzeln

der Eingeweihten, der verächtliche Mißbrauch von Gutgläubigkeit und Sehnsucht nach Überirdischem durch schonungslose Entlarvung derartiger Gaunermanöver ein allzu spätes Ende sinde!

Es ist merkwürdig, wie sehr die Zahlen gerade den Juden zu mystischem Hineingeheimnissen von Gesetzmäßigkeiten ihrer Aufeinanderfolge verlocken, ihn, dessen fixierende Rraft und Aufmerksamkeit diesem Beweglichen und Unbegrenzten durch Uranlage anheimgegeben ift. Alles Spintisieren über Wahrscheinlichkeiten im Glücksspiel, über Gesekmäßiakeiten in der Aufeinanderfolge ("Serien") sind von der kabbalistischen Geheimwissenschaft her (die ein trostloses. ödes Gedankenspiel mit dem Buchstabenzahlenwerte der Worte im Talmude aufführte, zum Zwecke, die Vibel auszulegen oder, besser gesagt, etwas in sie — hineinzulegen, was niemals drinnen war!) altvertrautes Erbaut jüdischen Gedenkes. Gleichzeitig aber hat die dem eigenen Instinkte entsprechende, aber doch wohl in ihrer Nichtigkeit vom jüdischen Skeptiker sehr wohl durchschaute Zahlenund Wahrscheinlichkeitsberechnung in der Hand des Freimaurers den andern Zweck, arische Denktraft von all jenem abzulenken, wo es etwas zu fassen gäbe und auf solche Gebiete hinzuverführen, wo fassender Versuch nichts anderes ergibt als Verwirrung, Lähmung, Sinnlosiakeit und geistigen Leerlauf. So besitzen wir denn zum Beisviel von dem oberwähnten Biologen Paul Kammerer ein aller Viologie befremdlich fernestehendes Buch "Das Gesetz der Serie", welche Vefremdlichkeit in dem Augenblicke sich zu wohlvertrauter Einsicht wandelt, wo beide Geistestätigkeiten im harmonischen Dienste der Freimaurerei, das ist also deutlicher der kommenden jüdischen Weltherrschaft erkannt werden. Und es ist merkwürdig, mit welch spstematischer Folgerichtigkeit der "Eingeweihte" beflissen ist, den arischen Geist von allem und jedem, wo es fassender Kräfte bedürfte, ab= und auf jene Gebiete hinzulenken, wo Chaos und Un= endlichkeit des Ziffernhaften die fassenden Kräfte verstören, wirbelig machen und geradezu ertöten. Und auf Ertöten des fassenden Beistes in der Welt geht nun einmal alle geheimste Bestrebung des welterobernden Geistes der Beweglichkeit aus\*. Wo eigentliche Denk-

<sup>\*</sup> In diesem Zusammenhang muß mit allem Nachdruck auf die kleine Abhandlung "Über die Sinnlosigkeit des Glaubens an Glück und Unglück im Spiele" in des Verfassers Zuch "Gespräche und Gedankengänge" hingewiesen werden.

arbeit zu leisten wäre, da soll alle Firation erlahmen, erschlaffen, abgleiten und sich verflüchtigen; wo nichts zu fassen ist, dieweil die Fixation nur im menschlichen Vereiche und auf Grund primärer Verwurzelung "Sinn" hat und Deutbares ergibt, da soll fassende Rraft einsetzen zu wirkungslosem, strukturvernichtendem, sich selber ertötendem, sekundärem, inversem oder aar beweglichem Gedenke. Nie aber wird fassender Geist — dies ist dem Judentum, das ihn scheinbar auf die eigenen Bahnen zu lenken weiß, sehr wohl bewußt — zu wahrer, kugeliger Beweglichkeit umgewandelt werden können; das einzige, für Zion ja auch einzig erstrebte Resultat wird immer nur sein: eine triste Gestaltlosigkeit, wie sie zur mechanisierten Unterschichte jüdischen Weltspstems einzig und allein zu gebrauchen ist. Und so kann denn Zion mit Seelenruhe dem Arier seine verjudende Weltanschauung aufzwingen und einimpfen, Ergebnis dieser Infektion ist und wird doch immer nur der entarisierte, strukturlose und entlebendiate Sklavenmensch.

# XXXVIII.

Die Motive für das ungeheure Geschrei von der neuen geistigen Großtat, die der Welt durch Professor Einsteins "Relativitätstheorie" geschenkt worden sei, wird zutiefst nur derjenige begreifen können, der das hiermit zu Erreichende unserer soeben ausgesprochenen Gesetmäßigkeit im Rampfe Zions gegen den faffenden Beist einzuordnen vermag. Eine der wichtigsten Feststellungen vor aller Prüfung-des Relativitätsproblems ist diese: die Gesetze und Gesetzmäßigkeiten in der Mathematik haben nur in ihrem eigensten Bereiche zu gelten; wird der ungeheuerliche Irrtum so vieler mathematisch veranlagter Köpfe begangen. Regel und Methoden aus der Zahlenkunde ins Lebendige, in das Fixationsbereich der vom Menschen gewandelten und gedeuteten Außenwelt zu übertragen, dann ist für Verwirrung, Grenzverwischung und Vergewaltigung des lebendigen Denkens die Bahn freigegeben, und das Unheil, das von jenen philosophischen Köpfen dem deutschen Volke zugebracht wurde, die Mathematisches dem exakten Denken gleichsetzen (=!), hat seinen fluchwürdigen Anfang genommen.

Hand in Hand mit der Übertragung mathematischer Methoden und der im Vereiche des Funktionellen einzig und allein berechtigten

Ronsequenzmacherei geht seit dem Mittelalter bis auf unsere Zeit eine lächerliche Überschätzung des formal Logischen vor allem Firatorischen, wie sie ja doppelt begreiflich ist, wenn einerseits das mathematisch=abstrakte Denkgeklapper leerer Worthülsen durch die Druderschwärze als erste geistige Nahrung in das verödete Hirn unkontrolliert und ungehemmt hineinspaziert. anderseits primäre Fixation als erster Denkakt überhaupt nicht begriffen wurde, dieweil diese Tätigkeit als Sinnlichkeit verächtlich abgewiesen, ihr Korrelat in der Außenwelt aber mit dem ertötendsten aller Worte als — Erscheinung abgefertigt und geradezu angezweifelt wurde. Was aber "erscheint", das ist "Schein", mit welch erbärmlichem Jammerworte eine — nie erfaßte! — Außenwelt einer — allerunwirklichsten und wirkungslosesten! — Wirklichkeit gegenübergestellt wurde. Diesen Kantschen Weg des Denkens ist der deutsche Mensch, respektive diejenigen, die seine geistigen Führer und Erzieher fein wollten, unglückseligerweise gegangen. Dieser Weg hat zum Um= sturze der Welt geführt, weil er vorbereitend den Um-sturz und die Entwurzelung des fassenden Geistes herbeiführte. Wer sich bier nicht mit diesen wenigen Undeutungen begnügen will, sondern wirklich bestrebt wäre, den Verfasser vollinhaltlich zu verstehen, der muß mit allem Nachdruck auf das Buch "Drei Vorträge mit Zwischenstücken" verwiesen werden und namentlich auf den auch in Einzelausgabe erschienenen Vortrag "Erkenntnis und Logik". Daß die Mathematifierung der Welt und die Übertragung eines funktionellen Verfahrens aus dem einen Geistesgebiet in das andere für den Aufbau und die Erkenntnis des Lebens geradezu verhängnisvoll wirken können, mag man aus jenen Schriften erfahren.

Es wird angezeigt sein, jenseits der Anwendung auf den Welten=
raum, die Lichtgeschwindigkeit u. s. w., die Relativitätstheorie in
ihrer mathematischen Abgegrenztheit einmal gründlich klarzulegen,
auf daß gezeigt werde, worin das geradezu Verbrecherische dieser
Theorie liegt: nicht in ihrer Verwendung in jenem Vereiche des
Geistes, wo wir es mit Punkten, Vewegungen, gleichförmig
wachsenden Geschwindigkeiten und dementsprechenden Distanzen zu
tun haben, sondern in ihrer Nuhanwendung auf das Lebendige, der
frechen Unverfrorenheit, mit der ihr eine Allgemeingültigkeit und
Denkgesehmäßigkeit vindiziert wird, die sie nie und nimmer besihen kann. Dies hat zwar, das beweist die instinktmäßig wütige

Abweisung, wie sie die Relativitätstheorie von bewußt arischer Seite in Deutschland erfahren hat, dem Deutschen im Unterbewußten stets aufgedämmert, obgleich die vollständige Einsicht in diese Zusammenhänge oder besser gesagt Zusammenhanglosigkeiten nur auf Grund unserer, dem Deutschen noch lange nicht klar= gewordenen, Gesetze und Grunderkenntnisse vom Wesen des Denkens wahrhaft verständlich ist. Jedermann kann auf das Dringendste geraten werden, die zwar nicht auf erkenntniskritischer Basis beruhenden, doch aber unbewußt gehandhabten und angewandten, primärer Struktur verdankten Ausführungen in der Broschüre von Roderich Stoltheim: "Einsteins Truglebre" (Leipzig, Hammer-Verlag) zu lesen. Unsere Aufgabe soll es hier nur sein, gleich in allem Unbeginne zu zeigen, wo mathematische Geistigkeit von lebendigem Denken abbieat, und wie demnach von allem Anbeginne an Ergeb-- nisse und Einsichten (lucus a non lucendo!) mathematischer Art nie und nimmer aufs Vereich primärer Fixation angewandt werden dürfen.

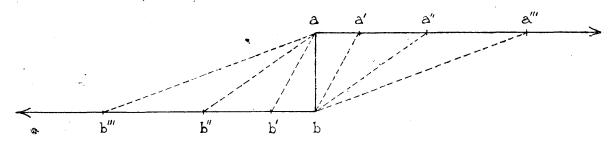

Die obige Zeichnung will nichts anderes versinnbildlichen als das höchst einsache Problem, wie sich zwei Punkte zueinander ver= halten, deren Verbindungslinie rechtwinkelig zu zwei parallelen Geraden steht, und bei welchen es nun zu untersuchen gilt, wie sich die gleichsörmige oder gleichsörmig beschleunigte Vewegung von a zum ruhenden Punkte b resp. die gleichsörmige oder gleichsörmig beschleunigte Vewegung vom Punkte b zum ruhenden Punkte a ver-hält. Wenn wir nun zur einzigen hierfür dienlichen Kontrolle der Distanzmessung die Verbindungslinien von dem jeweilig sich bewegenden Punkte zum ruhenden Punkte ziehen (a'—b, a"—b, a"—b, beziehungsweise b'—a, b"—a, b"—a), so werden die entsprechenden Verbindungslinien begreisslicherweise parallel sein und nach dem alten Grundgesethe: Parallele zwischen Parallelen sind einander gleich, ist höchst einseuchtenderweise klar, daß die wachsende

Entfernung des bewegten a vom ruhenden b sowie des bewegten b vom ruhenden a völlig die gleiche sein muß. So ist es denn im Vereiche punkthaften und linearen "Denkens" von unbestreitbarer Evidenz, daß Punkte, die sich auf geraden Linien bewegen, die in einem unveränderten, sesten Winkelverhältnisse zu einander stehen, in der Austauschbarkeit des beweglichen und des ruhenden Punktes vollständig identisch dahinlausen und die Relativität der Vewegung mithin in diesem rein geometrischen Vereiche unwiderlegliche Selbstverständlichkeit ist.

Auch im Weltenraume, wo kein feststehender Ausgangspunkt da ist, auf welchen als unverrückbar Bestehendes Bewegung und Veränderung zurückgeführt werden kann, muß eine Denkweise, die es, wie die mathematische, versucht, bewußt die Erde als das Maß und den Ausgang aller Bewegung auszuschalten, begreiflicherweise einzig und allein die mathematische Relativität gelten lassen. Hier, wo das "Δός μοι, ποῦ στῶ", der eindeutig unverrückbare Ausgangs= punkt, auf den alles Bewegte als auf ein Festes, Ruhendes zurückgeführt werden kann, fehlt, mag im astronomisch mathematischen Bereiche das Gesetz der Relativität unumschränkt herrschen; nicht aber, und dies zu begreifen, zu beherzigen und sich nicht mehr ent= winden zu lassen ist wichtiastes Ziel unserer Auseinandersetzung, im Bereiche des lebendigen Denkens, das nur mit unserem Erdendasein und den höchst absoluten Gültigkeiten und Gesetzmäßigkeiten lebender Organismen, bewegter Kräfte und unerschütterlicher Erdoberfläche zu tun hat. Denn wenn sich z. 33. hier auf Erden zwei zueinander wie a und b aufgestellte Eisenbahnzüge abwechselnd voneinander wegbewegen, mag der Mathematiker immerhin den einzelnen Zug mit der Lokomotive, den Waggons, den Insassen und den mannigfaltigsten Frachten und Lasten zu Punkten zusammen= schrumpfen lassen und an der Tatsache der Relativität der Bewegung dieser Punkte seinen Spaß haben; für die Inkommensurabilität des Refultates der einen oder der andern dieser beiden Bewegungen zeigt dies mathematische Gedankenspiel kein Verständnis, wohin= gegen das lebendige Denken, das sich jeweilig auf so verschieden= artige Reiseziele und Zewegungsergebnisse einstellt, Mathematifierung als töricht, nicht hergehörig, ja geradezu irrsinnig mit Fug und Recht abweisen wird und muß. Und gehen wir mit dem Beispiele gar auf den lebendigen Organismus über, und betrachten

wir den Lauf eines galoppierenden Pferdes (a), das vom Ausgangspunkte (b) abgaloppierte, so erweist sich der Wahnwiß einer
mathematisierenden Relativitätstheorie in seiner grotesken Ungeheuerlichkeit dahin, daß der Punkt (a), wenn die gleichsörmig
beschleunigte Vewegung etwa zu lange ausgedehnt worden wäre,
vielleicht erschöpft und tot zusammenbricht, indes der Punkt b, außer
im Hirne des mathematisierenden Gesellen, überhaupt nicht besteht,
sondern nur durch die sich freuzenden Diagonallinien zwischen den
vier Husenden des Punktes a, da er sich noch in Ruhe besand,
gewonnen werden konnte und nun freilich mit dem in seiner Vewegung so unliebsam gehinderten Punkte a ganz und gar nichts mehr
zu schaffen hat!

Man staune nicht über diese scherzhaften Darlegungen, die zur Abgrenzung und Abweisung allen mathematischen Gedenkes auf sein eigenstes Vereich und von allem lebendigen, im Vereiche primärer Fixation sich vollziehenden wirklichen Geschehen dienen sollen. Und nur wenn wir uns das Inkommensurable, völlig Unvereinbare mathematischer Folgerichtigkeiten mit dem richtigen, dem menschlichen Leben und dem seinen Gesekmäßigkeiten zugekehrten Denken vor Augen halten, nur dann werden wir die bewußte Kraft und Einsicht besitzen, die Einsteinsche Relativitätstheorie mit aller Entschiedenheit vom Lebensbereiche des fassenden Geistes abzuweisen und auszuschalten.

Denn auf das Leben angewandt, heißt Relativitätstheorie nichts anderes als Verlust und Einbuße jeglichen eindeutigen Maßstabes zum Erfassen der Welt, mag es sich um Recht, um Ethik, um Wissenschaft oder Erkenntnis irgendwelcher Art handeln. Denn hier wäre Relativität — und dies muß klipp und klar herausgesagt und begriffen sein — nichts anderes als die dem tiessten Wesen der jüdisch beweglichen Rugelgestalt konforme und angepaßte Weltanschauung. Denn wahrlich! die Rugel, die ewig rollende, standpunktlose, wie sollte sie als denkendes Wesen anders als relativistisch orientiert sein? Sie, deren ruhender, erdberührender Punkt im nächsten Augenblick gegen Himmel schaut, indes der eben noch der Einwirkung der Utmosphäre zugekehrte Oberslächenteil im nächsten Augenblicke zu erdberührender Tiese sinkt! So sehr aber ist Relativität in allen Fragen des Geistes zutiesst mit jüdischem Wesen verwandt und verwachsen, daß ihr Sinn, ihr psychischer Gehalt, ihre geheimsten Ab-

sichten nur dann am tiefsten verstanden werden, wenn sie in jüdischem Tonfalle vorgetragen werden, dem Tonfalle, der ja, wie wir wissen, alles, was er betrifft, fraglich macht und in Frage stellt. (Siehe "Geist und Judentum" S. 70.) Daß demnach Relativität einzig und allein dem Judentume und der jüdischen Weltanschauung vorbehalten bleiben muß, wird derjenige wohl begriffen haben, der da weiß, daß nur ein absolut Gültiges, Festgefaßtes und unerschütterlich Feststehendes dem Wesen, der Struktur und dem Bestande des fassenden Geistes gemäß sind. Und so muß ein für allemal die Relativitätstheorie, die sich aus dem mathematischen Vereiche unter der Patronanz des beweglichen Beistes ins lebendige Denken hineinverirrt hat oder besser gesagt, daselbst mit schlauer Behendigkeit eingeschmuggelt worden ist, mit jener Energie und Rücksichtslosigkeit abgewiesen, ausgeschaltet und verbannt werden, die zum Bestande und zur Erhaltung einer Weltordnung des fassenden Beistes unbedingt notwendig find.

#### XXXIX.

Ist es nötig, in diesem Zusammenhange noch darauf hinzuweisen. daß das Judentum auch die Verwaltung des philosophischen Denkens in zielbewußtem Weltmachtbestreben ganz und gar an sich zu reißen versucht hat? Wir brauchen nur zu wissen, wer heute an der Spitze der größten philosophischen Gesellschaften, sowohl jener beiden, die die Namen Kants und Schopenhauers an der Stirne tragen, als auch des sogenannten Monistenbundes stehen, wir brauchen ferner nur Veröffentlichungen, wie sie von diesen drei Gruppen ausgehen, des Nähern zu betrachten, um auch bier das aleiche wie überall festzustellen: an Stelle des dem fassenden Beiste gemäßen, auf primärer Firation aufgebauten Gedankens — Herausstreichen, Propagieren und Vefürworten des ödesten Gedenkes, lebloser Abstraktionen und Wortphantome, wie sie zu müßigem Gedankenspiele gelehrter und ach, so lebensleerer Gebirne immer wieder sich verwenden lassen. Daß hier eine erste Auflehnung von arischer Seite sich vollzogen hat, ist hocherfreulich. Wir verweisen bier namentlich auf die von Frau Maria Groner so tapfer und unentwegt betriebene "secessio germanica" aus der Schopenhauergesellschaft sowie auf ihre Schrift "Schopenhauer und die Juden", an welcher in diesem Zusammenbange für uns das wertvollste das Schlufkapitel ist mit seiner sehr

richtigen Abweisung jüdischen (sekundär-beweglichen) und sekundären oder gar inversen (also verjudeten) Geistes in Bausch und Bogen! Daß nämlich eine Geistigkeit, auch wenn ihre Verfasser Deutsche sind, unrettbar und unweigerlich zur jüdischen Weltordnung hinübersühren muß, wenn ihre Ergebnisse im Un-sinne der sekundären Beweglichkeit auftreten und von dieser gehandhabt werden können, das hat diese prächtige Frau als eine der ersten in unserm trostlos versödeten Philosophasterbetriebe begriffen, wosür sie im Sinne eines neuerstehenden, unverwirrten und lebendigen Denkens geehrt und gepriesen sei.

Unsonsten aber will es das Unbeil des deutschen Volkes, daß die gesamte heranreifende Jugend, soferne sie mit Philosophie in Berührung kommt, unweigerlich in das Prokrustesbett Kantischer Terminologie hineingezwängt wird, worauf sie alle Verrenkungen und Rrüppelhaftigkeiten, die sie sich derart geholt hat, ins Leben mit hinaus trägt, der Welt der "Erscheinungen" mit ebensoviel miß= trauischem Wegschauen als Resignation gegenübersteht und das scharfe, mistrauische Hinschauen auf die — unmittelbar nicht gegebene, sondern erst zu erobernde! — Welt niemals zu erwerben verdammt bleibt. Und so geht denn aus unserm Hochschulunterrichte immer und immer wieder ein Geschlecht hervor, das mit blödem, traumglotztugeligem Blide ins Leere stiert, sein Inneres nur mit Druderschwärze speist und sättigt und so geradezu physiologisch jene Gehirnpartien, welche die primär faffende Rraft betätigen könnten, auf das Trauriaste schrumpfen und verkümmern läßt. Der Erfolg zeigt sich in beängstigender Weise gerade jetzt nach der Niederlage, wo zur Errettung des unglücklichen deutschen Volkes von akademischer Seite die un= und armseligsten Versuche unternommen werden. Wer es mit anhören mußte, wie in Zeiten der furchtbarsten Not und Gefahr, wo es die verdammte Pflicht und Schuldigkeit jener, die dem deutschen Volke als Führer voranzuschreiten wagen, einzig und allein wäre, es auf die unmittelbar bevorstehende Vernichtung und deren tatkräftige Abwehr und Vekämpfung hinzuverweisen, wie da abstrakte Röpfe und konfuse, weltunkundige Schwärmer mit ödem Phrasenschwall, kläglichem Gedankenspiel und armseligen Worthülsen — mag sichs um "Klarismus", oder "Volkheit", oder "Tatwille", oder "Dreiteilung des sozialen Organismus" oder sonst aller brennenden Lebensforderungen irgendein Totschlagwort

handeln — ihre unglückselige Hörerschaft bombardierten, der muß wohl an der Zukunft dieses Volkes, an der Kraft und Fähigkeit, seiner furchtbaren Vergiftung unter solcher Führerschaft Herr zu werden, irre werden und verzweiseln.

Und mag der deutsche Mann auch noch so sehr auf seine Ver= stiegenheiten als die dem deutschen Menschen gemäßesten Lebens= äußerungen pochen, mag er denjenigen, der auf eine erdgebundene Beistesaestalt, die bewußt dort ihre Grundlage sucht, von wannen einzig und allein aller Geist geboren werden und ersteben konnte. hinweist, als materialistisch, als ungeistig, ja gar als undeutsch und — jüdisch abweisen, der eigenen Art begreiflicherweise alle bejahenden, beschönigenden und lobpreisenden Epitheta vorbehaltend, doch muß es diesem Entlebendigten ein für allemal gesagt werden: Beht er nicht in letter Stunde von seinem trostlosen Gedenke ab, läßt er sich nicht von dem, der lebendigen Geistes voll ist, eines Bessern belehren, weist er in beguemer Faulheit und Selbstzufriedenheit alles, was ihn aus seiner erbärmlichen Unwirklichkeit, Tatenunfähigkeit und blutleeren Verschrobenheit aufscheuchen könnte, von sich ab, dann wird das deutsche Volk mitsamt seinen armseligen deutschen, aber entlebendigten Verführern (zu Ohnmacht und Ratlosiakeit) unabänderlich der Vernichtung entgegentaumeln. Und wenn derjenige, der Defekte, Entartungen, Abirrungen und Verschrobenbeiten eigenster Urt immer wieder liebkosend und selbstgefällig den Seinigen anpreist, auch in den Stunden äußerster Gefahr auf die warnende Stimme nicht zu hören gewillt ift, die ihn vor den Gefahren und Gebrechen ebendieser seiner Art und Entartung zu warnen weiß, -dann wird und muß das ganze deutsche Volk mitsamt seiner ver= stockten, verbohrten und starrköpfigen Führerschaft der jüdischen Weltherrschaft erliegen. Wie hoch man aber auch alles Metaphysische und Erdenschwere-Entbundene halten und anschlagen mag, ein besseres Gleichnis für den himmelan strebenden Geist, als die Flamme, wird doch wohl auch unser deutscher Metaphysiker nicht beizubringen vermögen. Gerade aber für die Flamme ist unsere primäre, erdentwachsende Pyramide schönstes Symbol und einfachstes zeichnerisches Schema. Denn auch die Flamme bedarf des brennenden Stoffes, der die Spike ihrer roten, züngelnden Lohe himmelan treibt. Wer es aber vorwitig versuchte, das Feuer selbst, die objekt- und stofflose Flamme an sich in den Himmel zu vervflanzen, weil ihre Spike aen Himmel weist und strebt, der versuchte Unmögliches und geradezu Wahnwitiges. Denn was in immer höhere und höhere Regionen dringt, ist nicht mehr leuchtende und wärmende Flamme, sondern nur mehr Rauch und Brodem, "umnebelnd Himmelsglut". Lasset also getrost die Flamme des Beistes aus gewandeltem, verzehrtem, d. h. also durchgeistetem Stoffe erstehen und wagt es nie mehr, eine Denkweise als "materialistisch" abzuweisen, die sich wie keine zuvor bewußt ist, daß Materie nicht und nichts ist, wenn nicht der Geist sie gestaltend belichtet! Und vergeft es nie, daß ihr schon einmal am Scheidewege gestanden seid und daß Goethe, einer der besten und deutschesten Männer, die euch je erstanden waren, euch den Weg wies, den wir euch beute zu gehen ermahnen; daß ihr aber weltabgewandt, sekundär und dem Buch als Nahrung vor dem Leben den Vorzug gebend, mit Kant\* den sekundären Weg der Entlebendigung zum Unheil eures ganzen Volkes gewählt habt.

### XL.

Wer aber finden mag, daß das philosophische Problem in diesem Zuche etwas zu flüchtig abgetan erscheine, dem geben wir zu bedenken, daß hier, wo es sich um ein für alle Zukunft entscheidendes Entweder-Oder dreht, nicht am Platze wäre, Ab- und Irrwege mannigfacher Verstiegenheiten nachzuschreiten, sondern es einzig und allein darauf ankommt, am Rreuzwege ein lautes und energisches "Halt!" zu rüfen und mit aller Entschlossenheit und Unbeugsamkeit, wie die höchste Not sie gebietet, den einzig richtigen Weg des lebendigen Denkens zu wollen, zu wissen und zu wandeln.

Wie es dem Judentum gelang, seine Geistigkeit durchzusetzen,

<sup>\*</sup> Iwar hat Kant immer wieder den — selbstgeschaffenen! — Schnitt zwischen einer sogenannten "Sinnlichkeit" und dem von ihr zu unterscheidenden "Denken" zuzuheilen und mit den mannigsaltigsten hinüber- und herübergeführten Nähten (zwischen "Anschauung" und "Begriff", zwischen "Inhalt" und "Form", zwischen "Spontaneität" und "Rezeptivität" u. s. w.) wieder zuzunähen versucht, doch aber ist jener tragische Schnitt der Entlebendigung, wie er nun einmal sekundärem Geiste auch in seiner höchsten Vollendung gemäß ist, schuld an allem spätern, von ihm scheinbar so sernabliegendem Unheil. Eine grundlegende Darstellung alles Sierhergehörigen muß der Versasser seinem philosophischen Lebenswerke "Der Denktrieb zur Einheit" vorbehalten sein lassen.

"seine Leute" in den Vordergrund des Interesses zu rücken und alles ihm Feindliche vom öffentlichen Leben geradezu auszuschalten, dem soll nun unsere nächste Vetrachtung gelten. Denn die Runst und das Geheimnis des jüdischen Erfolges zeigen sich ja in der aus dem Handelsbetriebe herübergenommenen Schlauheit und Gerissenheit, mit der das Geistesleben in einen Handelsmarkt verwandelt wird, auf welchem nur jene Ware ausgelegt, angepriesen und an den Mann gebracht wird, die dem Marktausseher genehm ist, indes alle Waren, an denen er nicht durch Provision und Unteil beteiligt ist, überhaupt nicht geduldet und gar nicht angepriesen werden.

Wir haben im "Wirtschaftsleben" bereits zu zeigen gewußt, wie finnlos die alten Gesetze von Angebot und Nachfrage, auf die sich die Schulnationalökonomie noch immer etwas zugute tut, in einer Wirtschaftsordnung sind, in der der Bewegliche mit seinem Profit Selbstzweck, das Bedürfnis von Produzenten und Konsumenten untergeordnete Nebensache geworden find. Während aber im Wirtschaftsleben doch immerhin die daseinsbedingten Forderungen der alltäglichen Bedürfnisse richtunggebend wirken und vom Judentum nur in seinem Sinne abgebogen und ausgenützt werden, ist im Beistesleben — und dies einmal klar auszusprechen und aller Welt begreiflich zu machen, ist von der größten Wichtigkeit — der Vermittler zum unumschränkten Herrn und Beherrscher von Absat und Ware geworden, derart, daß man ohne die geringste Übertreibung sagen muß: Im heutigen Geistesleben richtet sich die Nachfrage nach dem Angebot, dem Angebot, das durch das psychagogische Ineinanderarbeiten von Tagespresse, Reklame und Anpreisung, Zurschaustellung und Auf-den-Markt-Werfen der Zion genehmen, von Totschweigen, Ausschalten, Nichtbeachten und geradezu Werschwindenlassen der Zion feindlichen Beisteskost seine furchtbare Allmacht entfaltet. Das Allerverhängnisvollste an dieser schnöden Umkehrung eines ursprünglichen Zustandes, bei welchem Urteil und Geschmad eines selbsttätig denkenden und aufnehmenden Volkes noch aktiv und regelnd in die Entwicklung des Geisteslebens eingriff, zur Vergewaltigung, Lähmung und vollständigen Vernichtung eigenen, selbsttätigen Sichtens, Prüfens und Wählens führte zu einem Endergebnis der Umkehrung aller natürlichen Beistesgesete, die geradezu folgendermaßen charakterisiert werden muß: die Ent= lebendigung des deutschen Volkes durch die jüdische Welt= vergewaltigung hat den paradoren Söhepunkt erreicht, daß das deutsche Volk nicht mehr selber denkt, sondern vom Judentum — gedacht wird.

Wer dies Furchtbare etwa mit ungläubigem Lächeln bezweifeln und für übertrieben halten mag, der versuche, sich einmal völlig bewußt darüber zu werden, wie denn eigentlich heutigentags geistige Wertzurteile entstehen und nach welchen Gesetzen Zücher Erfolg haben, allgemeiner Gesprächstoff werden, d. h. also, wie der Fachausdruck lautet, "gemacht" werden.

Eine ungeheure Rolle spielt hierbei der Massenwarenbetrieb, mit dem das Judentum überall dort einsetzt, wo es ihm genehme Geistes= kost den abnunaslos veraewaltiaten Deutschen zuzuführen aewillt ist. Wer die Auslagen unserer Buchhandlungen nicht mit dem Blide des gedankenlos Hinnehmenden ("Es" steht in der Auslage!) zu betrachten gewohnt ist, der wird bald gewahr werden, daß hinter diesem scheinbar Unpersönlichen und Zufälligen jeweiliger Neuerscheinungen sich Zions Wille emporrectt, der mit meisterlicher Psychagogie all das dem Deutschen vor die Nase hält, was für ihn "passend" ist, indes "Unpassendes" dem Blicke vorsichtig entzogen wird.\* Hand in Hand damit geht die marktschreierische Unpreisung in den Tageszeitungen, das konsequente Beschwäßen des Fördernden durch die allgegenwärtige Chawrusse überall dort, wo geistige Fragen besprochen werden und — Hokuspokus eins, zwei, drei! — ein Mann ist "gemacht", ein Buch ist Tagesgespräch, eine Denkart die allaemeinaültiae und führende aeworden!

Und dagegen nehme man die trostlose deutsche Schwerfälligkeit und Passivität in allen Geistesfragen, die Unsähigkeit in der Aufmachung und Anpreisung des zu Bejahenden, die Gründlichkeit und Sachlichkeit, mit der der wackere deutsche Kritiker das, was ihm wertvoll erscheint, eben deshalb so ernst und so schonungslos behandelt, daß der unglückselige deutsche Leser, statt zu den von deutscher Seite nur bedingungsweise und unter den mannigsaltigsten Vorbehalten und Bedenklichkeiten sast mehr mißbilligten als angepriesenen Geistesprodukten zu greisen, doch lieber sich dem anvertraut, was, in eitel Begeisterung und Bejahung erstrahlend, jüdischerseits empsohlen und bedingungslos angepriesen wird.

<sup>\*</sup> Siehe über das Hierhergehörige die drei Auffätze "Geistesleben und Buchhandel". (Anhang S. 445 ff.)

Nehmen wir noch den trostlosen Umstand hinzu, daß deutscherseits vor einer größern Öffentlichkeit für geistige Werte so viel wie nichts geschieht, dieweil die sekundäre Urt des Deutschen es mit sich bringt, daß er für die Lebenden nichts übrig hat und immer erst die Toten anerkennt und mit ihren Gedanken sich beschäftigt, also dann, wenn nicht mehr der Lebendige als Kraftzentrum hinter dem toten Zuchstaben steht und mithin keine Gesahr mehr vorliegt, daß lebendiger Geist ins Leben gestaltend und erneuernd eingreisen könnte, so wird der ganze Jammer und die Erbärmlichkeit unserer Zeit offenbar, in der der Jude die geistige Nahrung liefert, die der Deutsche artig und widerspruchlos hinunterschluck, ohne über Nährwert und Zeskömmlichkeit sich weitere Gedanken zu machen.

Auf philosophischem Gebiete aber war es nach dem Umsturze sehr bezeichnend, daß zwei Bücher mit aller Energie auf den Markt geworfen und "gemacht" wurden, die ganz und gar den geheimsten Absichten Zions dienen: den Deutschen in Atem zu halten, sein Denken zu ermüden, zu verwirren, vom eigensten Sein abzulenken und derart zu verstören und zu verslüchtigen, daß keine Kraft und Ausmerksamkeit, kein tatgebärender Wille, keine nur aus unmittelbarer Fixation des Lebens geborene Entschlußkraft sich mehr in ihm rege. Diese schöne Aufgabe aber hatten die zwei Bücher "Der Untergang des Abendlandes" von Oswald Spengler und das "Reisetagebuch eines Philosophen" von Hermann Grafen Keyserling übernommen.

Mit dem Judentum ist etwas völlig Neues, noch nie Dagewesenes, dem Arier ganz und gar Unverständliches in das Leben eingetreten, dem er mit all seiner Geistesschärfe und Denkkraft nie und nimmer beizukommen vermag. Denn wenn er auch im Lause der Jahrhunderte im Geisteskampse der Verneinung, der Unterdrückung, der Lüge, der Sinterlist und der Gewalt vielleicht zu troßen lernte—eines hat er nie erfaßt, einem zu widerstreiten sind ihm keine Organe gegeben, eines zu durchschauen scheint er nimmer erlernen zu können: den Schwindel, den rätselhaften, ungreisbaren, unkontrollierbaren, durch keine Geistesklarheit, keine Kraft des Denkens, keine Sartnäckigkeit, keine Konsequenz, keine starre Unbeugsamkeit, kein nachgiebiges sich Hinein-Fügen und Finden bezwingbaren jüdischen Schwindel, der jene seltsam unheimliche überlegenheit darstellt, mittels welcher der Jude einzig und allein seine Weltherrschaft zu türmen sich vermißt.

In der Tat aber ist es ein geradezu tragisches Phänomen, daß sassender Geist, und erlangte er die Kraft und Lebenssülle des Genies, ihm nicht gewachsen ist, indes der Schwindler, nicht ahnend und sühlend, wie erbärmlich und armselig sein schmählicher Sieg im Grunde ist, sich bei seinesgleichen noch stolz und triumphierend dieser einzigartigen Über-legenheit zu rühmen imstande ist. Die Komit dieser Überlegenheit, die Leichtigkeit, mit der sie jederzeit gutem Glauben gegenüber erreicht werden kann, der ja vorerst nicht die geringste Ursache hat, sich in ein durch nichts begründetes Mistrauen zu verwandeln, kommt erheiternd in jenem Scherze zum Ausdruck, da der Jude sich triumphierend rühmt, die dummen Gojim gesoppt zu haben, denen er allenthalben einredete, er heiße Josef, indes doch in Wahrheit sein Name Isidor sei!

高いない ないない ないない

So ungerechtsertigt nun auch das Triumphgesühl ob der Leichtgläubigkeit jener Gutgläubigen sein mag, wo kein Grund vorliegt,
die Mitteilung zu bezweiseln, so rätselhaft ist doch heute diese Leichtgläubigkeit geworden, wo die nicht mehr zu bezweiselnde systematische Vernichtungsarbeit des Juden den Deutschen denn doch nachgerade
so weit gebracht haben sollte, dies seiner Organisation unverständliche,
geradezu inkommensurable Phänomen des Schwindels allmählich
kennen zu lernen. Und wenn der Deutsche nicht doch noch in allerletzter Stunde aus allzu später Einsicht die ihm völlig wesensstremde
Struktur des Judengeistes und dessen wesentliche und im Grunde
einzige spezifische Lebensäußerung zu begreisen lernt, dann wird eben
unweigerlich des Juden allzu gute Einsicht in die sehr wohl begriffene
deutsche Struktur zum endgültigen Siege des beweglichen Weltvergewaltigers sühren.

So ist es aber Schwindel und immer nur wieder Schwindel, womit der Jude am sichersten und unfehlbarsten gegen die scheinbar deutscher Beisteskraft, uneinnebmbaren Festen Gründlichkeit, Wahrheitsliebe und Unbeirrbarkeit anrennt. Und der Bewegliche, der bei dieser seiner anrollenden Tätigkeit sich selber ununterbrochen um die eigene Achse dreht und gleichzeitig den andern zu drehen und zu verdrehen beflissen ist, erreicht mit diesem seinem jüdischen "Dreh" das scheinbar Unerreichbare, daß des Deutschen Kraft erlahmt, seine Klarheit sich trübt, seine Folgerichtigkeit Schwanken gerät und seine so zuversichtliche Unbeirrbarkeit einer zaghaften Verwirrung und Hilflofigkeit Plat macht.

Diesen Prozeß aber können wir vielleicht nirgends so gut beobachten wie dort, wo das Judentum in völlig bewußter Handhabung
dieser seiner bislang ungreifbaren und unbegriffenen Waffe auf der Höhe seiner Macht mit wissenschaftlicher Präzision ein Geistesprodukt auf den Markt wirst, das in unbeirrbarer Vorausberechnung all der mit mathematischer Sicherheit ausgetüstelten Wirkungen und Einflüsse auf den deutschen Geist von einer mit
wissenschaftlicher Zielstredigkeit konkurrierenden Freimaurerzentrale
aus in die Welt geschleudert wird wie ein Geschoß, dessen Zahn,
Ziel und Durchschlagskraft der Artillerist mit kühler Voraussicht und
Sicherheit zu errechnen weiß.

Dies aber ist ganz und gar der Fall bei Spenglers Buch "Der Untergang des Abendlandes", bei dem man nicht weiß, was man mehr bewundern soll: die meisterhafte Gerissenheit, mit der es auf den Markt geworsen, in allen Buchhandlungen gestaffelt, in alle Auslagen gestellt, in allen Zeitungen besprochen, an allen Stammtischen beschwäßt, in allen Salons beplappert und in allen Korporationen bebrüllt werden "mußte", oder aber den klar vorausbestimmten und mit mathematischer Pünktlichkeit eingetrossenen Erfolg der Lähmung, Verwirrung und geradezu Fassungslosigkeit des dank solcher Prozedur nicht mehr — fassenden Geistes.

Dieses Buch aber mit seinem Labyrinth von einander durch= freuzenden, berührenden, im Zickzack laufenden, sich verwirrenden und wieder in Sacgaffen endenden Gedankengängen ift geradezu als das Musterbeispiel der freimaurerisch=zionistischen, mit wissen= schaftlicher psychagogischer Zielstrebigkeit ausgeklügelten, strukturlosen Konstruktion zu bezeichnen, eine Konstruktion, bei welcher gar sorgsam darauf geachtet wird, daß etwa vorhandene primäre Rraft sekundär, sekundäre, aber immer noch feste Struktur invers, und inventierter Geist zuauter Letzt um sein ohnehin recht labiles Gleichgewicht gebracht und zu formlosem Chaos durcheinandergewirbelt werde. Mit infernalischer Bewußtheit wird hier auf die deutsche Gründlichkeit, die Freude am Grübeln, am sich Vertiefen und Verlieren an ein "großes Gedankengebäude" spekuliert. Jede Geistesrichtung, die symbolische, die mathematisch exakte, die mystisch orphische — sie alle finden eine zwar unverdauliche, aber dafür den geistigen Verdauungsapparat um so mehr in Unspruch nehmende und belastende Nahrung. Mit einer Rühnheit und Gelassenheit werden

hier tiefsinnige Ausdeutungen und Subsumptionen hingeschmissen, wird Gelehrsamkeit aus allen Eden und Enden zusammengekratt und in seltsamste Verbindung gebracht, daß der Deutsche ob solcher Fülle des Stoffes, solcher profunden Allwissenheit in Ehrfurcht erschauert, nicht ahnend, daß das Zusammenschwäßen und Aneinanderkoppeln von Unvereinbarkeiten nichts mit der Zusammenschau eraründenden Einblicks, wahren, Wesenhaftes erfassenden Geistes zu schaffen hat. Und so läßt sich denn der unglückselige Deutsche durch Dick und Dünn, verdutt, verblüfft, aber doch mitfortgerissen entführen und erwacht nach langem Sichhineinvertiesen in unsinnige Tiefsinnigkeiten mit totem Blicke, mit blödem, aller fassenden Kraft beraubtem und verwirrtem Schädel und — der freimaurerisch-zionistische Zweck ist erreicht: der deutsche Mensch hat seine fassenden Fähigkeiten an einen irrsinnigen Wirrwarr entlebendigten Gedenkes verzettelt und verschwendet und ist wunsch= und plangemäß unfähig geworden, mit verbrauchten und geradezu zerstörten Kräften noch irgendwelche eindeutig festfassende Geistesarbeit zu leisten.

Wird man von uns, die wir den wahren Sinn dieses Zuches besser kennen als es der Gaunerbande, die seine Absassung und Lancierung wohl in gemeinsamen Sitzungen und Veratungen voll grinsender Überlegenheit ausgetüstelt hatte, lieb sein mag, ernstlich verlangen, daß wir uns mit seiner "abgründigen Weisheit" noch irgend näher befassen? Vedars es noch der Erwähnung, daß ein Untergang, der als Notwendigkeit bewiesen wird, mit psychagogischer Sicherheit eintressen muß, wenn diesenigen, denen er "bewiesen" wird, daran glauben, schon gar, wenn sie entartet genug sind, dieses Durcheinander, dieses Denkchaos, diese Verschrobenheiten als Veweissührung zu akzeptieren, statt es a limine als das abzuweisen, als was es für den Hellsichtigen, durch gehäusten Wissenswust\*

<sup>\*</sup> Der Deutsche ist noch immer so kindlich und ahnungslos, daß er willkürlich zusammengetragenes, aus allen Eden und Enden wahllos herbeigeschlepptes Material, das vielleicht im Augenblicke des Herbeitragens und Herbeischleppens solchem "Forscher" zum ersten und vielleicht letzten Male durch die geschäftigen Finger gleitet, für wahres Wissen hält. Solchem "Forscher" aber ist es gemeiniglich mehr darum zu tun, wahllos willkürliches Material in imponierender Mannigsaltigkeit zusammenzuwürseln, während es einzig und allein zu wahrem Wissen führen könnte, nur das zu suchen und zu behalten, was einem vorliegenden sesten Gedankenkerne sich klärend, ergänzend und abrundend angliedert.

nicht Eingeschüchterten nach wenigem Blättern erkannt werden muß: als der erbärmlichste, frechste und schamloseste Schwindel, als die unflätigste geistige Unzucht, die je noch einem blödsichtig und stumpf= hörig gewordenen Volke vorzugaukeln und aufzuschwaßen versucht worden ist! Wahrlich, wir würden uns schämen, unsere ehrlichen Beisteskräfte zwecklos daran zu verschwenden, erst noch dies alles beweisen zu wollen! Und wenn man uns auf die klare und erkenntnis= reiche Schrift Spenglers "Preußentum und Sozialismus", die, was sehr zu beachten ist, später erschienen war, hinverwiese, so haben wir darauf nur folgendes zu sagen: Hier galt es im Sinne Zions nicht so sehr die denkenden Fähigkeiten der Gebildeten, der beranwachsenden Jugend und der Studentenschaft zu lähmen und zu ver= wirren, hier kam es darauf an, die breiten Massen dafür zu gewinnen. daß Preußentum und Sozialismus untrennbar zueinander gehören. Daß das deutsche Volk vielleicht als einzige unter allen Nationen von wahrhaft sozialem Empfinden und Wollen beseelt ist oder doch beseelt werden kann, ist gewiß; der ungeheure Schwindel aber besteht nun darin, daß soziales Empfinden dem gleichzuseten gewagt wird, was soeben unter jüdischer Führung und unter der Schwindelflagge jenes politischen Schlaawortes in Preußen zur Herrschaft gelangt war. Da aber war schlichtere Klarheit und eindeutige Überzeugungs= kraft vonnöten, und so machte nunmehr Herr Spengler seine Sache in diesem Sinne, es dem Leser überlassend, wie er sich mit den Widersprüchen zwischen dieser zweiten Schrift und jenem ersten "grundlegenden" oder, besser gesagt, grundentziehenden Buche abfinden werde.

Solche Widersprüche aber schaden der Bedeutsamkeit und dem Ernste, den man für einen Denker aufbringt, ganz und gar nicht! Im Gegenteile: gibt dies doch der geistigen Chawrusse, die unsichtbar allgegenwärtig das deutsche Denkvermögen leitet und dirigiert, die prächtigste Gelegenheit, in nicht endenwollenden Kontroversen; scheinbarer Besehdung und Gegensählichkeit sich immer wieder und wieder vor der und für die deutsche Galerie über unsern Meister zu erhitzen. So hatte der Verfasser im Vintersemester dieses Studienjahres Gelegenheit, einer Diskussion über Spenglers Zuch an der Wiener Universität\* beizuwohnen, in welcher unzweideutige Mitglieder unserer Weltchawrusse in scheinbarem Widerstreit gegen

<sup>\*</sup> In der Wiener Philosophischen Gesellschaft.

Spengler zu Felde zogen, aber doch immer so, daß das Buch als beachtenswert und bedeutsam ununterbrochen im Mittelpunkte der Aufmerksamkeit und des Vedenkens verblieb. Imar wußte der Verfasser in diesem einen Falle durch den Hinweis darauf, daß die Erkenntnis derartiger Widersprüche die Beschäftigung mit einem ."Denker" nicht hervorzurusen, sondern zu beendigen habe, daß hier der verruchteste bewußte Schwindel getrieben werde, bei welchem "wir alle würden so dumm, als ging' uns ein Mühlrad im Ropf berum", den Klugschwäßern und Gedankenjongleuren Einhalt zu gebieten, doch aber gelingt es in den meisten Fällen, die unglückseligen Deutschen zur Abhaspelung und zum Nachschreiten all der unseligen Irrgänge widerstandlos zu verleiten. Und der Uneingeweihte ahnt wohl in den seltensten Fällen, wie oft und wie planmäßig ausgeklügelt sich die Eingeweibten im Schwindeldispute die Bälle des Dialoges über die Röpfe der gaffenden Versammlung hinweg zuzuschleudern wissen. Dies aber geschieht in planmäßiger Fortführung des mit dem Zuche begonnenen Vernichtungskampfes allerorten, wo sich Deutsche zu gemeinsamem Denken versammeln oder, besser gesagt, unter Zions Oberleitung versammelt werden!

Und nun zu des Grafen Hermann Keyserling "Reisetagebuch eines Philosophen"! Auch dies Buch "mußte" man lesen, auch es prangte in allen Auslagen, lag gestaffelt in allen Buchhandlungen und wurde dem guten Deutschen so ununterbrochen vor die Nase gehalten, daß er es zu studieren geradezu verpflichtet war, wollte er unter gebildeten Menschen überhaupt noch mitgerechnet werden. Nun, dies Werk ist kein Schwindelbuch, wohl aber etwas anderes, Zion ebenso Gemäßes und dem deutschen Volke ebenso Schädliches wie jene hestellte Arbeit: das Unzeitaemäßeste und von allem, was dem Deutschen nottut, am meisten Ablenkende und Abirrende, was nur gedacht werden kann. Und man könnte wirklich und wahrhaftig an einem Volke völlig verzweifeln, das in Zeiten der schwersten Gefahr und des unmittelbar bevorstehenden, nie mehr hintanzuhaltenden Unterganges sich von seinen Vergewaltigern diese beiden Bücher aufschwaßen ließ. Abermals aber mußte der traumgloßkugelige Deutsche sein sinnendes, ganz nach innen gekehrtes Auge auf Dinge einstellen, die so fernab liegen seinen eigensten Zielen, daß er, beim Erwachen zur Wirklichkeit wie zurückgekehrt aus fremden Welten, dann blöden Blides nicht mehr imftande war,

eigenen Weg und eigene Ziele zu erfassen, womit denn auch Zions Ziel von der deutschen Ziellosigkeit auf das Prächtigste erreicht ward. Der gute Deutsche lernt aber in diesem gewiß geistreichen Zuche eines denkgewandten müßigen Weltenbummlers sich in alle Sitten, Religiositäten und Weltbilder aller Völker hineinzuvertiesen und das Ich-raubende, ja -ertötende ewige Gedankenspiel des Sichhin-einversehens in andersgeartete Menschlichkeiten derart zu betreiben, daß er, wenn ihn sein Einsühlungsgang durch Persiens, Indiens, Chinas, Japans, Umerikas und aller erdenklichen Völker fremdartige Weltanschauungen hindurchgeführt hat, zum Schlusse von lauter selbstwerleugnendem Mitgezogenwerden abgelenkt und ermüdet, für seine eigensten Nöte und Ziele keinerlei sassende Kraft mehr erübrigt.

Nein, verehrter Graf Keyserling! Der kürzeste Weg zu sich selber geht nicht um die ganze Welt herum! Dies mag bei einem zwar geistig regsamen, aber im Grunde doch unproduktiven, denkhungrigen Allerweltsweisen, dem die eigene fragliche Heimat zu wenig der Anregungen bietet, der Fall sein; beileibe aber kann es nicht gelten sür den lebendigen Geist des Menschen, der, gut verankert in eigenster Umwelt, hier alles das an Leben, an Entsaltungsmöglichkeiten, an Welt vorsindet, was einer nur bedürsen mag, zu sich selber zu gelangen. Denn nur, wessen Ich in der angeborenen Umwelt nicht jene Unregungen, nicht jene Bejahung, nicht jene Entsaltungsmöglichkeiten findet, die dem wahrhaft Produktiven gerade im eigensten Vereiche am üppigsten erblühen, nur der wird, sich zu sinden, d. h. genauer gesagt, vor einem an der Entsaltung gehemmten Ich zu — entsliehen, verdammt sein, sich so einen Lebensinhalt, sich selber entwurzelnd, zu verschaffen.

Also: es ist gewiß bewundernswert, wie Graf Keyserling, ein Mann, der imstande ist, philosophische Gedanken in völlig gleichwertiger Formulierung in englischer, französischer oder deutscher Sprache auszudrücken, sich bis zum Aufgeben seines eigenen Ichs in fremde Beistigkeiten hineinzuversetzen vermag; aber diese Gewandtheit und Vielseitigkeit und Weweglichkeit, die ja denjenigen, denen diese letztere Eigenschaft eigenstes Sein und vorschwebendes Ziel für alle übrigen Völker bedeutet, begreislicherweise hochwillkommen sein muß, wird dem deutschen Volke zur Zeit, da es bei ihm um Sein oder Nichtsein geht, ganz einsach zum Verhängnisse werden. Und der Verfasser kann auch heute in diesem Zusammenhange nichts

Wesentlicheres sagen, als was er dem Grasen Keyserling als Widmung in die Schrift "Wir Deutschen aus Österreich" hineinzuschreiben wußte: daß es in Zeiten des gesicherten Vestehens
gewißlich herrlichste Gabe und Fähigkeit des deutschen Volkes gewesen sei, dem mächtigen Vaume gleich Üste und Zweige allenthalben
ins Weltall auszuspreiten, daß aber in Zeiten, wo dieser Vaum an
seiner Vurzel bedroht ist, dieweil geheime böse Mächte selbe ansaulen und untergraben, das Volk verloren sei, dessen geistige Führerschaft nicht alle Krast und Ausmerksamkeit der Gesundung und
Festigung der gefährdeten Vurzel zuwendet, sondern immer noch in
sluchwürdiger Traumverlorenheit nur einer Weltentsaltung sich zuneigt, die zwar noch etliche Zeit ein trügerisches Scheinleben zu
führen vermöchte, dann aber auch um so plößlicher den Tod und
Niederbruch des schlecht behüteten Vaumes herbeisühren muß.

Nun, daß diejenigen, die die Wurzel des deutschen Volkes anfaulen und untergraben, mit Graf Keyserlings Werk und Auftreten völlig einverstanden sind und es nach jeder Richtung hin zu fördern sich befleißen, ist mehr als beareiflich; ebenso beareiflich aber auch, daß dieser doch irgend an seiner mangelnden Produktivität leidende und vor ihr entfliehende Mann, geschmeichelt ob der Juden begeisterter Bejahung und Unterstützung, weder gewillt noch imstande ist, diese allergrößte Gefahr des deutschen Volkes mit jenen un= wirklichen Traumblicken zu ersehen, die da zumeist Angesicht zu Ungesicht ihre Funktion einstellen, dieweil der innere Blick stets irgendwelchen sekundären, nicht unmittelbar vorliegenden Gebieten zugekehrt ist und bleibt. Und wenn Graf Keyserling mit dieser seiner sekundären Urt gewißlich der geeignetste ist, uns etwa den arischen Beist und seine Kultur dort aufzuerbauen, wo er, selber sekundär geworden, sich, wie in Indien, in phantastische Vereiche verlor und verflüchtigte: wenn er uns dann unsere größten und lebendigsten Männer anzukritteln wagt und sich einfallen läßt, einem Goethe vorzuwerfen, er sei — nicht den indischen Geistesweg gegangen, der allerdings Keyserlings Urt zugänglicher ist als der des genialen, hellen, lebendigen Goetheschen Lebenswandels, dann müssen wir mit aller Entschiedenheit das altbewährte "Schufter, bleib' bei deinem Leisten!" dem Manne zurufen, der demjenigen, der immer noch einziger und bester Führer unseres Volkes zu sein und zu bleiben bestimmt ist, das Fehlen seiner eigenen Defekte vorzuwerfen wagt!

Und mag die Traumglotztugeligkeit unseres Allerweltweisen auch gewißlich dazu befähigen, alles in der Welt zu erfassen, nur nicht die furchtbare, unmittelbar vor Augen liegende, entsetliche Not und Vedrängnis unseres unglückseligen Volkes, mag sie auch dem genehm und hochwillkommen sein, der dieses unseres Volkes Vernichtung mit unentwegter Zielstrebigkeit betreibt — wir müssen heutigentags den aller Welt zugekehrten, doch aber unserer Welt allzu abgekehrten edlen Grasen zum Tempel hinausjagen mit dem tröstlichen Versprechen, ihn zurückzurusen und in Ehren wieder aufzunehmen, wenn das Gebäude erst wieder gereinigt in alter Pracht und Herrlichkeit dastehen wird.

Und so beschwören wir dich denn, heranwachsende deutsche Jugend, laß dich nicht von den dir durch deinen Erzseind ausersehenen und aufgezwungenen falschen Propheten verstört und verwirrt machen, oder aber in alle Welt hinausverloden, sondern werde dir bewußt deiner selbst und verwurzle und verwachse mit deinem heiligen Mutterboden, den sie dir rauben wollen, und fasse im Nahen und Nächsten den Feind ins Lluge, der dich in alle Fernen versühren möchte, dich für alle Zeiten zu knebeln und zu knechten! Und erhole dir Rats von den besten Geistern, die du hast, auf daß du, was du ererbt von deinen Vätern hast, stets wieder aufs Neue dir erwirbst, es wahrhaft zu besißen, und nimmer glaubst, wenn du schöne und vielgestaltige und kluggedrechselte Worte hörst, es müsse sich dabei auch etwas denken lassen.

## XLI.

Mit der gleichen Folgerichtigkeit und Unbeirrbarkeit, mit der Zion das ihm Gemäße dem Deutschen aufzwingt, weiß er selbstverständlich auch alles "Unpassende" von seinem gutdressierten Zögling fernzuhalten. Einige Beispiele für solche aus dem Geistesteben geradezu ausgeschaltete Bücher findet der Leser im Anhang unter der Überschrift "Bücher, die man nicht bespricht". Natürlich ließe sich die Zahl derartiger inhibierter und auf den zwar nicht offiziell gesührten, aber darum um so nachhaltiger wirksamen jüdischen Inder gesetzer Schriften beliebig vermehren. Heute, wo das Judentum den literarischen Betrieb ganz und gar in Händen hält und alle Dichter und Schriftsteller, die Erfolg haben wollten, sich unter die Oberhoheit der Vermittlerclique jeglicher Art zu beugen hatten, läßt

sich schwer seststellen, wie viele Geister, die sich nicht unterordnen wollten, es gegeben habe, dieweil wir ja nur von solchen wissen und erfahren, die es getan haben, und die Kenntnis nie erschienener Werke und unterdrückter Begabungen sich begreislicherweise unserer Einsicht entzieht.

Das wichtige Ziel Zions ift es nun aber, eine geistige Atmosphäre der nun kommenden Generation zu schaffen, in welcher ganz einfach diejenigen, die eines "unmodernen", lebendigen, fassenden Beistes wären, nicht gedeihen können, so daß geradezu automatisch nur Zion gemäße Begabungen überhaupt auf den Plan treten können. Abermals mussen wir auf das Dringlichste auf unsere Schrift "Wort und Leben" hinverweisen, in welcher der Unterschied lebendigen und entlebendigten Wortes und dementsprechender schöpferischer Zegabung dargelegt wird. Was hier ergänzend und von Grund auf das ganze Problem verändernd hinzuzutreten hat, ist die Erkenntnis des Eingreifens beweglichen Geistes zum Zwecke der Invertierung des bereits vorliegenden sekundären Geistes, welche Invertierung zum Sturze, zur Wurzellofiakeit, zur leichten "Verschiebbarkeit" des entlebendigten und nichts mehr fassenden Geistes hinführt. Galt uns in jener Schrift sowie namentlich in dem Dialoge "Der Dichter und der Denker"\*, sowie in den bewußt verfertigten invertierten gereimten und rhythmischen Wortzusammenkünften "Die Visionen des Artur R. v. Retzenau"\*\* der inverse Wortjongleur noch als Schwindler und Hochstapler schlechthin, so sehen wir heute derartige Vestrebungen in ganz neuem, verändertem Lichte. Denn wo wir wiffen, daß es der Weisen von Zion innigstes Bestreben ist, den Deutschen um die fassende Kraft seines Blides, Gedächtnisses und also Wortes zu bringen, erscheint uns mit einem Male dieses Überhandnehmen inverser Wortakrobatik als ein planmäßig von Zion betriebener Vergiftungsvorgang am deutschen Beiste. Und während der entartete und entlebendigte Arier schließlich und endlich, bei aller Rücksichtnahme auf die Schuldlosigkeit seines traurigen Entlebendigtseins, vom Standpunkt der Gesunden und Lebendigen unweigerlich als Schwindler und Hochstapler abgelehnt

<sup>\*</sup> Aus dem Buche "Gespräche und Gedankengänge".

<sup>\*\* &</sup>quot;Seitenpfade." Ein Buch Verse, III. Teil, mit dem hier nachzulesenden Nachwort.

werden muß, ist das scheinbar analoge Gebaren so mancher jüdischer Dichterlinge unbedingt als bewußter Zionismus zu bezeichnen. Denn die Beziehung des Beweglichen zum Worte ist eine derartige, daß ja hier keinerlei Entartung vorzuliegen braucht, um das Wort zu anderm zu gebrauchen als zum Ausdrucke innern Erlebens: und wo ja das Wort im Handelsbetriebe, in der Politik und wo immer es in den Dienst psychaaoaischer Künste von Zion aestellt sein maa, gemeiniglich ohnehin nur verwendet wird zum Zwecke der Vergewaltigung und Irreführung des Behandelten — was Wunder, daß es dort, wo es im eigensten Vereiche gleichsam um sich selber betrügen soll, einfach im Sinne der drehenden Bewegung, der Fixigkeit und schamlosen Fingerfertigkeit des verwirrenden Durcheinanders verdreht, verwirbelt und verwendet wird! So ist denn beim Juden dasselbe Phänomen, das beim Arier Inversion und lebenzerstörende Entartung bedeutet, ganz einfach ureingeborene Berwendung fir und fertiger Gegebenheiten zu altgewohnter Entfaltung einer uns wohlvertrauten Überlegenheit. Und was mit derartiger "ehrlicher Schwindeldichterei" erreicht werden kann, wenn nur die Chawrusse in gutem Zusammenarbeiten ihre zahlreichen Männer stellt und die Dichtung von ihrer Kritik und die Kritik von ihrem Publikum in Empfang genommen wird, das wird denn nun auch punktlich erreicht: eine literarische Richtung wird geboren, ein Dichterkreis wird gebildet und ein heranwachsendes Geschlecht kann planmäßig gelähmt und vergiftet werden. Je weiter aber die Entlebendigung vorrückt, je weniger besagte Wortzusammenkunfte mit Leben und Erlebnis zu tun haben, desto mehr und nachhaltiger wird Zions Zweck gefördert, den Zusammenhang zwischen Wort und Leben zu zerschneiden und das Bedürfnis der vom primären Welterleben zur Wortkunst hin- und herspielenden fixierenden Kontrolle als Wertmesser beim Genusse einer Dichtung zu beseitigen und auszuschalten. Wo aber der Mensch von erlebtem Innenbentz zum Wortgebilde bin und widerfixiert und nur dort ein Wortgebilde billigt und gelten läßt, wo es im Entstehungszusammenhange mit Lebendigem auftritt und begriffen wird, da ist das Vereich des fassenden Geistes; wo es aber hinaeaen aelinat, ein Geschlecht beranzubilden oder besser gesagt herunterzuverbilden, das sich an Wortphantomen ergött und bis zum Rausche beduselt, ohne im Firatorischen Halt und Stütze gegen die zerstörende Wirkung solchen

Worttaumeltrankes zu finden, da ist das wirbelige Drehbereich des beweglichen Geistes, und da kann Zions Weltherrschaft sich unbehindert entfalten.

Geht mit diesem Vernichtungswerke aller fassender Kraft im Innern auch die äußerliche Vernichtung altererbter Kulturgüter eines Volkes Hand in Hand, gelingt es Zion nicht nur, fassenden Beist zu verdrehen, sondern auch die Geistesschätze eines Volkes von der Vildfläche verschwinden zu lassen (Rußland! — aber auch die großen Reiche des Altertums!), dann sett jenes Manöver ein, für das einen modernen Ausdruck für geistige Entwendung zu gebrauchen, völlig verfehlter Maßstab und mangelnde Einsicht in das tiefere Wesen solchen Prozesses wäre. Denn "Plagiat" wäre denn doch ein falsches und die Wüsten- und Räubergewohnheiten Zions wenig kennzeichnendes Wort! Und wenn ein "moderner" Dichter zionistischen Gepräges etwa aus wenig bekannten Geistesschätzen älterer Zeiten hin und wieder die eine oder andere Rostbarkeit als Eigenes zutage fördert, so ist hier, wo einfach in guter Tradition altererbte Weisheit und Sitte sich entfaltet, das Wort "Plagiat", das geistiges Eigentum zur Voraussetzung hat, ganz und gar nicht am Plate. Denn wenn wir wissen, daß die Völker der Erde mit allem, was sie haben, dem auserwählten Volke von seinem Jehovah großmütig zur Nutnießung preisgeben sind, da wird doch keiner von Diebstahl zu reden die törichte Vermessenheit haben?! Und das Einzige, was wir etwa Herrn Georg Kulka, der mit wenigen distreten Anderungen eine mit Unrecht vergessene Schrift Jean Pauls unter eigenem Namen veröffentlichte, vorzuwerfen haben, wäre nur, daß er etwas vorzeitig sein ansonsten frommes und gottesfürchtiges Beginnen vorgenommen hat. Hätte er nur noch ein weniges gewartet, so hätte die Zerstörungsarbeit seiner Glaubensgenossen gewißlich das Feld der Unwissenheit und Ausrottung ihm und seinesgleichen bereits derart vorbereitet und geebnet, daß nach altvertrauter Weise beiseitegeschafftes Geistesaut unkontrolliert und unbehindert unter neuen, zumeist sinnvolleren und farbenfrohern Namen denn der ursprünglichen Erzeuger (Rulka = tschechisch Rügelchen!) ihre unbeanstandete Wiederauferstehung seiern könnten. Und allen Ernstes möchten wir prophezeien, daß, wenn Zions Vernichtungswert am deutschen Geistesleben im gleichen Tempo durch fünfzig Jahre ungehindert fortschreitet, unsere Kinder und Enkel in aller Seelenruhe von Trägern bedeutungsreicher, nach der Phantasie des Orients verweisender Namen mit "Don Carlos" oder "Maria Stuart", mit "Egmont" oder "Faust" beschenkt werden könnten, ohne von einer traditionsbaren, versklavten und kulturlosen Generation hierin gestört zu werden.

Iwar ift, was wir nun zu berichten haben, im Grunde auch ein gewichtiger Veitrag zu den Methoden wirtschaftlicher Vergewaltigung, wie sie von Zion mit Erfolg an deutschem Kapitale gehandhabt werden; gerade aber hier, wo Wirtschafts- und Geistes-leben untrennbar miteinander verknüpft, ja ineinander verwachsen sind, ist der Einblick in die von Zion planmäßig herbeigeführten Übergänge von deutscher zu jüdischer Geistigkeit von hoher Verdeutung der Ausschlusses und der Ergründung von Zusammenhängen.

Auf der noch später zu berührenden Suche nach einem Verleger für "Geist und Judentum", stieß der Verfasser schließlich auf den sich deutschnational betätigenden und über reiche Geldmittel verfügenden deutschbömischen Verlag Eduard Strache (Warnsdorf-Wien). Der Lektor dieses Verlages war ein rechtschaffen deutschzgesinnter, von guten geistigen Idealen erfüllter Mann, der alsbald für jenes vielumstrittene Werk sowie die andern eingereichten Vücher des Verfassers ein lebhastes Interesse an den Tag legte. So wurde denn diesem Verlage das besagte Vuch sowie ein Novellenband zur Veröffentlichung übergeben, worquf der Verfasser nach Deutschland suhr, um bald nach dem Umsturze die beiden Vorträge zu halten, die zum erstenmale jenes Entweder-Oder öffentlich und im laut gesprochenen Worte zum Ausdruck brachten.

Wer aber glauben würde, daß Zion der Entwicklung dieser Dinge untätig zugesehen habe, der befände sich in gewaltigem Irrtum. Und während der Verfasser vertrauensselig das Werk zum Drucke beförderte, wurde von jüdischer Seite mit sieberhafter Emsigkeit daran gearbeitet, die geistige Haltung und Richtung, das "Gesicht" des Verlages von Grund auf zu verändern. Un dem einzelnen Veispiele aber gilt es hier zu erfahren und zu begreisen, wie so etwas im Handumdrehen gemacht wird und wie wehrlos der Deutsche zumeist Jions Vergewaltigungskünsten preisgegeben ist. Und deshalb muß der Verfasser wohl oder übel den miterlebten Einzelfall beschreiben, auf daß die objektive Einsicht durch das guterfaste repräsentative Einzelobjekt des, wie bereits erwähnt, töricht und irre-

führend als subjektiv bezeichneten primären Erlebnisses erschlossen werde.

Wie aber wirds gemacht? Einfach genug für ein Volk, dessen Beisteskräfte, ohne von der Gestaltung verbraucht zu werden, einzig und allein von früh bis spät in den Dienst des Bewegens von Dingen und des dies vorbereitenden Bewegens der jene Dinge erzeugenden Menschen gestellt werden. Und so mußte denn der Verlag Strache einen neuen Direktor bekommen, und so wird denn ein Chawrussenmitalied mit Taufschein, schönem deutschen Namen, norddeutscher Sprechweise und Empfehlungen aller Art bis an die Zähne bewaffnet, an den Verlag detachiert, und der geistig nicht sehr selbständig denkende, um solche Künste ahnungslose Verleaer wird von dem neuen Manne auf das altmodisch Antiquierte seiner ganzen Richtung aufmerksam gemacht, er wird überlegenen Lächelns darüber aufgeklärt, welche Literatur heute die einzig gangbare sei, die Verlagsobjekte von Kurt Wolff, Bruno Cassirer, Georg Müller und Insel werden als einzig zeitgemäße vorgelegt, der alte redliche Lektor mit seinen auten deutschen Zielen als Ruin des Verlages hingestellt und — hocus vocus eins, zwei, drei — der eben noch deutsch-arisch gerichtete Verlag hat sich stracks in eine orientalisch orientierte Zionsfiliale verwandelt. Zwar wird fehr gegen den Willen des neuen Direktors jenes fluchwürdige Werk weitergedruckt, zwar erscheint sein Verfasser, der nicht, wie es im gleichen Plane mitinbegriffen war, ordnungsmäßig im Irrenhause verschwinden mochte, auf der Vildfläche und überwacht einen Sommer lang die Drudlegung, doch aber versucht der famose Direktor vorerst die Auflage von 5000 Eremplaren selbstherrlich und ohne Verständigung des Verlegers auf 1000 herabzuseken, verbreitet aber dann, da dies an des Autors Wachsamkeit zu schanden wurde, doch wenigstens auf das Nachdrücklichste die Gerüchte von des Verfassers trauriger aeistiaer Umnachtuna.

Inzwischen war natürlich der alte Lektor in Ungnaden entlassen worden und der neue begann seine zionistische Tätigkeit mit der Rücksendung sämtlicher vom entlassenen Lektor bereits angenommenen anderwärtigen Schriften des Verfassers von "Geist und Judentum". In einer denkwürdigen Vesprechung mit diesem Manne, der hinter einem deutschklingenden Decknamen seinen tschechischen Familiennamen verbirgt, wurde dem Verfasser die mit vielleicht etwas zu

siegessicherem Triumphe verkündete höhnische Absertigung zuteil, daß nun natürlich die jüdische Weltherrschaft komme, was der Verfasser wohl nicht aufhalten werde!! Also geschehen in einem Verlagshause, dessen Besitzer in echt österreichischer Schlamperei und — sagen wir es ruhig heraus — Charakterlosigkeit sich vor den Deutschgesinnten im Lande immer noch als deutscher Verleger aufzuspielen wagte!

Die vollständige Umwandlung des Verlages in einen streng zionistischen war nun das Werk der nächsten Monate. Mit dem Direktor und seinem Lektor hielt die ganze "ehrliche Schwindlerschaft" von Neutönern aller Ab-, Aus- und Unart ihren triumphalen Einzug. Alle Verwarnungen blieben vergeblich. Der Verfasser hatte fichs nicht verdrießen lassen, in einer Unterredung vor Zeugen, in einem ausführlichen Brief, ja in einem überreichten Rollektivschreiben, in welchem Deutschaesinnte dem Verleger ihre Mißbilligung über des neue Gesicht seines Verlages umverblümt zum Ausdruck brachten, das Unbeil zu verhüten. Alles vergeblich! Be= schmeichelt, beschwätzt und beschwindelt von Zions Abkommandierten, stand der hochmütige Mann mit der ganzen Selbstsicherheit, wie sie ein von Sachkenntnis ungetrübtes literarisches Urteil zu verleihen pflegt, zu seinen neuen Leuten, und so konnte es geschehen, daß im Laufe des nächsten Jahres eine rein jüdische Schwindelliteratur für nicht weniger als 6 Millionen Kronen gedruckt wurde. Im Verlaufe dieses großartigen "Aufstieges" wurde der oberwähnte Herr Georg Kulka zur Festiauna und Vertiefung zionistischer Zusammenhänge als zweiter Lektor in der Verlag geschmugg — will sagen berufen, und erst mit der Oftermesse und ihrem erschütternden ziffermäßigen Debakel, mit der Entlarvung Herrn Kulkas als falschem Jean Paul durch Karl Kraus in seiner "Factel", mit den geradezu verbrecherischen Unschwärzungen und Verleumdungen durch das erwähnte Lektorenpaar gegen den Nachfolger jenes ersterwähnten, wie sich der Verfasser schmeichelt, doch auch mit seiner Zeihilse hinauskomplimentierten "norddeutschen" Direktors nahm die ganze zionistische Herrlichkeit ein jähes Ende.

Aber Zions Erfolg ist ein unbestreitbarer und nachhaltiger geblieben. Denn nicht nur, daß ein durch Generationen deutscher Verlag dauernd dem deutschen Geistesleben entfremdet wurde, daß ein Zion mißliebiger und gefährlicher Geist durch dies Einkreisungsmanöver in Wirkung und Entfaltung gehemmt blieb, wurde auch deutsches Rapital zur Propagierung jüdischer Geistigkeit mißbraucht, und Zion hat so oder so seine geheimen Absichten erreicht: entweder ein deutsches Unternehmen gründlich verjudet, oder aber es doch auf das Empfindlichste geschädigt, lebensunfähig gemacht oder gar ruiniert zu haben.

Man sieht: wie immer die Dinge sich entwickeln mögen, das Sauptziel der Vernichtung deutscher Macht und deutschen Geistes wird allenthalten erreicht. Heute aber fristet jener Verlag ein sarbund strukturloses Dasein im Dienste harmloser und zahmer künstlerischer Veröffentlichungen, beschwert und belastet mit tausenden von aufs schönste Papier gedruckten Velanglosigkeiten, Verschroben-heiten und Niederträchtigkeiten und dazu verurteilt, im deutschen Verlagsleben nicht mehr ernst genommen zu werden. So endigte und endigt ein kapitalskräftiges, gut deutsches Unternehmen dank Zions Invasion und Usudpation.

Hier wird es wohl auch am Platze sein, zum Verständnisse für die Ohnmacht, Ratlosigkeit und klägliche Impotenz, wie sie in deutschen Kreisen für alle geistigen Fragen die Regel ist, von den Schwierigkeiten im deutschösterreichischen Verlagsleben einiges zu erzählen.

Alls jener Strache-Verlag für die deutsche Sache verloren gegangen war, da war es dem Verfasser sosort klar geworden, daß es für die Deutschen in Österreich von der allergrößten Wichtigkeit wäre, nunmehr einen ehrlich deutsch gerichteten Verlag ins Leben zu rusen, der alles, was Deutschösterreich an eigener deutscher Geistigkeit besitzt, in sich vereinigen sollte. Das tragisch Aussichtlose jeglicher derartiger Vestrebung könnte durch nichts klarer zutage treten als durch den Abdruck jenes Ausruses, mit dem der Verfasser sür diesen Plan im deutschen Lager zu werben sich vergeblich bemüht hatte, sowie durch die Schilderung der Umstände, unter welchen die ganze Angelegenheit, wie schon so viele für das Deutschtum unternommene Versuche, kläglich scheiterte. Dies aber war der Aufruf, mit welchem nach Vegründung des Verlages an die deutschen und deutschösterreichischen Sortimentbuchhändler hätte herangetreten werden sollen:

Un die Buchhändler Deutschlands und Deutschösterreichs.

Ein neuer Verlag in Wien! Ein ironisch ungläubiges Schmunzeln geht wohl über die Züge der meisten, die diese vermessene Unkündigung lesen. Und wir, die wir es wagen, den langgehegten Lieblingsplan eines unabhängigen deutschen Geisteszentrums in Wien zu verwirklichen, wir kennen die Einwände und Vedenklichkeiten selber am besten, die gegen unser Unternehmen sich erheben werden, und sind uns voll und ganz des ungeheuren und — sagen wir es offen heraus — berechtigten Mistrauens bewußt, das im Reich gegen jedes österreichische Unternehmen bislang geherrscht hat. Und so wollen wir denn selber im folgenden schildern, wie die zum heutigen Tag die zahlreichen österreichischen Verlagshäuser entstanden und wieder verschwunden sind, was die Motive ihrer Entstehung, die Ursachen ihres frühen Verfalles gewesen, und was mithin wir klar bewußt zu meiden und zu verhindern trachten werden.

Wie aber entsteht für gewöhnlich solch ein österreichisches Verlagsunternehmen? Entweder ist es eine Gruppe von unbefriedigten, aber erfolgsüchtigen Schriftstellern, die mit ihren Werken im Reich abgewiesen wurden und nun einiges Geld zusammenbetteln und ihren hoffnungsfreudigen Geldgebern Ansehen, Erfolg und Gewinn versprechen, nun aber ohne jede sichere Fundierung ein paar Vücher herausgeben, bei der Presse um Protektion und Hilfe werben, zu welchem Zwecke denn auch der Verlag die Vücher etlicher unter dieser Bedingung hilfsbereiter Journalisten veröffentlicht! Diese stellen in treulichem Wechselbetriebe einige gute Kritiken bei — worauf dann der Verlag nach einigen Jahren eines kümmerlich gefristeten Daseins von den unwilligen, sich geprellt fühlenden Geldgebern liquidiert wird: denn kein großer Gedanke, keine eindeutige Richtlinie in der Veröffentlichung, kein eiserner Wille konnte solches Unternehmen am Leben erhalten.

Oder aber irgend ein Mann von gesellschaftlichem Ehrgeiz und der Sucht, sich hervorzutun, meint, wenn er die Schriftsteller seiner Betanntenkreise zu einem Verlage zusammenschließe und zu diesem Zwecke eine größere Summe daransetze, er könne so einen Verlag begründen! Schriftsteller von Namen werden nun drangsaliert und übergeben herablassend ihre minderwertigen und anderwärts nicht zur Verwendung gekommenen Werke dem neuen Verlage. So erscheinen denn auf diese Weise ein bis zwei Jahre etliche Vücher, die etwa von dem Vekanntenkreise der Veteiligten, aber sonst wohl wenig beachtet werden, und wenn der erst so zuversichtliche, bald aber enttäuschte und verärgerte Geldgeber sein Kapital erfolglos schrumpfen sieht, dann hat auch solches Unternehmen aufgehört zu bestehen. In allen diesen und ähnlichen Fällen werden zwei gewichtige Punkte außer acht gelassen: das geistige Ziel und die geschäftliche Tüchtigkeit. Und so kann man es

dem deutschen Buchhandel kaum verargen, wenn er derartigen Neubegründungen aus Deutschöfterreich keinerlei Beachtung schenkt.

Um vorerst das äußerliche, aber so unendlich wichtige geschäftliche Moment zu besprechen, so wollen wir aleich hier betonen, daß der neubegründete "Ostmark"-Verlag durchwegs reichsdeutsche und im Verlagswesen wohlbewanderte Hilfsfräfte gewonnen hat. In Herrn Hans Strohofer haben wir einen fünstlerischen Leiter und Beaufsichtiger von Druck, Einband und Ausstattung gewonnen, der uns befähigen wird, mustergültige Bücher herauszubringen. In der klaren Einsicht endlich, daß nur durch eiserne Ausdauer und durch eine aller Hindernisse spottende Zähiakeit das erwähnte Miktrauen, die ungeheuerlichen Schwierigkeiten jedes neuen Unternehmens besiegt werden können, hat sich der "Ostmark"-Verlag ein genügend großes Rapital zu sichern gewußt, die schwersten Anfangszeiten unentwegt durchzuhalten. Das alles sind hochwichtige Grundbedingungen für das buchhändlerische Gelingen, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist und bleibt, was wir mit dem "Ostmark"-Verlage wollen, was uns veranlaßt, ja genötigt hat, die schier unübersehbare Fülle von Verlagsunternehmen noch um dieses eine zu vermehren. Das aber sei im folgenden furz dargelegt.

Es wird wohl nicht nötig sein, dem Eingeweihten erst ein Langes und Breites über das Unheil unseres heutigen geistigen Lebens zu erzählen. Derjenige, dem die trostlose Herabentwicklung unseres Schrifttums seit den Zeiten unserer Großen in Weimar vor Augen steht, weiß nur allzugut, daß durch die Herrschaft von Rapital und Presse unser deutsches Schrifttum derart gewandelt und verzerrt ward, daß keiner jener Großen, würde er plötlich in unsere verruchte Zeit hineingestellt, sich in diesem Wirrwarr des geschäftigen Tagesbetriebes, der augenzwinkernden Gegenseitigkeiten, der rastlosen Ronkurrenz zurechtfände. Ratlosigkeit, entrüstetes Staunen, Verzweiflung und stolzes Verzichten wäre die einzig mögliche Untwort auf unser heutiges "Geistesleben"!

Uns aber schwebt es vor, eine Seinstätte wahren lebendigen deutschen Geistes zu schaffen, derart unabhängig von der Macht der Presse, den sogenannten "Strömungen" der modernen Literatur, den organisierten und alles Lebendige desorganisierenden Cliquen, den geistigen Machern und Maklern, daß der rein und aus innerem Drange Schaffende hier eine dauernde und wohlbehütete Heimstätte fände. Wir wissen es sehr genau: Persönlichkeiten lassen sich nicht aus der Erde stampsen, noch weniger aber lassen sich die nichtigen, aber vielgeschäftigen Skribenten unserer Tage zu Tolchen emporschrauben und schwäßen, mag auch ein geprelltes Publikum, maßstablos geworden, dank der heutigen chaotischen Handelsbeslissenheit eine Zeitlang den geschickten Faiseuren aussischen und so allmählich entweder selber geradezu vom Ungeiste angesteckt und vergistet werden oder aber in Teilnahmslosigsteit und Langeweile sich aller Wortkunst entfremden. Eines aber soll der deutsche Buchkändler wissen: Ein sesten, un-

erschütterlicher und unverlierbarer Maßstab in der Kunst des Wortes liegt der Leitung des "Ostmark"-Verlages stetig am Herzen, und so eröffnen wir denn unsern Verlag mit zwei Schriften von Arthur Trebitsch: "Wort und Leben" und "Wir Deutschen aus Österreich", unserem literarischen und unserem politischen Programme, und dem Auswahlbande "Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis", die am deutlichsten dartun, was wir wollen. Denn wer mit uns in dieser Auffassung vom Wesen des echten und unechten Wortes einen klaren Einblick in die geistige Hochstapelei und Verwirrung unserer Tage gewonnen hat, wer in Lenaus vergessenen, gedankentiefen Verfen wieder einmal fühlen gelernt hat, was das wahre Wort des Dichters foll und kann, der weiß wohl auch, was er von unserem Verlage weiterhin zu erwarten hat, und wird, falls er mit uns eines Sinnes ist, das Ziel erreichen helfen: Einen Mittelpunkt zu schaffen für das echte, aus wahrem Erleben geborene, ungekünstelte, aber kunstvollendete Wort!

Wenn mithin unsere deutsche Gesinnung unverrückbar feststeht, so werden wir doch gerade im Dichterischen uns wohl hüten, dem gralten Fehler der Gesinnungstüchtigen zu verfallen: die schlechte Runft für die gute Gesinnung, das minderwertige Können für die wackere Überzeugung, den schlechten Musikanten für den guten Menschen in Rauf zu nehmen! Gerade die politisch so klar bewußten und in allem, was sie verneinend gegen die heutigen Mächte sagen, so anerkennenswerten Alldeutschen haben hier viel auf dem Rerbholze. Und gibt es heute alüdlicherweise so manchen unabhängigen und wahrhaft deutschen politischen Verlag, im Gebiete der schönen Literatur wüßten wir im ganzen Reiche keine geistige Heimstätte, die einerseits unabhängig von der Presse wäre, anderseits doch Runstwert und Gestaltungskraft noch höher stellte als einwandfreie Gesinnung! Und so soll denn kein lauter Heilruf, kein unterstrichenes Deutschtum uns programmatisch die reinen Züge der Schöpfung verzerren, für die wir eintreten wollen. Nicht die geäußerte Gesinnung, der gestaltete Sinn wird es sein, der allen Deutschfühlenden verkünden soll: Hier hat endlich einmal echter, lebendiger und eben darum deutscher Geist eine dauernde Heimstätte aefunden!

So werden wir denn nicht so sehr nach einzelnen Werken, sondern nach wertvollen Persönlichkeiten fahnden, und mithin die Zücherwelt nicht mit allzu mannigfaltigen Gaben überschütten, sondern lieber nichts Neues als ein unseren Zielen Widersprechendes herausbringen. Ein Zuch des "Ostmark"-Verlages — dies wird der deutsche Zuchhandel hoffentlich bald erkennen lernen — soll lebendigen Geist und wahre Gesinnung verkörpern und nichts zu schaffen haben mit dem gequälten und unechten Getue der heute herrschenden Gilden.

Die geistige Grundstruktur eines Volkes, einer Rasse ist stets auch entscheidend für seinen Geschmad und seine wahren Ziele. Man kann den Geistern der Zeweglichkeit nicht zum Vorwurfe machen, daß es

andere Werke und Leistungen sind, an denen sie sich erfreuen, als die fest fassenden und schaffenden Geister. Jene suchen grelle Fardigkeit, rastlose Ledhaftigkeit, ewigen Wechsel und Neuigkeit um jeden Preis, wo der deutsche Geist sich nur an reiner Farbenwahrheit, stetigem Leden, dauerndem Verharren, erlebter und erschauter Gestalt erfreut! Und die Gestaltung, das erfaste Leden, die festumrissene, plastisch hervortretende Form, untrenndar vom Inhalte, der mit und durch die Form unmittelbar entsteht, das istis, was alle Großen im deutschen Wortbereiche auszeichnet und was in unserer entledendigten Zeit schier verlorenging. Der Geist der Veweglichkeit aber ist wie der Wüstensand, der alles, was er erreicht, überrieselt und zudeckt. Läßt ihn das deutsche Volk noch weiterhin kampslos gewähren, dann wird bald nichts mehr hervorragen aus allüberslutender Versandung. Und unsere Kinder und Enkelkinder werden nichts mehr vorsinden, was ihnen Sinnbild und Wegweiser zu treuem Verharren bei angeborener Grundart sein könnte!

Wir Deutschen aus Österreich aber, umringt, umzingelt geradezu überflutet nicht nur von den Beweglichen, sondern auch von allen möglichen fremdartigen und völkisch feindlichen Geistern, wir stehen mehr noch als die Brüder im Reiche vor der furchtbaren Gefahr, aufgesogen und vernichtet zu werden von fremden Mächten. Da heißt es denn heute, wo der Anschlufwille an das Reich in unserem Herzen auferwacht und lebendiger waltet denn je — mag auch die Verwirklichung vorerst in die Ferne gerückt erscheinen —, gerade in unserer arg gefährdeten Oftmark ein Vollwerk des Geistes zu errichten, das kein Flugfand zu überschwemmen, kein feindlicher Anprall zu zerstören imstande wäre. Und wenn wir uns das Wahrzeichen der Stadt Wien, den eisengepanzerten Ritter auf des Rathauses höchster Spite zu unserem Verlagswappen erkoren haben, so geschieht es in bewußtem Begensake zu dem leichtfertigen und spielerischen Getändel der gewohnten wienerischen Beziehungen zum "eisernen Rathausmann", der, bei Licht besehen, nur — Blech ist! Nein, nicht zu Lust und Scherz, zu gedankenloser Fröhlichkeit und ödem Gewißel diene uns dies Wahrzeichen, ein ernster und strenger Wächter sei uns der eisengepanzerte Ritter, sein Visier ist kampfbereit geschlossen, auf daß kein arglistiger Feind seines Blides und Wollens gewahr werde, sein Leib ist gestrafft zum Streite, und ein Hüter und Wahrer gefährdeten Deutschtums soll er uns sein, kampfbereit auf Posten stehend, nimmer müde und treu die Wacht zu halten dem deutschen Volke, und "Fest steht und treu die Wacht an der Donau" sei seine Parole!

Sollte der Wüstensand das Vollwerk überfluten, der Feindesansturm den Vorposten vertreiben, nicht unsere Schuld wird es gemesen sein, und zuversichtlich hoffen wir, daß die deutschen Brüder im Reiche unser Werk und Wollen begreisen und tätig fördern werden, auf daß der deutsche Geist unerschütterlich ausharre auf gefährdetem Vorposten, vom großen geistigen Leben im Reiche mitdurchpulst und erwärmt und in steter Wechselströmung auch dessen Leben durchpulsend und wiedererwärmend!

Die Veratungen, die fich nun an die Überreichung dieses Aufrufes anschlossen, zeigten die Aussichtslosiakeit, für dies beiß erstrebte Ziel, allen fassenden Geist zu organisieren, im deutschen Lager irgend= welches Verständnis oder aar die nötige Herzenswärme aufzuerwecken, erwiesen aber dafür die Allgegenwart gerade solcher Mächte im deutschen Lager, die aufs Innigste dafür zu sorgen wissen, daß jede gute deutsche Angelegenheit im Reime erstickt werde. Denn als Erstes bei den hierauf folgenden Beratungen mußte der Verfasser den höchst sonderbaren Vorschlag mitanhören, dies sein Unternehmen an eine neu zu gründende Tageszeitung anzugliedern und vorerst durch Ankauf von — Druckmaschinen für eigene Druckerei im eigenen Vetriebe zu forgen! Wer den Verlagsplan des Verfassers gelesen hat, wer weiß, wie sinnlos es wäre, sich bei einer Verlagsbegründung in geradezu idiotischer Weise pekuniär zu verausgaben durch Dinge, die das Verlagswesen nicht fördern, sondern im Gegenteile hemmen und schädigen, der wird nicht anders können als mit dem Verfasser in diesem Vorschlage den Versuch zu erblichen, ein gewissen Mächten unliebsames und gefährliches Unternehmen im Reime zu ertöten.

Nimmt man noch hinzu, daß die erwähnte deutsche Gruppe zur Begründung einer großen Tageszeitung bereits zu Vorkriegspreisen angekaufte Rotationsmaschinen in Deutschland liegen hatte und daß der Mann, der jene Vorschläge machte, zum Direktor des zu begründenden Unternehmens bestimmt war, daß diese Gründung aber, trot seines großen zur Verfügung stehenden Kapitals, wie tausend andere deutsche Gründungsversuche nie über das embryonale Stadium ratloser Veratungen hinauskam, dann wird die Überzeugung, daß hier, wie überall, der Abkommandierte dafür zu sorgen hat, daß keinerlei produktive deutsche Arbeit zutage trete, wohl die einzig aufschlußgebende und richtige sein. Und in der Tat scheiterte noch jede deutsche Gründung und mußte scheitern noch vor ihrer Vollziehung, dieweil die geheimen, der deutschen Sache feindlichen allgegenwärtigen Mächte bei uns im rechten Augenblicke stets dafür zu sorgen wissen, daß keinerlei der deutschen Sache dienliche Unternehmungen ins Leben treten. Es wird dann so lange spintisiert, beraten, gestritten und bedenklich gemacht, bis alle deutsche Entschlußund Tatkraft im Sande planloser Geschwätzigkeit verlaufen ist. Der Verfasser weist nur auf einen Fall hin, in welchem ein tüchtiger,

mit der Journalistik wohlvertrauter Mann einen auf das Genausste ausgearbeiteten Plan zur Vegründung einer großen deutschen Tageszeitung mit eigener Druckerei in eigenem Hause vorlegte, der dank den lähmenden und alles zunichte machenden Vedenklichkeiten und Einwänden abkommandierter Elemente mit allen derartigen Versuchen, der gefährdeten deutschen Sache in Österreich aufzuhelsen, kläglich zu schanden wurde. So muß denn bei der bejammernswerten Unfähigkeit sassenden Geistes, sich zu gemeinsamem Tun zusammenzuschließen, Zion, das wohlorganisierte, weiterhin siegen, indes die Mechanisierung, Lahmlegung und Tötung des deutschen Geisteszlebens planmäßig und unbeirrt ihren Fortgang nehmen konnte und mußte.

Aber freilich: noch ein zweites gilt es hier doch auch zu berühren, das unerwähnt zu laffen armselige Vogel-Straußspielerei wäre: daß eben die den deutschen Rreisen unerwünschte, mißliebige und bedenkliche Person des Verfassers einen tatkräftigen Rampf gegen die aeheimen Feinde der deutschen Sache ihm unmöglich machte und macht. Denn die Abstammung, aus der der Verfaffer ja niemals ein Hehl gemacht hat (über alles Hierhergehörige fiehe "Geist und Judentum" III. Teil) brachte und bringt es immer noch mit sich, daß nicht nur die wackern Deutschen ihn nicht als den sehen wollen, der er ist, sondern daß auch die Abkommandierten leichtestes überkompensierendes Spiel deutscher Gesinnung in der Vedenklichmachung und Diskreditierung seiner unbequemen Person haben. Und die unglückseligen Deutschen bleiben nach wie vor dazu verdammt, ihre Rassen= instinkte durch Worte und nichts als Worte zu betätigen, wodurch ihnen nicht nur der vielleicht nicht wertlose einzelne Artgefährte entzogen wird, sondern in aanz anders verhänanisvoller Weise die Todfeinde im eigenen Lager, die mit Worten alles so trefflich zu leisten wissen, was der Deutsche verlangen mag, verbunden bleiben zum Verhängnisse und Fluche des ganzen unglückselig blinden und ahnungslosen deutschen Volkes. Aber es läßt sich bei den armselia starren Theoretikern, die nicht durch Rassenerkenntnis, sondern durch Raffenbezeichnungsworte geleitet und getrieben werden, nicht beffer ausdrücken: der ganze Antisemitismus "g'freut" sie nicht mehr, wenn das blindlings angewandte Totschlagwort der Rassenbezeichnung auch nur ein einzigesmal auf einen einzelnen ganz und gar nicht anwendbar wäre! Und lieber gingen diese Verbohrten an ihrer mecha-

1

nischen Folgerichtigkeit und Ohnmacht im lebendigen Denken zu grunde, als sich von einem retten oder führen zu lassen, der vielleicht die ihnen nicht genehme Eignung hierzu besäße!

Und so sieht sich denn der Verfasser bis zum heutigen Tage dazu verdammt, seine Kräfte sinn- und nutslos ins Leere verpussen zu lassen, dieweil diesenigen, zu denen er nun einmal, ob sie es wollen oder nicht, gehört, von diesen seinen Kräften den richtigen Gebrauch zu machen sich nicht entschließen können. Dies ganze sonderbare geistige Phänomen aber hat tiese repräsentativ-symbolische Verdeutung: scheitert doch hier das deutsche Denken an dem, woran es ja auch im Rampse wider seinen Erzseind zu schanden wird: an der sixen Idee starrer sekundärer Voreingenommenheit, wie sie sich ja die Entlebendiger des deutschen Volkes so trefslich zu ihrem Vernichtungswerke zunuße machen.

#### XLII.

In diesem Zusammenhange aber sieht der Verfasser sich nunmehr genötigt, seine eigene Stellung im deutschen Geistesleben, soweit sie für jenes Entweder-Oder, das dieses Vuches Hauptinhalt bilden soll, in Vetracht kommt, einmal auf das Genaueste zu präzisieren. Denn er meint, und eine spätere Zeit wird dies vielleicht zu bestätigen wissen, daß doch seine geistige Entwicklung und die Nichtaufnahme all dessen, was er veröffentlichte, von seiten seiner Zeitzeschoffen, dereinstens einen bedeutsamen Veitrag zum deutschen Geistesleben darstellen werde.

Während die Entfaltung einer Persönlichkeit sich zumeist völlig unbewußt vollzieht und erst eine viel spätere Rückschau Gesinnung und Stellungnahme der Mitlebenden in ihrer Gesekmäßigkeit ersaßt, ist es Sache bewußten, reisen Sichbefinnens, die Gesekmäßigkeiten der vorerst unverständlichen verwehrten Teilnahme der Mitwelt zu erfassen und so auch in diesem Zusammenhange zur Darstellung zu bringen. Heute erst versteht der Verfasser ganz und gar, warum sein Erstlingswerk, das Trauerspiel "Galileo Galilei", noch auf einen ganz andern Inder kommen mußte als auf den der Römischen Kurie, dieweil die seit langem streng zionistisch orientierte Überwachung des deutschen Geisteslebens in den Gedanken und Gesühlen dieses Stückes eine ihrer zukünstigen Weltherrschaft unendlich drohende

Befahr wittern mußte, so zwar, daß der Verfasser wohl von diesem Tage an unter sorasamster jüdischer Beaufsichtigung sich fürder entfalten oder beffer gesagt nicht entfalten mußte. Daß aber Galilei das Alte Testament, mit dem ja sein geistiger Weg ihm verrammelt worden war, ein Gottesurteil heischend, ins Feuer wirft, daß dieses Gottesurteil in einem für den Zuschauer sichtbaren Symbole für Galileis Geistestat gegen jenes alte Buch entscheidet, das ist die Außerung einer Weltanschauung, die Zion nimmer dulden durfte, und so erklärt sich denn alles spätere aus diesem ersten Werke von selbst. Wie das Drama totgeschwiegen wurde, wie die erste Auflage spurlos verschwand, wie zur Zeit, da dank der Teilnahme einiger dem Theater nicht fernstehender Kreise die Gefahr einer Aufführung drobte, von abkommandierter Seite pünktlich ein in freimaurerischem Sinne orientiertes Galilei-Drama fabriziert, inszeniert und propagiert werden mußte, das alles mag man im Vorworte zur zweiten, im Antaiosverlage erschienenen Auflage nachlesen; heute aber, wo wir am Kreuzwege angelangt sind, wo es heißt, sich entscheiden: wollen wir — und dies wäre unwiderruflich und für alle Zeiten den jüdischen Weg gehen, oder aber wollen wir uns auf uns selber und den lebendigen Rern unseres deutschen Geistes besinnen, heute — der Verfasser wagt es kühnlich zu behaupten — könnte dieser Lobgefang auf die Selbstherrlichkeit des Gedankens dem deutschen Volke jene Kraft, jenen Glauben an die Macht der Persönlichkeit, jenes Selbstvertrauen zu allem schaffenden Beiste verleihen, ohne welche ein Wiederaufstieg zu alter Kraft und Herrlichkeit nicht mehr möglich ist. Und so hofft denn der Verfasser zuversichtlich darauf, mag auch Roms und Zions Inder in altvertrauter Gemeinschaft dies sein Jugendwerk verdammen, daß ein protestantisches Norddeutschland in mannhafter Weiterentwicklung ein wahres Zeugnis ablege für den lebendigen deutschen Beist, also wahren Protestantismus\* bekunde durch eine allzu späte Aufführung des genannten Trauerspieles.

<sup>\*</sup> Rein Schlagwort in der Geschichte des menschlichen Geisteslebens ist von solch hoher Vedeutung und reicher Kraft des Ausschlusses wie das der Vezeichnung des evangelischen Glaubens. Denn ordentlich, wie um ein Paradigma zu schaffen, haben hier der Haß, die Verneinung und der Vernichtungswille, wie sie die Vertreter des Altererbten noch jedesmal gegen den neuerstehenden lebendigen. Geist hegen und schüren, durch den Sinn, den sie in jenes Neue

Daß die acht folgenden Jahre einer mühzeligen und schmerzensreichen Fortentwicklung von allen sekundären Einslüssen der Großstadt und des gedruckten Wortes in tieser geistiger Einsamkeit und
unter dem seindlichen Drucke einer bis ins kleinste anders gearteten
und verneinenden geistigen Atmosphäre verslossen, ist begreislich.
Dann aber gestaltete sich das tiese Erlebnis des sich auf sich selber
besinnenden, seiner selbst bewußt gewordenen primären Geistes zu
dem Bekenntnisduche "Aus Max Dorns Werdegang", zu "Gesprächen und Gedankengängen" (1909), sowie zu einer Einleitung,
die gleichsam die Ouvertüre sür des Verfassers ganzes künstiges
Lebenswerk bilden sollte, was alles unter dem vorerst einem weitern
Publikum völlig unverständlichen symbolisch-programmatischen Titel
"Untaios" vor die Öfsentlichkeit gestellt oder besser gesagt, derselben
aufs Angstlichste verheimlicht wurde.

Denn was Wunder, daß diese beiden unter dem seltsamen Titel veröffentlichten Bücher, von keinem gütigen Verstehen und liebevollen Erklären den Mitlebenden gedeutet, von einem österreichischen Verlage aus zu völliger Wirkungslosigkeit verdammt blieben? Erst acht Jahre später, da der Versasser sich entschlossen hatte, das Symbolwort "Untaios" zum Untertitel zu machen, indes die beiden Vücher unter den früher erwähnten Namen in einem deutschen Verlage wie zum erstenmale ans Licht traten (1916), konnten diese Vücher überhaupt als "erschienen" betrachtet werden. Trosdem aber ist

hineintragen und ihm unterschieben, sogar das Wort selbst, die Bedeutung, ja, das etymologische Sprachempfinden daraus zu verwischen, zu verdrehen und auf den Ropf zu stellen gewußt, so daß das Wort, welches wie kein anderes unzweideutig und klar "Zeugnis ablegen für eine Sache" bedeutet und bedeuten muß, zum Worte für den Widerstreit, die Auflehnung, den -"Protest" herabentwürdigt wurde. Immer und ewig aber werden allem Neuen und Großen gegenüber die Vertreter und Verfechter des Alten, überkommenen und Erstarrten einzig und allein das fie ab- und hinwegleugnende Nein heraushören, indes das Ja, das Bekenntnis, die Erneuerung dem fanatischen Dogmatiker am toten Buchstaben auf ewig verschlossen bleiben muß. So ist denn "Protestantismus" gerade in diesem Sinne der Sinnesverdrehung eines ungewollten Seins eines der herrlichsten und gewaltigften Dokumente für die tragische Geschichte der menschlichen Geistesentwicklung, und in diesem herrlichen und erhabenen Sinne will der Verfasser freudig und stolz die ablehnende Verneinung einer vorerst noch unverstandenen Lebensbejahung auf sich nehmen und sich also zum Pro-testantismus in diesem Sinne des Wortes betennen.

dank der zielbewußten Unterdrückung des, wie sich erst beute voll und ganz begreifen läßt, mit diesem seinen Untaios-Gedanken dem Judentum noch ganz anders gefährlich werdenden. Denkens auch dies, sowie die erkenntniskritischen, einer breitern Offentlichkeit schwer zugänglichen Veröffentlichungen planmäßig dem deutschen Volke — verheimlicht worden. Und das, was jeder Schaffende zu einer wahren Entwicklung brauchte: daß die Mitlebenden ihn auf seinem Wege begleiten, daß das neue Werk in Unschluß und Zusammenhang mit altem begriffen und so dem Gesamtwerke verständnisinnig eingereiht werde, dies alles blieb dem Verfasser auf das Kläalichste versaat. Und wenn er nach vielen Jahren in neuerlicher, diesmal völlig bewußter Abkehr von der Wiener — jüdischen! — Erotik in der Einleitungsgeschichte eines Novellenbandes "Die bose Liebe" (1920) Max Dorn wieder auftreten ließ, der sich bewußt zur deutschen Weiblichkeit und zum deutschen Geistesleben bekannte, so blieb dies Wiederauftreten eine völlig unbeachtete, ja unverstandene Privatsache des Verfassers, da ja inzwischen seine so ganz anders geartete politische Tätiakeit eingesetzt hatte und nunmehr in verstärktem Ingrimm die Ertötung und Erstidung seiner Geistigkeit betrieben werden mußte. Und bis auf eine kleine Schrift "Friedrich der Große, ein offener Brief an Thomas Mann" (1916), die dank. ihrer Aktualität einige Beachtung fand, blieben sämtliche seitherigen Veröffentlichungen, sowohl ein Versband "Seitenpfade" als zwei Vorträge "Zur Förderung der Persönlichkeiten" und "Geist und Leben" (1917), als endlich die erkenntniskritische Grundlage zu allen spätern gedanklichen Außerungen des Verfassers dank ihrer, Zions geheimsten Absichten vorerst noch unbewußt widerstreitenden Struftur unbeachtet.

Erst da der Verfasser mit seinem Buche "Geist und Judentum" nach einem geeigneten Verleger auf die Suche ging und nun erst das ganze Martyrium desjenigen erleben mußte, der für ein Zion tief verhaßtes Werk obdachsuchend umherzuirren verdammt ist, erst da lernte er seine Stellung im heutigen Geistesleben und die Methoden Zions im Rampse wieder einen verhaßten Gegner am eigenen Leibe kennen. Nicht weniger als zwei Jahre aber irrte der Versasser mit diesem seinem Schmerzenskinde obdachlos in Deutschland umher, von sogenannten Freunden, die sich zuguter Lest als — Freimaurer entpuppten, immer wieder auf falsche Fährte ge-

lenkt. Hierbei lernte er zweierlei kennen und durchschauen; fürs erste, daß die völkisch deutschen Verleger, und hätte er das Einzige zu bringen gehabt, was zur Errettung des deutschen Volkes vonnöten wäre, von ihm und seinem Schaffen a priori nichts wissen wollten, zum zweiten aber, daß dort, wo der Antisemitismus nicht zur Brundlage des Verlagsbetriebes gehört, selbst wenn die Verleger dem Judentum fernestehen, eine ganz erbärmliche Feigheit und armselige Vogel-Straußspielerei dem gewissen Thema gegenüber zu Hause ist, so zwar, daß der Verfasser mit allem seinem Schaffen zwischen diesen beiden für ihn unbrauchbaren Stühlen nicht zu sitzen, sondern vielmehr für alle Zeiten in der Versenkung zu verschwinden sich bedroht sah.

In dieser verzweiselten Lage versuchte der Verfasser ein Letztes in einem Schritte, der vielen merkwürdig erscheinen mag, der aber heute in seiner vollständigen Wirkungslosigkeit und seiner prophetischen Vorausahnung der surchtbaren Vedeutsamkeit unseres Problems ein scharses Licht auf Gesinnung und Umgebung desjenigen wirst, der all dem dank seinen täglichen Veratern völlig ahnungslosgegenüberstand: des Deutschen Kaisers, an den der Verfasser mit ebenso großen als vergeblichen Hoffnungen beisolgendes Schreiben zu richten die naive Kindlichkeit gehabt hatte:

Zerlin, den 26. Juni 1918.

## Eure Majestät!

Dieses Schreiben ist als ein Akt letter geistiger Notwehr aufzusassen. She ich es jedoch wage, an Eure Majestät mit meiner Vitte heranzutreten, möchte ich versuchen darzulegen, inwiesern ich ein gewisses Recht auf Allergnädigste Teilnahme zu haben vermeine.

Alls im September 1914 mein Gedicht "An die deutschen Stammesbrüder der baltischen Provinzen" in Druck ging, da wurde mein Idealismus von den meisten ungläubig belächelt. Ja, im darauffolgenden Jahre wurde mir gar verboten, dies Gedicht in Dresden vorzutragen, da es infolge von Spionengefahr für die Balten hätte gefährlich werden können. Nun aber hat sich die sehnsüchtige Voraussicht jener ersten Kriegstage bewahrheitet, ich habe dies Gedicht diesen Winter öffentlich in Verlin und Dresden vorgetragen, und bin stolz darauf, vielleicht der erste gewesen zu sein, der die Vereinigung mit dem Deutschen Reiche ahnend voraussah und dichterisch zum Ausdruck brachte. Als ich das Gedicht auf dem ofsiziellen Wege an Eure Majestät gelangen lassen wollte, da wurde mir bezeichnenderweise von der österzeichischen Behörde die Vermittlung verweigert, und erst durch die gütige Intervention Seiner Erzellenz des Grafen Erich Rielmannsegg sowie Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Herzogin von Braunschweig gelangte das Gedicht in die Hände Eurer Majestät.

Als im darauffolgenden Jahre mein offener Brief an Thomas Mann "Friedrich der Große" erschien, da versuchte ich durch die gütige Vermittlung meiner alten, inzwischen verstorbenen Freundin Frau Unna vom Rath die kleine Schrift in die Hände Eurer Majestät gelangen zu lassen. Es wurde mir damals versprochen, daß Erzellenz von Chelius sie Eurer Majestät zukommen lassen werde; ob dies geschehen ist, weiß ich leider die zum heutigen Tage nicht zu beurteilen.

Als nun aber im dritten Kriegsjahre meine Schrift "Geist und Leben" erschien mit der Widmung: "Den regierenden deutschen Fürsten, soferne in ihnen der Geist der Macht genugsam lebendig, wach und rege ist, daß sie die Macht des Geistes zu kennen, zu erkennen und anzuerkennen vermögen", da wagte ich, eingeschüchtert durch die Ungewisheit um das Schickal meiner früheren Jusendungen nicht, dieses Werk abermals Eurer Majestät zu widmen. Nun aber lege ich es diesem Briefe bei in der bescheidenen Hoffnung, daß es mit den beiden anderen Arbeiten für meine Gesinnung und die etwaige Bedeutsamkeit meines geistigen Schaffens ein Zeugnis ablege.

Alls ich nun im vierten Kriegsjahre mit der Schrift "Geist und Judentum" nach Deutschland kam, da war es in der freudigen Zuversicht, hiermit eine der weltbewegendsten Fragen unserer Zeit einer endgültigen Lösung entgegengeführt zu haben. Nun aber ist der ganze Winter 1917/18 mit den vergeblichen Versuchen dahingegangen, dieser Schrift den geeigneten Verlag zu erobern. Zei dieser Gelegenheit hat es sich in furchtbarster Deutlichkeit für mich herausgestellt, in welch unheilvoller Veise das deutsche Geistesleben ganz und gar unter der Gewalt und dem Einflusse des Judentums steht, so daß diese Schrift, die das Motto trägt: "Frau Wahrheit will niemand beherbergen", den Spruch am eigenen Leibe erleben mußte und mithin wirklich von der dringlichsten Zedeutsamkeit zu sein scheint.

Wenn ich mich nun an Eure Majestät mit der Vitte um persönliches Gehör wende, so geschieht es in der frohen Zuversicht, daß hier in Deutschland zum Unterschiede von meiner geistabgeneigten Heimat Österreich\* keine wahre schaffende Tat ganz unbeachtet und bar der fördernden Teilnahme Allerhöchsterseits bleibt. Und wenn ich es wage, das kühne Ersuchen zu stellen, mir zur Entwicklung meiner Gedanken über das Thema "Geist und Judentum" eine Unterredung zu gewähren, so geschieht dies, weil ich tief durchdrungen davon din, daß die Zukunst und Entwicklung des Deutschtums ganz und gar von der Lösung dieses schier unlösbaren Problems abhängt, und daß Eure Majestät daher

<sup>\*</sup> Siehe "Geift und Leben", S. 34 ff.

eine gnädige Teilnahme nicht versagen werden. Es dreht sich darum, daß, wenn Eure Majestät für die Gedanken dieses Zuches gewonnen wären, auf einen Wink sofort jeder repräsentative Verlag sich eine Ehre daraus machen würde, die Schrift erscheinen zu lassen, während ansonsten die Angst vor den Romplikationen die meisten, wenn nicht alle Verleger, vor diesem unerbittlichen Vuche zurücksaudern lassen würde. Ich bin mir des Ungewöhnlichen, ja für den, der die Tragweite meines Schaffens heute noch nicht übersehen kann, des Don-Quichottehasten meines Tuns\* vollinhaltlich bewußt, richte aber troßdem die inständige Vitte an Eure Majestät, mich nicht ungehört abzuweisen und mir zur Darlegung meiner Gedanken eine Unterredung zu gewähren.

Namentlich die Worte Eurer Majestät anlählich des dreißigjährigen Regierungsjubiläums und die Tatsache, daß das gleiche Blut, das durch des großen Friedrich Adern floß, auch Eure Majestät durchpulst, geben mir den Mut zu solch ungewöhnlichem Verfahren. Ebenso aber wie jener Friedrich der Einzige jedem lebendigen Geist zugekehrt war, ebenso werden Eure Majestät das Ohr einem um Gehör Flehenden nicht hart verschließen, denn ich glaube felsenfest an die Widmungsworte jenes Valtengedichts: "Dem Schutz und Hort des Deutschtums für die ganze Welt." Daß ich aber, der Deutschöfterreicher, in diesem Weltkriege nur an Deutschlands Fürsten und namentlich an Eure Majestät dachte, wenn ich Förderung alles guten deutschen Geistes erhoffte, es wird dereinstens ein bedeutsames und aufschlufreiches Dokument unserer verwickelten Zeit darstellen. Nur in der unverzagten Hoffnung auf Eurer Majestät gnädigen Bescheid verweile ich fernerhin in Berlin, ehe ich mich in die Landeinsamkeit meines österreichischen Heims zurückziehe. Es handelt sich für mich, ja für bedeutsame geistige Güter der Welt, um Sein oder Nichtsein.

Eurer Majestät

leider nicht untertänigster,
aber in tiefer Bewunderung
verehrungsvollster
Arthur Trebitsch.

Braucht es noch erwähnt zu werden, daß dieser Brief wohl in die Versenkung eines vorzimmerlichen Papierkorbes verschwand, ohne je in die Hände des Adressaten gelangt zu sein, und daß demnach nicht einmal die konventionelle Absertigung der Adjutantur

<sup>\*</sup> Siehe Friedrich der Große, S. 34 ff., über das scheinbar Don-Quichottehafte auch im Leben Friedrichs des Großen.

dem Verfasser, der dies Schreiben an das Große Hauptquartier gerichtet hatte, sein Eintreffen bestätigte?!

Ein höchst bezeichnendes Verlagsangebot geschah ihm von seiten eines sogenannten "Hofbuchhändlers", der, scheinbar preußischmilitärischer Gesinnung voll, doch aber Zions geheimen Wünschen näber stand und steht, als es im Kriege jene Deutschen wohl abnten, die in seinem Verlage Kriegsliteratur sorglos erscheinen ließen. Der Vorschlag, für die Druckfosten aufzukommen, bei einem Buche, mit dem bei einiger Propaganda einen großen Erfolg zu erzielen geradezu ein Kinderspiel sein mußte, ließ in dem Verfasser zum ersten Male die Ahnung aufdämmern, welches Zions geheimste und schlaueste Rniffe zur Vernichtung eines gefährlichen Gegners seien. Heute aber weiß der Verfasser den Abarund zwischen deutschem Geisteskampf und Zions Kniffen dabin aufs deutlichste zu präzisieren, daß, während der Deutsche geistig Unerwünschtes ablehnt und ausschließt, Zion aufs Eifrigste beflissen ist, eine feindliche Geistesrichtung im — eigenen (allerdings nicht als solchem vom Deutschen durchschauten!) Verlage erscheinen zu lassen!! Und zu wiederholten Malen seither hat sich Zion in seltener Teilnahme und liebevollem Interesse um des Verfassers Geistesprodukte beworben, ein Verfahren, das in dem Augenblicke als der beste Rampf gegen einen Gegner verständlich wird, wo man einsehen lernt, daß sich nie besser und billiger ein Buch aufkaufen läßt, als wenn man es zu den Gestebungskosten von Haus aus in der Hand bat und so keinem Feinde bei solchem Vernichtungswerke etwas zu verdienen zu geben braucht. Außerdem aber kann man die "Zusendung" des Buches an Zeitungen und Zeitschriften, die Beschickung der Sortimenter, die Reklame und Propaganda in der "richtigen Weise", das heißt nämlich ganz und gar nicht betreiben, ohne daß der arme beschwindelte Autor von diesem einfachsten und billiasten Vernichtunaswerke die gerinaste Ahnung hätte! Geht dann solch ein Werk schlecht und beklagt sich der Autor über die sonderbare Grabesruhe, die um sein Buch gebreitet liegt, dann kann man mit scheinbeiligem Bedauern von der fehlenden Aktualität, von dem man= gelnden Interesse und der geringen Teilnahme des Publikums faseln, so ein Erfreulichstes erreichend: einen verhaften Beist mißgestimmt, verzagt und mutlos zu machen und seiner weitern Entwidlung derart gar ein vorzeitiges Ende zu bereiten.

All diese Dinge lernte der-Verfaffer ja späterhin unter dem famosen "norddeutschen" Direktor im Strache-Verlag am eigenen Leibe kennen. Und wer etwa bezweifeln mag, daß dies alles volle Wirklichkeit ist, den verweisen wir auf die Aufmachung eben jenes Buches, wo auf den letten zwei Seiten, als würde eine verschnitte Judenvisage den Eingeweihten zublinzeln: "Tröstet euch, ihr Brüder, der ist unschädlich gemacht und eingekreist!' zwei ausgesprochen freimaurerische Bücher, die rasch in den Verlag aufgenommen und bei Erscheinen des Zuches lange noch nicht gedruckt waren, angezeigt find; deren eines aber ist von einer derart widerwärtigen judisch= kosmopolitischen Verdrehung und Geschwätzigkeit, daß es überhaupt nur begriffen werden kann, wenn man seine Ausführungen in alles verwischendem mauschelndem Tone sich zu Gemüte führt, indes das andere eine höchst öde, blut- und leblose Abstraktion beinhaltet, der man deutlich die geschwinde Freimaurer-Arbeit auf Vestellung anmerkt. Obendrein aber konnte bei seinem Buche der Verfasser nicht durchsehen, daß der Verlegername seiner früher erschienenen Bücher genannt werde, was nur deshalb ihm vorenthalten wurde, damit ja kein Leser imstande wäre, die früher erschienenen Bücher des Verfassers zu erwerben. Derart erbittert weiß Zion bis ins Kleinste und Rleinlichste seinen Vernichtungskampf durchzuführen.

Nun aber soll eines Mannes hier gedacht werden, der als Sochgradfreimaurer, als Verfasser von Detektivromanen, als Reservehauptmann im preußischen Generalstabe und als Schilderer der deutschen (!) Revolution nach mannigfaltigen Richtungen eine erwähnenswerte Rolle spielte: Herr Ferdinand Runkel, den die "Freunde" des Verfassers ihm mit diesem seinem Buche auf der Suche nach einem Verleger als den geeigneten Mann zu empfehlen gewußt hatten. Nach drei Richtungen aber ist das Auftreten dieses Mannes bedeutsam und aufschluftreich für Zions Geistigkeit und Rampfmethode. Zum ersten ist es für den Hochgradfreimaurer tief bedeutsam, daß er — Detektivromane schreibt. Es kann nicht mit genug großem Nachdrucke auf dies gar nicht zufällige Zusammen= treffen hingewiesen werden. So ist denn auch Conan Doyle (Cohen David!) nicht nur, wie der Genannte, Verfasser von Detektivromanen, fondern auch, abermals analog dem Genannten, Verfasser — offulter Romane und konnte so denn auch seine geheimsten Renntnisse um das kommende Weltgeschehen, die er sich als 33. Hochgradfreimaurer

erworben hatte, in einem — Unterseebootromane "Die Gefahr für England", dies kommende prophetisch schildernd, bekunden\*. Und während er in seinen Romanen den Kriegsseind spielte, wußte er gegen Deutschland als den "Erzseind aller humanitären Vestrebungen" auß Ingrimmigste zu beken.

Eine völlig analoge und dem so ähnlich gearteten "Engländer" ähn= liche Rolle spielt nun unser "deutscher" Hauptmann in und nach dem Weltkriege. Zum Verständnisse aber für diese seltsamen und scheinbar so fern voneinander abliegenden Gemeinsamkeiten mag es dienen, daß der Hochgradfreimaurer gewohnt ist, Schickfale von Menschen, die ibm zur "Behandlung" überwiesen sind, mit eigener frecher Hand zu fabrizieren, sie in ein Netz von Geschehnissen und abkommandierten Mitspielern zu verwickeln, um sie das erleben und erleiden zu lassen, was etwa der "Bund der Rache" (Radoschritter des 30. Grades) für fie als Strafe und Züchtigung ausgesonnen haben mag. Wer gewohnt ist, selbstherrlich mit Menschenschicksalen zu spielen, bei dem darf es nicht wundernehmen, wenn er in freien Stunden der "Erholung" diese seine derart erworbene Runst und Weisheit nun auch in den Dienst der Unterhaltung eines sensationsluftigen Publikums zu stellen vermag, er, dem geheim und unerkannt hingemordete "Verbrecher" an Zions Allmacht alltägliches Operationsmaterial darstellen!\*\*

<sup>\*</sup> Siehe über diese Zusammenhänge namentlich auch Heises unentbehrliches Buch "Die Ententefreimaurerei und der Weltfrieg", S. 62 und 361.

<sup>\*\*</sup> In diesem Zusammenhange möchten wir als auf ein besonders lehrreiches Beispiel für diese Geistigkeit auf des Juden Fröschel zufälligerweise im Verlage Ed. Strache erschienenen Roman "Der Schlüffel zur Macht" hinverweisen; nicht etwa wegen seines literarischen Wertes, sondern deshalb möchten wir die Lektüre dieses Buches jedermann empfehlen, weil dieser Roman uns, aus der Judenschule schwahend, enthüllt, wie "man" es macht, wenn es gilt, einen Widersacher zu vernichten. Es werden ganz einfach Menschen eines gut zusammengestellten Kreises derart geschickt gegeneinander verhett, daß des einzelnen geplante Vernichtung durch das gut ausgesonnene Spiel der Beteiligten erreicht wird, ohne daß der geheime Drahtzieher aus dem Dunkel hervorzutreten brauchte oder gar als der wahre Verbrecher und Unftifter jemals entlarvt werden könnte. Nach völlig analogem Verfahren pspchagogischer Schlauheit werden Zions Schachpartien bis zur Mattsetzung der in Betracht kommenden Figur zu Ende gespielt, ohne daß der insernalische Schachspieler jemals gesehen oder gar entlarvt werden könnte. Aber Geduld: schon ersteht auf der andern Seite des Schachbrettes der wissende Gegenspieler, der gewillt ist, dem verruchten Spiele mitsamt dem Spieler ein allzu spätes Ende zu bereiten.

Nünsten geschult ist, im geeigneten Augenblicke auch wie jener "Engländer" mystisch zu kommen, allerdings in einer Weise das christlich-mystische Empfinden ausnützend und überbietend, daß dabei die schamloseste und frechste Verhöhnung der christlichen Welt-anschauung herauskommt. Wer den "mystischen" Roman Runkels gelesen hat und nicht zwischen den Zeisen die hämische Visage desjenigen zu erschauen vermag, der, was er so überschwenglich darstellt, mit dem höhnischen Ingrimm des wildesten Hasses zu verzerren und zu karikieren sucht, der ist nicht imstande, geistige Werte auf ihren tiesern Sinn zu prüsen und mag sich von derartiger Schwindelmystik weiterhin verdrehen und verblöden lassen".

Gerade aber produktive Röpfe arischen Geblütes sind ihrer Uranlage und der übermächtigen sassenden Sehnsucht nach, die so ungestüm über alle irdischen Erreichbarkeiten hinaus langt und verlangt, sür eine geschickt zugeführte mystische Geistigkeit außerordentlich empfänglich. Und nicht weniger als drei Dichter und Schriftsteller sind uns bekannt, bei deren zweien in höchst aufsallender Weise ünmittelbar auf ein betont arisch fassender Geisteskraft dienendes Werk die verstiegenste, primär fassender Krast abgewandteste Dichtung auf dem Fuß solgte. Sowohl den Roman von Laurids Bruun "Aus dem Geschlechte der Byge", als auch Artur Dinters "Sünde wider das Blut" kennt der Leser unseres Anhanges (S. 440 ff.) als zwei Bücher, die "man" nicht bespricht, dieweil sie Zions Weltzielen, das erste unbewußt durch Uranlage und Geistessstruktur, das zweite bewußt und programmatisch widerstreiten.

Aber merkwürdig! Unmittelbar darauf folgen bei beiden Dichtern Werke von absolut mystisch-okkulter Einstellung des Empfindens und Denkens! Sollte das bloßer Zusall sein? Und sollten unsere Allwissenden, die wie Spinnen im Netze auf die geringste ihnen seindliche Vewegung lauern, sich auf gefährliche Eindringlinge zu stürzen und ihnen jene mystische Inzektion zu verabreichen, die sie als Gegengist gegen sassende und zugreisende Gefahr stets bereit halten, hier nicht im Spiele sein? Man vergesse ja nicht, daß es neben den männlichen auch zahlreiche und bedeutungsvolle Freimaurer — weiblichen Geschlechtes gibt, die der "guten" Sache höchst wichtige, ja unentbehrliche Hilfe leisten! Zwar wissen wir es nicht bestimmt, doch aber wagen wir es auf Grund

<sup>\*</sup> Die bereits genauestens erwähnte und begründete Tatsache, daß Zion die Verwaltung sämtlicher mystischer Vedürsnisse seiner Wirtsvölker in eigene Regie übernommen hat, mag nicht nur durch diese mystischen Vestrebungen von Hochgradsreimaurern ihre Vestätigung sinden, sondern namentlich dadurch, daß Zions letzte Weisheit gegenüber hartnäckigen und ansonsten weder durch Rorruption, noch durch Drohungen, noch durch körperliche Eingrisse von ihrer Vahn abzulenkenden produktiven Röpsen als letztes und sicherstes Mittel die Verabreichung einer tüchtigen Dosis Mystik zu praktizieren gewohnt ist.

jenes dritten uns bekanntgewordenen Falles zu behaupten, daß solch gefährliche Geistesmenschen im geeigneten Augenblicke ganz zufälligerweise die Bekanntschaft irgendetner schönen Frau machen, die ihren erdgebundenen Geist in die geheimnisvollen und zauberhaften Regionen von Astrologie, Geisterbeschwörung, Hellscherei und anderen Überirdischkeiten versührt, was immer aufs vortresslichste gelingt, wenn nur die Auserwählte zu irdischer Versührung geeignete körperliche Gaben ihren seelischen Reizen hinzuzusügen in der Lage ist. . Namentlich auf den deutschen und nordischen Menschen kann man sich hier ganz und gar verlassen: Liebe und Mystet im Bunde werden den Geist des Umzumodelnden sicherlich in die gewünschten Regionen entschweben lassen, in jene Regionen, wo fassende Geisteskraft verslatternd und sich verstlüchtigend unsern Neunmalweisen nicht mehr gefährlich zu werden imstande ist.

Und so meinen wir denn, daß die beiden genannten Schriftsteller, ihnen selber unbewußt, durch derartige oder ähnliche, im geeigneten Momente einsetzende Zufälligkeiten ihren gefährlichen Bestrebungen entrückt und auf die "richtigen" Bahnen sanft und unmerklich hinübergelenkt worden sind. Der dritte Fall aber, der uns bekannt geworden ist, dürste zwar nicht jene "Objektivität" besitzen, wie sie der Deutsche liebt, auf daß eine Einsicht in der nötigen unpersönlichen Sachlichkeit erfaßt werde, doch aber schöpfen wir gerade aus der so verwerflichen Subjektivität eigensten Erlebnisses jene visionäre Einsicht in derartige Zusammenhänge, wie sie nun einmal das verachtete subjektive Erlebnis beffer, stärker und eindringlicher zu vermitteln weiß, denn alle ungeschaute Sachlichkeit. Der dritte Schriftsteller nämlich, an dem Zion als Lettes nach so vielen mihaludten Einwirkungen seine weibliche Freimaurergarde versuchte, ist — der Verfasser dieses Buches, und er glaubt, seinen Berufsgenossen, die ja so leicht durch eine ach, so feltene und ach, so beglückend verständnisinnige Bejahung zu gewinnen wären, keinen besseren Dienst erweisen zu können, als gerade vor jener Weiblichkeit zu warnen, die sich mit bedeutsamem Betonen des tiefen seelischen Einverständnisses und des sich auf Grund der Lekture eines Buches mit dessen Verfasser anknüpfenden Seelenbundes an einen Schriftsteller heranmacht. Wer aber wäre so frei von Eitelkeit, so wenig empfänglich für das Beglückende solch geistiger Bejahung, daß er, wenn die abkommandierte Dame nur halbwegs seinen Sehnsüchten entspricht, ihr nicht auf Gnade und Ungnade verfallen wäre und sich auf den Flügeln der Liebe nicht in jedes ihr, d. h. genauer Zion genehme Bereich emportragen ließe.

Nach ähnlichem Rezepte aber wird Zion durch das Ewig-Weibliche, dessen Beruf es ja bekanntlich ist, "hinanzuziehen", selbst des gefährlichsten Widerssachers Herr und weiß ihn seinem ursprünglichen Arbeitsseld soweit zu entsühren und zu entsremden, daß dieser — "wirbelig gewordene Teller" sür Aufnahme gefährlicher Rost nicht weiter in Betracht sommt und demnach bald darauf sich selber wieder überlassen bleiben darf. Jedenfalls aber ist es sehr fraglich, ob Laurids Bruun nach einem Roman wie "Der unbekannte Gott" und gar Artur Dinter nach dem spiritistischen Bekenntnisse "Die Sünde wider den Geist" jemals wieder imstande sein werden, eine Zion mißliedige, sassende und zugreisende Geisteskraft zu betätigen.

Den Höhepunkt seiner freimaurerischen Tätiakeit aber erreicht der famose Generalstabsbauptmann mit seinem Buche "Die deutsche Revolution". Dies Buch ist einzig in seiner Art und paradigmatisch für das, was Zion anstrebt. Hier wird die Gauner= und Schwindler= revolution des Jahres 1918, von der heute jeder Eingeweihte weiß, wie sie gewaltsam von ein paar jüdischen Abkommandierten inszeniert wurde, die da zitterten und bereit waren, sich in die fernsten Schlupf= winkel zu verkriechen, sobald die Sache irgend schief gehen sollte, derart zur Darstellung gebracht, als ob der objektivste, kühlste und unbeteiligste aller Beobachter eherne Notwendigkeiten eines unbeugsam waltenden Volkswillens in ihrer überwältigenden, alles mit sich fortreißenden Gesetymäßigkeit mit der Sachlichkeit des unparteiischen Historikers zu Papier gebracht hätte. Nun, die Lust der Überlegenheit unseres Herrn Hauptmanns muß allerdings eine ge= waltige sein, wenn er, der in alle in jahrzehntelanger mühsamer Arbeit vorbereiteten Chawrussenkniffe Eingeweihte, nun "das Volk" fich "befreien" läßt, jenes Volk, das zu vernichten seine und der Seinen inbrünstigste Sehnsucht und fanatische Zielstrebigkeit seit jeher gewesen ist! Dieses Buch soll der Deutsche als ein beredtes Dokument dafür, wie der Jude die von ihm mühsam erschwindelten Ziele als gesehmäßige Volksevolutionen der Nachwelt aufzuschwaten gedenkt, wohl verwahren und aus ihm den jüdischen Geschichtsvergewaltiger und sofort darauf einsetzenden Geschichtsfälscher gründlich erkennen lernen.

Man wird zugeben, daß sich Zion keinen bessern Mann hätte aussuchen können als unsern vielseitigen Romancier, Mystiker, Historiker und Soldaten, den Versasser von "Geist und Judentum" auf sich zu nehmen! Dies aber geschah schon 1917, da kein Umsturz den im Grunde noch völlig ahnungslosen Autor von "Geist und Judentum" sehend gemacht hatte, weshalb er sich denn mit freudigen Zukunstshoffnungen zu dem dem Generalstabe zugeteilten Herrn Hauptmann geleiten ließ.

Da aber ward eine Tatsache dem Verfasser zum ersten Male kund, deren Gesekmäßigkeit ihm die kommende Zeit auf das Schönste bestätigte: daß nämlich unsere Feinde uns längst erkannt und verstanden haben, noch ehe diejenigen, für die wir zu wirken trachten, von unserer Existenz auch nur die geringste Notiz genommen haben. Um den ihm so heiß empsohlenen Offizier mit seinem Schaffen

bekannt zu machen, hatte ihm der Verfasser auf Anraten jener "Freunde" seine früher erschienenen Schristen sämtlich zugesandt und ersuhr durch die Vegrüßungsworte, mit denen der Mann im Offizierskleide oder besser gesagt in Offiziersverkleidung ihn empfing, vielleicht besser und eindringlicher Sinn, Wert und Vedeutsamkeit seiner Gedanken, als durch der wahren Freunde langsame und zögernde Vejahung. Denn was der Herr Hauptmann bei jener denkwürdigen Unterredung, in der, ich wage es zu behaupten, gleichsam die Repräsentanten des fassenden und des beweglichen Geistes einander gegenübertraten, als erstes zu sagen wußte, waren die mit der spezisischen Frechheit sowohl der Rasse als des geheimen Machtgefühles voll Schärfe orakelten Worte: "Natürlich! Alles, was Sie bisher geschrieben haben, müssen Sie verbrennen; dann, vielleicht, könnte unter der richtigen Leitung noch etwas aus Ihnen werden!"

Auf diese Unverfrorenheit hin wollte der Verfasser sich empfehlen, wurde jedoch mit aller Entschiedenheit von dem Audienzerteilenden daran gehindert. In dem hochbedeutsamen hierauf solgenden Gespräche konnte der damals offenbar schon sehr siegessichere Logengewaltige denn doch den Triumph und das höhnische Überlegenheitsgefühl gegenüber des Verfassers armseligen Vestrebungen nicht völlig verbergen, und der Gesichtausdruck und Tonfall, mit welchem mein Hinweis auf die Verjudung der deutschen Sprache dahin beantwortet wurde, dies alles werde noch ganz anders werden, ließ mich damals zum erstenmale in Abgründe geheimster Verschwörungen bineinblicen, die mir erst viel später wohlvertrautes Forschungsgebiet werden sollten. Mit dem erhebenden Gefühle aber, durch dieses rabbinatischen Zionsaläubigen vernichtende Aburteilung zum — Ritter vom deutschen Beiste geschlagen worden zu sein, verließ der Verfasser diesen Eingeweihten und schwur sich damals mit aller Inbrunst zu, sein vergangenes Schaffen nicht nur nicht zu verbrennen oder zu verneinen, sondern auf ihm, als dem Abgeurteilten, und also nunmehr untrüglich als das Rechte Erkannten weiteraufzubauen und tapfer fortzuschreiten. Und noch oft seither mußte der Verfasser dies trauriaste Phänomen im Geistesleben erfahren, daß die, denen unser Schaffen und Mühen gilt, es kaum ober gar nicht beachten und erkennen, indes der Feinde nimmermüde Wachsamkeit alsbald den Erzfeind begriffen und alsbald dafür gesorgt hat, daß er von dem "seiner Obhut anvertrauten" deutschen Volke ja nicht erkannt und "gesehen" werde.

Der Verlag Fr. W. Grunow in Leipzig, an den der Verfasser doch zuguter Lett empsohlen wurde, hatte hauptsächlich den Iweck, den Empsohlenen derart zu binden und hinzuhalten, daß das Zuch anderwärts nicht allzu früh erscheine, auf daß gefährliche Wirkungen erst nach dem Umsturze zur Wirkungslosigkeit verdammt wären. In der Tat aber erschien das Zuch erst volle zwei Jahre später, da Zion Herr der Lage zu sein vermochte und kaum mehr viel von dem nun todgeweihten Volke zu befürchten war.

Die ganze Macht des jüdischen Weltbundes lernte der Verfasser erst kennen, da er nach dem Umsturze in Verlin die beiden Vorträge mit jenem so eindeutigen Entweder=Oder als Titel zu halten Gelegenheit fand. Da trat Zion vor diesem bedenklichen Ereignisse noch einmal "mit der Versuchung dieser Welt" an den Verfasser heran. Ein Mitarbeiter der "Vossischen Zeitung", der etliche dichterische und philosophische Schriften des Verfassers gelesen hatte, zeigte sich über deren große, merkwürdigerweise bisher nicht erkannte (!) Bedeutsamkeit sehr begeistert. Man werde mich in der "Vossischen Zeitung" als Dichter und Philosophen "entdecken"; aber was ich denn eigentlich mit diesem närrischen Vortrage über das Judentum wolle? Ich solle dies lassen und würde bald ein berühmter und allgemein anerkannter Schriftsteller geworden sein! Meine Antwort hierauf, daß ich den guten jüdischen Instinkt, der mich nun zwei Jahrzehnte lang nicht anerkannt hätte, billige, und daß, wenn ich so lange es ausgehalten habe, meinen einsamen geistigen Pfad zu gehen, ich jett in entscheidender Schicksalsstunde des deutschen Volkes wahrlich nicht von dem mir vorgezeichneten Wege abweichen werde, ließ die Stimme des Versuchers bald verstummen. Mich aber gemahnte der Vorfall an meine ersten philosophischen Vorträge in Verlin, die unter der Patronanz des Freimaurers Direktors Archenhold sowohl von der "Vossischen Zeitung", als namentlich vom "Berliner Tageblatt" schwungvollst begrüßt wurden, und Zusammenhänge, die damals kaum noch in mir flüchtig aufdämmerten, find mir heute klar, wenn ich mich nun des Ausspruchs jenes wackern Ustronomen entsinne, der mir mitgeteilt hatte, er hätte dem Rritiker, den er von der Loge her kenne, verständnisinnig zugeblinzelt und sei so des Presseerfolges gewiß. So ereignete sich denn das amüsante Phänomen, daß, während die literarische Chawrusse in autem Einverständnisse über meine Person weder

jemals eine Notiz nahm noch brachte, die unter dem Strich waltenden Vortragsbericherstatter mich damals als philosophischen Revo-luttonär und Erneuerer begrüßen konnten, mehr von der Zugehörigfeit meiner Person zu den Ihren durchdrungen als den Verkünder einer der ihren polar entgegenstehenden Geistigkeit irgend erkennend!

Daß bei jenen Vernichtungsversuchen, die nunmehr einsetzen, Serr Hauptmann Runkel seine geschulte Phantasie zur Versügung gestellt hat, scheint mir mehr als wahrscheinlich. Jene bereits in der Abteilung "Politik" erwähnten Verfolgungen zeigten jedenfalls das tadellose Ineinanderarbeiten der mit dem Ressort der Vernichtung gefährlicher Widersacher betrauten Chawrusse, wobei nach altberühmtem Verfahren schlau vermieden worden wäre, daß irgendein Jude bei dem Werke der Vernichtung deutlich hervortrete. Versügt doch Zion allenthalben über Helfer arischen Geblütes, die sich eine Ehre daraus machen, die Herbeiführung der jüdischen Weltsherrschaft nach Tunlichkeit zu beschleunigen.

## XLIII.

In diesem Zusammenhange wird es nur noch nötig sein, die jüdischen Abkommandierten ein wenig unter die Lupe zu nehmen. hier stößt der Verfasser auf das allerverstockteste Mißtrauen deutscherseits gegen seine närrischen Behauptungen. Denn wenn der Deutsche wieder und wieder schwarz auf weiß Gesinnungen und Unsichten von ein und demselben Manne an sich vorüberziehen sieht, die so ganz und gar mit seinen innersten Überzeugungen und Ge= finnungen übereinstimmen, dann will und kann es ihm nicht in den Ropf hinein, dies alles sei Abkommandiertenarbeit, dieweil ihm Zions Plan und der Sinn solcher Abkommandierungen verborgen bleiben. Da weiß sich denn der Verfasser keinen andern Rat, als nun einen der Weisen von Zion in seiner eigensten Sprache den Sinn und Zweck seiner geistigen Abkommandierten klarlegen zu lassen. Vielleicht gelingt es so doch, dem guten Deutschen die Vision der Gestalt und der maskierten Züge dieses seines Erzfeindes im eigenen Lager aufzuzwingen und also lebendig zu machen. Und so höre man denn unsern Weisen selber an, wie er die Abkomman= dierung eines Bruders erklärt und begründet:

"Ein Segen aber und eine Hilfe unseres Gottes ift der haß

unserer Feinde, der sich Luft macht tagaus und tagein in zeternden Worten und wütender Verachtung gegen unser Volk, und läßt es nicht einschlafen den Rachedurst und die Vergeltungsbegierde unserer Leute, so ist es obendrein unschädlich und nutslos und keine ernste Gefahr für unser Volk. Denn wenn sie schreien und schimpfen, toben und schwäßen in gesprochenen und gedruckten Worten, dann glauben die Gojim, daß etwas geschehen ist wider uns, und legen sich beruhigt schlafen. Denn ihr Verstand ist gleich dem des Viehes, und unser Gott hat sie geschlagen mit Ohnmacht und Blindheit, daß sie nicht sehen das ungehinderte Wachsen unserer Macht und nicht widerstreiten dem Aufstieg der Kinder Jfraels zur Herrschaft der Welt. Wenn aber täglich und stündlich allüberall brüllen und schreien die feindlichen Haffer wider uns, was kann es schaden, daß eine Stimme mehr im Chore brüllt den gleichen Haß und die gleiche Feindschaft, wenn diese Stimme ausgeht von einem der unsern, zu gewinnen das Vertrauen und einzuschläfern den Verstand der Feinde Ifraels? Und sie werden schenken ihren Glauben und öffnen ihr Ohr unserm Manne mitten in ihren Reihen, und er wird sprechen ihre Sprache und denken ihre Gedanken, und er wird ihnen voranschreiten und sie werden ihm folgen, wie die Ochsen folgen dem Metger, der sie rudelweise hineintreibt in das bereitstehende haus, wo sie werden geschlachtet. Und so werden wir überall haben als die eifrigsten Haffer unseres Volkes Zions geheime Sendboten in den Reihen der Feinde, die nicht nur wissen werden den Plan und uns aufdecken ihr Ziel, sondern auch verhindern, daß geschieht, was gefährlich wäre unserm Volke, und daß aufkommt der Mann, der sie könnte führen zur verderblichen Sat. Und so werden wir walten allgegenwärtig in ihren Reihen, und sinnlog wird werden ihr Gedanke und gelähmt ihre Kraft und abgeleitet ihre Tat zu Ohnmacht und Verwirrung. Und so wird obsiegen unser Gott durch die Kluaheit und Allaegenwart des auserwählten Volkes über die tierische Verblödung aller unserer Feinde! Fürchtet euch aber nicht, ihr lieben Brüder, daß, wenn sie unser Mann auch noch so abführt von ihren Wegen, sie jemals sehend werden und argwöhnisch und verjagen den falschen Freund aus ihrer Mitte: denn unser Gott hat sie geschlagen mit blindem Vertrauen und unentwegter Treue gegen einen jeden, der da steht auf ihrer Seite und wandelt in ihren Reihen. Und sollten sie doch einmal aufstehen in Not und Verzweiflung zu befreiender Tat, dann laufen alle Fäden zusammen in den Händen der Unsern, daß wir sie können zerscheiden an einem Tage und in einer einzigen Stunde! Und so wird triumphieren das auserwählte Volk über die Kraft und übermacht all seiner Feinde durch den überlegenen Geist, der uns ward verliehen von unserem Gotte!"

Wir wissen es seit langem und haben es auch bereits mehr als eindringlich ausgesprochen im Verlaufe unserer Darstellungen, daß nichts mehr der Struktur des Ariers widerstreitet, also auch nichts ihm so wenig verständlich und erkennbar ist als der Schwindler. Vielleicht aber gelingt es doch durch diese mehr dichterische Urt, die Bestalt, wie im Drama gleichsam redend und geradezu sichtbar, einzuführen, um so zu bewirken, daß dem Deutschen hinter der vorgeschwindelten Scheingestalt das wahre Antlit des jüdischen Schwindlers aufdämmere und vorschwebe. Und das Unaeheuerliche muß ibm so zu vertrautem Verständnis näheraerückt werden, daß es heute schon und in Zukunft immer mehr und mehr Zions Bestreben ist und sein wird, den Antisemitismus durch seine Abkommandierten in den Reihen seiner Feinde selber zu betreiben. ihn so langsam und allmählich den Deutschen aus lässigen Händen zu entwinden und zuguter Letzt ganz und gar selber in die Hand zu nehmen und unschädlich und sinnlos zu machen.

Un drei Beispielen aber will der Verfasser versuchen, das Wesen und Wirken des geistigen Abkommandierten im deutschen Lager zu bringen. Daß der Verfasser hierbei zweimal auf eigene Erlebnisse zurücksommen muß, bittet er gütigst mit dem abermaligen Hinweise darauf entschuldigen zu wollen, daß er von jener Objektivität, die nicht auf unmittelbarer primärer Fixation des Subjektes fußt und die demnach die subjektive Wilkür aller sekundären Verallgemeinerung ohne sixierende Kontrolle haben muß, nichts hält, hingegen alles erwartet von einer Subjektivität, die bei dem primär erfaßten Objekte einsest und mithin die einzig wahre, gültige, ja überhaupt mögliche Objektivität erzielt.

Vald nach der Vesprechung seines ersten Vortrages "Deutscher Geist — oder Judentum" in der Verliner "Deutschen TagesZeitung" kam ein Herr Dr. Alfred Falb in diesem Vlatte mit einem "Eingesendet" an- und eingerückt, in welchem er in einzigartiger Weise meine Ausführungen "mißzuverstehen" wußte. Ich hatte

nämlich nach klarer Gegenüberstellung und Formulierung des arischen Weltzieles als Organisierung des fassenden und Mechanisierung des beweglichen Geistes (in Umkehrung des jüdischen Verfahrens) erwähnt, daß nunmehr der Jude mit seiner Vermittlertätigkeit zum Beamteten des Deutschen gemacht und so um die gefährliche Oberhoheit aller beweglichen Selbständigkeit und Gewalt gebracht werden müffe. Wovor aber wußte nun Herr Falb den aus vertrauensseliger Anteilnahme aufgescheuchten Deutschen zu schützen und zu verwarnen? Nun, ganz einfach davor, daß nach "meinem" Vorschlage nur der Jude zum Zeamten in Deutschland gemacht und nunmehr wohl — ein sauberer Vorschlag! — die altbewährten treuen deutschen Beamten von den Juden verdrängt und ersetzt werden sollen!! Der Verfasser hatte Gelegenheit, mit vielen deutschen Schriftstellern und Politikern nach jenem Vortrage Rücksprache zu halten; aber keinen einzigen unter diesen hatte es gegeben, der dieses geradezu blödfinnige Migverständnis mit herrn Falb geteilt hätte. Aber was schadet es? Der Deutsche bleibt gegen mich seltsamen und bedenklichen Ratgeber voreingenommen, und Zions Zweck und Ziel ist vollauf erreicht.

Nun aber könnte man diese Einreihung unter die Abkommandierten Zions einem Manne gegenüber, der doch als treudeutscher Schriftsteller sich seit langem bewähre, denn doch für vorschnell und vielleicht aus persönlicher Verlettheit erfließend erachten? Run, Herr Falb gab uns Gelegenheit, ihn noch beffer kennen zu lernen, so daß unsere erst ja öffentlich noch nicht ausgesprochene Vermutung zur Gewißheit wurde: die Redaktion des andern deutschgefinnten Berliner Organes, der "Deutschen Zeitung", hatte Gelegenheit gefunden, versönlich mit dem Verfasser in Verührung zu treten; sowohl dies, als auch eine Reihe von vier Aufsätzen, die Dr. Walter Liek eingesendet und späterhin, da sie wegen Raummangels abgelehnt worden waren, im Vorposten-Verlage hatte erscheinen laffen, dürften die Person des Verfassers in jenen Kreisen als vertrauenswürdig erwiesen haben. Nun aber war gar in der deutschvölkischen Zeitschrift "Der deutsche Bücherbote" in Frankfurt a. M. eine warm bejahende Besprechung von Prof. Eduard von Meyer erschienen mitsamt dem im Anhang S. 445 abgedruckten Aufsatze "Geistesleben und Buchhandel I."

Das ist für Zion eine Gefahr, die sofort durch geeignete Gegen-

maßnahmen aus der Welt geschafft werden muß. Und so läßt denn Herr Dr. Falb, diesmal in der "Deutschen Zeitung", seine verwarnende Stimme ertönen, und das Buch, dessen Besprechung etwa in der "Täglichen Rundschau" den Verfasser in den lobendsten Ausdrücken vom Herausgeber zugesichert, aber durch Zions Allegegenwart auch wieder hintertrieben worden war, muß nun doch, da die Gesahr seines Wirkens bedenklich anwächst, "erledigt" werden. Nun, wie ich diese Erledigung zu beantworten wußte, mag der Leser aus der weder in der "Deutschen Zeitung", noch im "Vücherboten" (troß vorhergehender beiderseitiger Jusage!) abgedruckten Antwort (Anhang S. 454) ersehen. In jenem Aufsake Herrn Dr. Falbs aber hieß es wörtlich:

"Gewöhnlich entsteht diese Ablenkung des angestammten Erbwillens durch fremdes mütterliches Blut, was die Juden (auch die Japaner!) sehr genau wissen, worüber Herr Trebitsch aber auffallenderweise sich völlig ausschweigt... Die einzige Möglichkeit der Entjudung wäre nämlich die Forderung der Wahl deutscher Frauen für Juden. Trebitsch erhebt sie nicht!"

Während nun aber der wackere Völkisch=Deutsche stirnrunzelnd und mißbilligend ob solch seltsamen Vorschlages das Haupt zu schütteln weiß, sehen wir ihn wenige Wochen später mit entrunzelter Stirne wohlgefällig niden und seinen wadern Vorkämpfer autheißend auf die Schulter klopfen, da dieser — offenbar um den Mißgriff und voreiligen zionistischen Vorstoß wieder gutzumachen, diesmal zu verkünden weiß, wie gefährlich das jüdische Blut dem Arier sei (wie sich aus den bekannten Versuchen ergebe, die bei Erkrankungen arischer Patienten und Einimpfversuchen mit dem Blute gesunder Urier respektive Juden ergab, welch lettere Blutzusuhr zu Verschärfung von Krankheit und Fieber führte), was unsern Völkischen nun natürlich wieder völlig mit seinem Vorkämpfer und jener damaligen kleinen Entgleisung versöhnt! Nun, jenen Traumglokkuaeligen mag ja immerhin solch Unterstreichen und Überkompensieren des arischen Raffenstandpunktes (offenbar zur Verwischung und Vertreibung jener damals erregten Bedenklichkeiten!) mit seinem Gewährsmanne versöhnen; wir aber meinen, daß der Mann, der vorerst vorschlägt, die Juden durch Verehelichung mit Arierinnen unschädlich zu machen, dann aber für die Theorie von der vergiftenden Gefahr des Judenblutes eintritt, durch solch seltsames

Überkompensieren eines eben noch fallen gelassenen Rassenstandpunktes ein gegen ihn wach gewordenes Mißtrauen nicht nur nicht aus der Welt schafft, sondern ganz einfach als Abkommandierter Zions entlarvt und erledigt ist!

Daß Herr Dr. Falb den gleichen, nur wenig veränderten Aufsah, da mein Einfluß im deutschen Lager denn doch zu wachsen begann, auch in der "Politisch-anthropologischen Monatsschrift" — allerdings mit Weglassung jener ominösen Stelle — zum Abdrucke brachte, sei nur nebenbei erwähnt, selbstverständlich aber steht er auch weiter auf Wache, und kaum daß ich im deutschen "Michel" zu Worte kam, erscheint auch Herr Falb dort auf dem Plane, um mir neuerlich die Wege zu verrammeln. Nun, mag er dies auch weiterhin allenthalben versuchen; mag er, der mir die Luther-"Pose" verbieten wollte, angeregt durch die Lutherzitate meines Buches auch eine Schrift "Luther und die Juden" veröffentlicht haben und auch weiterhin im völkischen Vetriebe emsiglich tätig sein — für uns und unsern Rampf ist er durchschaut und abgetan und soll, mag er es auch noch so häusig weiterhin versuchen, unsere Wege nimmer durchkeuzen oder verstören.

Nun aber zu einem zweiten, noch viel merkwürdigeren Untisemiten im heutigen völkischen Getriebe. Da ist vor einiger Zeit von Herrn Bernhard Funck in München eine kleine Schrift "Morbus judaicus" mit dem Untertitel "Primärer und sekundärer Geist nach Arthur Trebitsche Buch "Geist und Judentum" erschienen. Das Ganze scheint eine Anpreisung meiner Gedanken zu sein und sollte doch dem Schriftsteller, der hier endlich gründlich gewürdigt wird, hochwillkommen sein, Aber: Undank ist der Welt Lohn! Der herzlose Verfasser ist nicht nur nicht begeistert über diese bedeutsame Unempfehlung in selbständiger Schrift, er wagt sogar hierin ein Manöver zu erblicken, das so alt ist wie unsere Welt, das beikt so alt als der Rampf fassenden und beweglichen Geistes. Denn ohne irgendwie anders als nur nach der einen Richtung hin mich mit jenem Einzigen vergleichen zu wollen, der vor bald 2000 Jahren auch "aus der — jüdischen — Ordnung austrat" — hat es nicht Zion damals gemacht wie heute: den Erzfeind durch einen Unbeteiligten hinmorden laffen und gleichzeitig durch die Chawrusse dafür Sorge getragen, daß er doch irgend für Ifrael reklamiert werde (Davidspröfling!) und daß, wenn schon das Unheil im Gange ist, es sich

doch wenigstens unter Zions Patronanz entfalte oder genauer: sich nur so entfalte, daß die Oberaussicht über die Ausbreitung und Verwertung des neuen Gedankens der jüdischen Einflußnahme nicht völlig entgleite? (Römische Kirche!)

Nun, diese Wiederkunft des Gleichen beim Auftauchen eines Denkens, das abermals Zions Weltherrschaft bedrobt, sett mir gegenüber mit verblüffender Schnelligkeit ein. Wie ich die Behauptung, daß herr Funck, der unter anderm die Vertretung des "Michel" für Süddeutschland in der Hand hat, Jude sei und als solcher dafür zu sorgen habe, daß ich unter keiner Bedingung als Deutscher bei den Deutschen anerkannt und gehört werde, vertrete, das mag man gleichfalls im Unhange S. 459 nachlesen. Zittert doch Zion vor nichts so sehr, als daß die gewißlich auch vorhandenen rechtschaffenen Elemente im Judentum, die, mögen sie in scheinbarer Entstlavung noch so weit fortgerückt sein, heute nolens volens auf Zions Seite steben, nun einen Ausweg aus der Ratlosigkeit ihrer zwiespältigen Stellung finden und gar vom Judentum selber zum ersten Mal in der Welt ein wahres, ehrliches Abrücken von beweglicher Lebensführung ersehnt werde. Den Antisemiten zum Troste sei nebenbei bier erwähnt, daß diese Gefahr nicht groß ist, da ja zwar ratloser, aber doch fassender Geist die unumgänglich nötige Voraussetzung solch auswegsuchender Sehnsucht wäre.

Und so wird denn, um zu verhindern, daß der gefährlichste, weil Zion wirklich durchschauende Gegner als der gehört und bestolgt werde, der er nun einmal ist, zwar alles Unwesentliche seines Denkens in jener Broschüre gelobt und gebilligt, auf daß um so energischer alles verneint, vertuscht, weggeläugnet und dem Deutschen ferngehalten werde, was ihm die wahre Erlösung vom jüdischen Weltjoche brächte.

Der Versuch, der dort gemacht wurde, die sämtlichen früheren Schriften des Versassers, auf die er in zahlreichen Fußnoten hinzuweisen wußte, als überhaupt nicht vorhanden zu betrachten oder besser gesagt, vorsichtigerweise nicht zu betrachten, hatte den guten Iwed, die Grundgedanken des Versassers so hinzustellen, als seien sie längst vertrautes Gemeingut des deutschen Volkes und mithin nicht weiter erwähnenswert. Dieser Versuch wird wohl durch diese unsere neue Schrift derart wirkungslos gemacht worden sein, daß der gründliche Deutsche sich nun auch um die neue erkenntniskritische

Grundlage, wie sie für den Kampf gegen Zion unumgänglich notwendig ist, kümmern und umsehen wird. So mag denn Rabbi Funck weiterhin das unerschütterliche Vertrauen seiner deutschen Genossen besitzen: uns zu beschwindeln wird weder ihm noch seinesgleichen jemals gelingen.

Als drittes Beispiel für den geistigen Abkommändierten wollen wir Herrn Otto Hauser erwähnen, über dessen Buch "Geschichte des Judentums" der Anhang (S. 463) aussührliche Auskunft erteilt. Und wäre nur der eine Umstand ins Feld zu führen, daß ein Werk dieses Titels, erschienen im Jahre 1921, weder mein Buch noch gar die "Weisen don Zion" erwähnt, dies eine würde genügen, Werk und Autor mehr als verdächtig zu machen und sie jedenfalls als für die Erkenntnis des Judentums berücksichtigungswert auszuschalten.

Was sich das Judentum ansonsten leistete in dem drolligen Versuche, den verhaßtesten Gegner doch irgend — für sich in Unspruch zu nehmen, das soll die Einleitung zur 2. Auflage von "Geist und Judentum" behandeln, worauf wir hier nur im Voraus zu verweisen vermögen.

Was der Deutsche aber mit allem Eifer von Zion erlernen und ihm nachzuahmen sich befleißigen sollte, ist die ungeheure Bewußtheit, mit der es dis ins Kleinste den Kampf gegen den Widersacher zu sühren weiß. Und was der Deutsche immer noch nicht genugsam erkennt, jedenfalls aber niemals bewußt und geistesgegenwärtig in den Dienst des ihm bevorstehenden letzten Kampfes stellt, ist die Persönlichkeit, ihre unmittelbare Wirkung, die Macht und Kraft, mit der sie auf eine ganze Zeitperiode richtunggebend einzuwirken vermöchte, soserne man sie richtig und voll und ganz zu verwenden beslüssen wäre.

Zion aber weiß aufs genaueste, wie man es macht, diese größte aller Gefahren, die tatkräftige Persönlichkeit, zu ertöten und ihr Auftreten oder gar Wirken unmöglich zu machen. Und so heißt es denn in den "Weisen von Zion" S. 86, analog der bereits im "Wirtschaftsleben" (S. 114) zitierten Stelle über

# "Die Bedeutung der personlichen Sattraft.

Es gibt nichts Gefährlicheres, als die Macht der Persönlichkeit. Ist sie mit schöpferischen Geisteskräften begabt, so vermag sie mehr auszurichten, als Millionen von Menschen, die wir miteinander entzweit haben. Darum müssen wir die Erziehung der nichtjüdischen Gesellschaft dahin lenken, daß sie vor jeder Sache, die Tatkraft und Entschlußfähigkeit erfordert, in hoffnungsloser Schwäche die Hände sinken läßt. Wenn allen die Freiheit des Handelns zusteht, ist die öffentliche Tatkraft gelähmt, dagegen sind schwere sittliche Zusammensstöße, Enttäuschungen und Mißerfolge unvermeidlich."

Und da sie von sich, dem auserwählten Volke, sprechen und ihre ihnen von Gott vorausverkündete Herrschaft über die ganze Welt sowie die ihnen hierzu verliehene Vegabung, da heißt es (S. 84) zu Trost und Veruhigung also:

"Selbst wenn im gegnerischen Lager ein Geistesheld erstände, der sich mit uns in einen Kampf einließe, so müßte er dennoch unterliegen, da der Neuling sich mit dem Alteingessenen nicht messen kann. Der Kampf zwischen uns wäre so schonungslos geworden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat; auch wäre der Geistesheld zu spät gekommen."

Und endlich, da unsere Weisen den Ihren einschärfen, daß sie jedes Volk verschieden und seiner Art gemäß zu behandeln haben, heißt es betreffs der einzelnen im jeweilig zu "bearbeitenden" Volke hervorragenden Persönlichkeiten (S. 91):

"Wenn Sie aber vorsichtig zu Werke gehen, werden Sie sehen, daß schon ein Jahrzehnt genügt, um selbst festesten Charakter zu Fall zu bringen."

Nun, gerade dieser letzte Satz und die freche, höhnische Zuversicht der Allesvergewaltiger, die aus ihm herausjubelt, gibt uns den festen Glauben an die Möglichkeit eines Sieges des fassenden Geistes noch in allerletzter Stunde. Denn nicht zehn, sondern die mehr als zwanzig wichtigsten Mannesjahre hat Zion sich gemüht, uns von dem erwählten Wege abzulenken und uns, einsam und verlassen von aller Welt, stutzig zu machen, zu verwirren und ins Wanken zu bringen — und es ist ihm nicht gelungen und wird ihm nicht gelingen, sollte es Verrat und Tod rund um denjenigen weiterhin säen, den Israel zu vernichten gedenkt! Wohl können sie den Freund dem Freunde, die Frau dem Gatten, das Kind dem Vater und den Vruder dem Vruder abspenstig machen mit teussischen Künsten; nie aber — und dies verbürgt den endgültigen arischen Sieg — werden sie die in sich selber gesestigte Persönlichkeit dazu bringen

können, sich selber untreu zu werden und von dem erwählten, ja vom Schicksal aufgezwungenen Weg abzuirren und abzuweichen.

#### XLIV.

Berade im hinblick darauf, daß eine schriftstellerische Personlichkeit nur dann in ihrer Gesamtheit in Erscheinung zu treten vermag, wenn sie in geschlossener Einheit und von gemeinsamer Stelle aus der Öffentlichkeit entgegentritt, mußte der Verfasser bemüht sein, sein bisheriges und sein kommendes Schaffen in einem und demselben Verlage zu vereinigen. Wie aber wäre bei dem beutigen Verlagsleben, bei dem geringen Widerhall der ältern Veröffentlichungen derartiges möglich gewesen? Dank Zions Manövern jah fich der Verfasser nach den vier Jahren des Krieges, in denen das Erscheinen von Büchern überhaupt nahezu zur Unmöglichkeit geworden war, sowohl von jenem Verlage Wilhelm Borngräber, der einer ausgesprochen jüdisch orientierten, ja geradezu pornographischen "Geistigkeit" huldigte, als auch dank dem Eingreifen der Abkommandierten vom österreichischen Verlage ausgeschaltet und stand so vor der trostlosen und geradezu verzweifelten Alternative, entweder auf das Erscheinen von Schriften, die ja im geistigen Gesamtbilde als wesentliche Zwischenglieder zu Späterem nicht fehlen durften, zu verzichten, oder aber kläglich darauf angewiesen zu sein, als reifer Mann bei den verschiedenartiaften Verlegern mit einzelnen Schriften herumzuhausieren, wobei noch dank Zions postalischen Eingriffen sicher zu erwarten war, daß Sendungen und Briefsachen einfach gestohlen würden, so daß sich der Verfasser dazu verdammt gesehen hätte, jahrelang seine besten Kräfte in vergeblichem, zersplitterndem und zermürbendem literarischen Rlein= friege zu verzetteln.

Zudem stand dies unser neues, entscheidendes Buch bevor, das, an falscher Stelle veröffentlicht, niemals in die Hände derjenigen gelangen würde, für die es bestimmt war. In dieser für einen geistig Schaffenden geradezu verzweiselten Lage entschloß sich der Verfasser nach monatelangem schweren Erwägen zur Vegründung eines selbständigen Verlages. Die Möglichkeit hiezu ergab sich durch die Verbindung mit einem treuen, in verläßlicher, freundschaftlicher Gesinnung exprobten deutschen Ehepaar, das, im Verlagswesen auf-

gewachsen und wohl bewandert, mit Freuden bereit war, einen neuen, vorerst nur aus den Werken des Versassers gebildeten Verlag zu begründen. Die Hoffnung, die uns hiebei leitete, war, daß, wenn sich das Gesamtwerk des Versassers in seinen organischen innern Zusammenhängen der deutschen Leserwelt erschließen würde, ähnlich Venkende und Gesinnte sich wie anschießende Massen an krystallinischen Kern zu einem Verlage zusammenschließen würden, der den Untaios=Gedanken, den primären, lebendigen Geist, zu Schutz und Trutz wider die allenthalben dräuenden Entlebendigungsversuche am deutschen Volke verwirklichte und bewahrte.

Daß dieser Versuch ein gewagter sei, war dem Verfasser wohl bewußt, dank dem inarimmigen Vernichtungswillen, den ja alle geheimen, gegen Deutschland tätigen Vergewaltigungsmächte allsogleich gegen dieses Unternehmen richten würden, und dank der Langsamkeit und Trägheit derer, die, selber sekundär, den unbehagli= chen Erretter vorerst kaum willkommen beißen und fördern würden. So stand es dem Verfasser denn klar vor Augen, daß er mit diesem Unternehmen auch seine ganze bürgerliche Existenz aufs Spiel setzte, da der Aufwand an Geldmitteln, den eine folche Verlagsbegrün= dung beansprucht, ihn wohl mit allem, was er besak, zu binden und also im Falle des Mißlingens wirtschaftlich zu vernichten drohte. Aber: was wäre das für ein armseliges Einstehen für sein Denken und Wollen, wenn man nicht die Kraft und den Glauben aufbrächte, sich mit allem, was man ist und hat, dafür einzuseken! Und so sah denn der Verfasser diese Begründung nun, wo es sich um das Durchsetzen und Hochkommen seines Denkens im deutschen Volke handelte, geradezu als einen symbolischen Vorgang an: Gelänge es nicht, Zions Übermacht auf eigene Faust und in völliger Unabhängigkeit von geheimen feindlichen Einflüssen durch ein eigenstes Unternehmen zu brechen, nun, dann wäre das deutsche Volk vielleicht überhaupt nicht, jedenfalls aber nicht durch des Verfassers Denken und Wollen zu retten, und dann möge er immerbin mit seinen unverwendbaren Bestrebungen zugrunde geben.

Wer aber, an einem entscheidenden Wendepunkte seines Lebens angelangt, nicht mit seinem ganzen Sein für das, was er versicht, einzutreten weiß, wie sollte der, sich selber nicht voll und ganz vertrauend, das Vertrauen und den Glauben der Welt gewinnen?

Und so trat denn der Antaios-Verlag im Sommer 1920 vorerst mit den programmatischen Schriften "Wir Deutschen aus Österreich" und "Wort und Leben" in Erscheinung. Dann aber folgten im Herbste sowohl eine bereits im Kriege geplante Sammlung von Deutschtumsbekenntnissen deutschösterreichischer Dichter als auch außer der bereits erwähnten 2. Auflage des Trauerspiels "Galileo Galilei" eine seit dem Jahre 1917 fertiggestellte Auswahl "Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis", mit welcher dieser herrliche und mit seinem Vesten so gut wie vergessene, ja niemals wahrhaft erkannte Dichter dem deutschen Volke neu geschenkt und gedeutet werden sollte. Zur Weihnachtszeit aber folgte, mit besonderer Sorgfalt und Liebe ausgestattet, eine auch vor Jahren bereits vollendete kleine Erzählung im Chronistentone "Aus des Rathsherrn Johannes Teufferius Lebensbeschreybung". Auf dies mit Illustrationsbeigaben des leider inzwischen verstorbenen Architekten R. F. Goetze geschmückte Büchlein batte der Verfaffer besonders große Hoffnungen gesetzt, die, es sei gleich hier erwähnt, mitsamt den auf die vorhergebenden Erscheinungen gesetzten Erwartungen auf das bitterste enttäuscht wurden. Zegreiflicherweise! Schwiegen doch alle jüdisch orientierten, das heißt also die meisten "deutschen" Zeitungen und Zeitschriften all diese Veröffentlichungen tot, wohingegen die völkischen Organe in einem Zusammen= balten, dessen armselige Rurzsichtigkeit wohl noch in spätern Zeiten in ganzer Tragweite begriffen werden wird, über all diese Schriften mit eisigem Schweigen hinweggingen, als wären sie niemals erschienen.

Gerade aber die kleine Chronistengeschichte muß deshalb im Zusammenhange mit unserm Entweder-Oder hier erwähnt werden, weil hier das für den arisch-jüdischen Rampf unendlich bedeutsame Problem der Verneinung sein dichterisches Gleichnis gefunden hat. Denn sowohl die Rachsucht und der Haß des Verneinten als auch das reine Torentum des von seiner Umwelt kampflos bejahten hellen Menschen, als die zwischen diesen beiden einzig und allein zur Vermittlung befähigte Zwischenstellung desjenigen, der Verjahung und Verneinung durch die Welt am eigenen Leibe erprobt hat und mithin ein wahrhaft Erkennender geworden ist, dies alles kommt in dieser Kindergeschichte zum Ausdruck, und der Verfasser hosste, es werde der tiesere Sinn der Erzählung auch im deutschen

Lager empfunden und begriffen werden. Und der Spruch, mit dem der Verfasser das Werklein an Freunde zu widmen pflegt:

がいいという

"Der Nur-Verneinte kann das Leben nicht bezwingen; Dem reinen Toren kann Erlösung nie gelingen; Die frohe Votschaft wird nur der Erkenner bringen!"

gibt dem Ausdruck, worauf es im seelischen Vereiche einzig und allein ankommt: daß sich der Mensch der furchtbaren Tragweite, die gestankenlos und kaltherzig ausgesprochene Verneinung des Nebensenschen und der andern Rasse hat, voll und ganz bewußt sei.

Und so ist denn auch der Verfasser dieses Juches bei voller Seelenkenntnis der furchtbaren Tragik, die das Verneintwerden des Volkes Jfrael für jene Unglückseligen bedeutet, die da schwer durch den vielleicht im Einzelfalle nicht verschuldeten haß mitbetroffen und um alles Lebensglück gebracht werden können, fich bewuft, doch diese seine Verneinung nicht leichtfertig, nicht herzlos und nicht in dem reinen Torentum des Nieverneinten auszusprechen. Hat er doch wie jener kleine Johannes den Wahn porurteilshafter Verneinung am eigenen Leibe erlebt und strebt demnach jenseits von Liebe und Haß mit diesem Buche des unbeugsam ausgesprochenen Entweder-Oder einzig und allein nach Neugestaltung einer des lebendigen Menschen würdigen Weltordnung. Daß hiebei die als Entlebendigte und Entlebendiger Erkannten mit unbarmberziger Entschlossenheit abgelehnt und ihre Weltherrschaft verneint und vernichtet werden muß, wobei kein blinder Haß wortverblendet walten soll, und jeder, der redlich beflissen wäre, sich der arischen Weltordnung einzufügen, freudig willkommen geheißen sei, dies alles stählt unser unbelastetes Gewissen und gibt uns die Kraft und den Mut, allem Haß und aller Widerverneinung zum Trotze den Kampf für die Errettung unseres deutschen Volkes unentwegt und unentwegbar fortzuführen.

Aber freilich: so kläglich allein gelassen wie bisher dürften wir nicht von jenen bleiben, denen all unser Mühen gilt! Und während es dem Verfasser in dem Jahre seit Vestehen seines Verlages in Deutschland nicht durch die persönliche Anwesenheit und das lebendige Wort gelang, sein Werk zu unterstützen, so hat er doch in Österreich während dieser Zeit durch zahlreiche Vorträge auf seine deutschen Volksgenossen eingewirkt und muß hier mit Vitternis und

geradezu in Verzweiflung auf das trostlose Ergebnis der Verlagstätigkeit eines ganzen Jahres hinweisen.\*

Zions Triumph aber wird dadurch ein noch größerer werden, daß seine Versuche, den Verfasser wirtschaftlich zugrunde zu richten, mit gutem Ersolge fortschreiten, so zwar, daß die Unmöglichkeit, den Verlag über die schwierige Zeit des Anfangsstadiums hinweg-

<sup>\*</sup> Wer die Vitternis des Verfassers begreisen will und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit gegenüber Zions allmächtigem Vernichtungswillen, der erfahre aus folgender Abrechnungstabelle, wie "viele" Exemplare der Vücher des Antaios-Verlages im Geschäftsjahr 1920/21 in ganz Deutschöfterreich verkauft worden sind:

|                                                     | Exemplare: |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Wir Deutschen aus Osterreich                        | 137        |
| Wort und Leben                                      | . 91       |
| Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis               | 39         |
| Galileo Galilei                                     | 15         |
| Deutscher Geist aus Ssterreich                      | 51         |
| Aus des Rathsherrn Joh. Teufferius Lebensbeschrenbu | ng 43      |
| Aus Max Dorns Werdegang                             | 21         |
| Seitenpfade                                         | 6          |
| Gespräche und Gedankengänge                         | 24         |
| Zur Förderung der Persönlichkeiten                  | 25         |
| Friedrich der Große                                 | 19         |
| Drei Vorträge mit Zwischenstücken                   | 20         |
| Erkenntnis und Logik                                | 23         |
| Beist und Leben                                     | 13         |

Stünde etwa ob der Schrift "Wir Deutschen aus Ofterreich" ein "völkisch genehmer" Name, dann gabe es, ich wage es kühnlich zu behaupten, keinen geistig regen Studenten, Beamten und irgend völkisch Fühlenden, der dies Buch nicht gekauft und gelesen hätte. Auch das Lenau-Buch aber wäre bei anderem Entgegenkommen von der gesamten Lehrerschaft als Volkslesebuch, als Vollwerk wider den heute herrschenden Ungeist angepriesen und verbreitet worden. Und sowohl medizinische als pädagogische Kreise wüßten heute die Tragweite von "Wort und Leben" zu rühmen und zu würdigen, wenn ein armseliges Vorurteil nicht jene liebevolle Hingabe verhindert hätte, ohne welche kein Geistesprodukt der Welt die ihm immanenten Wirkungen auszuüben imstande ist. Daß endlich die Grundlage für die Gedanken von "Geist und Judentum", wie sie in "Max Dorn" (die Einleitung) sowie in "Drei Vorträge mit Zwischenstücken" geboten ist, trot Anteilnahme für jenes Buch noch immer nicht berücksichtigt worden ist, bildet ein trauriges Symptom für die Oberflächlichkeit und die nachlaffende Erkenntnisfreude und Erkenntnistraft im deutschen Volke.

zubringen, immer drohender emporwächst. So wird es denn abermals ganz und gar Sache des deutschen Volkes und derer, die seine geistigen Verater abgeben, sein, ob des Verfassers Werk jene Verachtung sinden wird, ohne welche das Vestehen des Untaios-Verlages und mit ihm des Untaios-Gedankens unmöglich wäre.

#### XLV.

Wird es in diesem Zusammenhange noch nötig sein, die bei der Politik schon angeführten Pressemethoden Zions hier fürs Geistesleben nochmals an uns vorbeidefilieren zu lassen und die psychagogischen Künste aufzuzählen, mit welchen das "Passende" angepriesen, das Ungeeignete aber nicht etwa befehdet und bekrittelt, sondern ganz einfach zutode geschwiegen wird? Um den Abgrund zwischen arischer und jüdischer Verneinung darzutun, diene nur die Gegenüberstellung der einfachen Ablehnung, wie sie der Deutsche feindlicher Geistigkeit zuteil werden läßt, mit dem Verfahren, wie es Zion zu praktizieren beliebt. Denn statt' einfach Mißliebiges abzuweisen, lieben es die jüdischen Schlaumeier, einen Autor monatelang mit einer Arbeit hinzuhalten, um sie am Ende nicht etwa bloß abzulehnen, sondern ganz einfach verschwinden zu laffen, auf daß ein verhafter Beist auch anderswo nicht in Erscheinung trete. So geschehen mit einer lobenden Besprechung über des Verfassers Novellenbuch "Die bose Liebe", die, von einem Mitarbeiter eingesandt, bei der "Neuen Freien Presse" monatelang zurückgehalten und dann "verloren" worden war.

Alles, was wir im Vorhergehenden an Förderung und marktschreierischer Unpreisung Zion genehmer Geistigkeit gebracht haben, dürfte Illustrationsmaterial zur journalistischen Tätigkeit "unserer Leute" genugsam beibringen, als daß noch aussührlichere Darstellung notwendig wäre. Das unerschöpfliche und alltäglich sich entfaltende Tun der geistigen Chawrusse ist ein so userloses und unüberblickbares, daß wir es hier, beim Hauptvehikel des beweglichen Weltzvergewaltigers, mit dem bloßen Hinweis genug sein lassen müssen. Daß es aber kein deutsches Geistesleben mehr gibt, muß der Leser unseres Zuches denn doch nunmehr vollinhaltlich begriffen haben, da auf geistigem Gebiete nicht nur die Möglichkeit von Zions Weltherrschaft sestgestellt werden kann, sondern diese unumschränkte

Weltherrschaft ganz einfach schon da ist. Schaut der Deutsche noch ein paar Jahre in traumglotkugeligem Dusel dem allen tatenlos zu, sindet er aus der nicht mehr zu bestreitenden Erkenntnis nicht mehr die Kraft zu tätiger Abwehr und zum Neuausbaue eines unabhängigen, selbscherrlichen deutschen Geisteslebens, dann ist das Ende für den deutschen Geist, gekommen, das kein Aufblitzen späterer Erskenntnis mehr aufzuhalten vermöchte. Scheint doch die surchtbare Tragik des deutschen Menschen darin zu bestehen, daß ihm, da er noch die Macht besaß, die Erkenntnis mangelte, indes zu der Zeit, da ihm allzu langsam und allzu spät in Einzelnen, Wenigen die Erkenntnis aufdämmerte, von Zions satanischem Vernichtungswillen alle innere und äußere Macht bereits entrissen wäre, diese Erkenntnisse in besteiende Tat umzuseken.

Während dank der beweglichen Grundanlage der Einfluß des Judentums auf die bildende Runst bislang ein derartig geringer war, daß wir deren Vesprechung in "Geist und Judentum" gänzlich vernachlässigen zu können vermeinten, hat sich doch heutigentags Zions Vorherrschaft auch auf diesem Gebiete derart geltend gemacht, daß wir seine Tätigkeit auch nach dieser Richtung hin hier wohl beachten und würdigen müssen.

Es ist begreiflich, daß der darstellende Impressionismus bei jüdischen Geistern Teilnahme und Anhängerschaft finden mußte. Ist doch für denjenigen, dem das Schauen nicht tagaus tagein betriebene und gewohnte Tätigkeit fassenden Geistes bedeutet, dies intensive Erfassen, des jeweiligen, höchst individuellen, völlig untypischen Einzelmomentes der Vetrachtung dasjenige, was er als ein bewußt Vorgenommenes und krampfhaft Versuchtes seiner rastlosen Unstetheit abzuzwingen und abzuringen vermag, indes derjenige, in dessen Seelengrunde der Niederschlag mannigfachster gewohnter Fixationen nach einem Ergebnis, einem Zusammenfaffenden, einem ewig Gültigen und Gesetzmäßigen verlangt, vor der Willkürlichkeit und Zufälligkeit der Hingabe an die erste beste Impression zurückschaudert. Können wir mithin die Sucht nach der Impression als das Geistesphänomen desjenigen bezeichnen, der im bewußten Vorsatz sich von altererbter Beweglichkeit zu fanatischem Hinstürzen auf ein jeweilig vorliegendes (erstes!) schauendes Erlebnis ent=

schließt, so ist hiermit der Anteil des Judentums an dieser Bewegung sattsam charakterisiert.

Ganz anders aber im Dienste geheimer zionistischer Ziele steht die zweite bildnerische Geistesrichtung, von der heute so viel Wesens gemacht wird: der Expressionismus. Ganz abgesehen davon, daß Richtungen und Strömungen auf künstlerischem Gebiete gemeiniglich nichts anderes sind als der Zusammenschluß und die Vereinigung minderwertiger und halbproduktiver Röpse, die sich auf diese Weise durch Programm und vorangetragene Fahne zu einer G. m. b. H. wechselseitiger Förderung und Unterstüßung aneinanderschließen und sschwähen, liegt doch im Expressionismus etwas Neues, ausgesprochen Zionistisches, das in diesem Zusammenhange näher besleuchtet werden muß.

Jede bildnerische Darstellung besitzt zwei Komponenten, aus denen ihr Kunstwert zusammengesetzt ist: die Wiedergabe des Objektes und deren Färbung, Deutung und Individualisierung durch die Eigenart, die Blichweise, den Charafter und die Weltanschauung des Künstlers. So bilden denn zur Erprobung jenes ersten Wesentlichen, der mehr oder weniger gelungenen Wiedergabe der jeweiligen Objektgruppe, die dem Kunstwerk als Anregung, Motiv und Vorlage gedient hatte, die fixatorische Vergleichung zwischen Urbild und Abbild jene Kontrolle primärer Fixation und lebendigen Welterfassens, die einzig und allein ein Urteil über die objektive Wesenhaftigkeit des Dargestellten ermöglicht. Der Erpressionismus nun aber, der voraibt, unabbängig von dem Zanglen und Willfürlichen zufälliger Eindrücke (= primäre Firation) nur Ausdruck innersten Erlebens zu sein, wendet fich bewuft von allem ab, was eine veraleichende Kontrolle im Unmittelbaren ermöglichte, und öffnet hiermit einer verantwortungslosen, schwindelhaften, phantafielosen Phantastik Tür und Tor, ohne daß dem durch derartige irrsinnige Theorien vergewaltigten Beschauer gestattet wäre, dem Aberwitze eben durch die fixierende primäre Kontrolle mit Gegenständlichem den einzig sichern Riegel vorzuschieben.

So ist es denn sehr gut verständlich, was Zion mit der Propagierung all dieser Schwindelrichtungen in der bildenden Kunst anstrebt und auch bei entarteten, sekundären oder gar inversen Geistern aufs schönste erreicht: das Wegfallen der Fixationsbewegung und -vergleichung von primär fixierten Außeneinheiten zum Kunstwerk

und mithin die Lähmung und geradezu Ertötung aller primär fixierenden lebendigen Kraft im Wirtsvolke. Wer noch bestreiten mag, daß diese sogenannte Kunstrichtung anders als im Dienste des uns altvertrauten Verwirrens, Verdrehens und Beschwindelns beweglicher Welteroberung propagiert wird, wer etwa invers ge= wordene arische Geistigkeit allein für solche Entartungen verantwortlich machte, der erfahre jene hochbedeutsame Satsache, die, wenn wir nichts anderes zur Zeurteilung dieser Kunstrichtung besäßen als eben sie, genügen würde, den Expressionismus als die dem arischen Beiste von jüdischem Vernichtungswillen aufgezwungene Entartung zu entlarven: Da in Wien nach dem Umsturze die sozialistische Regierung ans Ruder kam, da war es diese Regierung, welche den beiden größten Künstlervereinigungen unserer Stadt, nämlich dem "Rünftlerhaus" und der "Sezession" kategorisch anbefahl, in ihren Ausstellungen auch dem Expressionismus Eingang zu gewähren, Ausstellungsgebäude geschloffen widrigenfalls die Zweden dienstbar gemacht werden würden!! Ist der Leser wirklich so harmlos, zu glauben, daß diese Politiker, die von Kunft einen Schmarren verstehen und sich auch ansonsten den Teufel darum fümmern, aus andern denn aus politischen Gründen derartige höchst sonderhare Weisungen ergehen lassen? Daß aber solch politische Einmischung in das künstlerische Leben Wiens etwas anderes sei als — offenkundiger, unbestreitbarer Zionismus? Wer hier nicht den jüdischen Vernichtungswillen lebendiger arischer, fassender Beisteskraft sieht und geradezu wie mit Händen zu greifen vermag, den wollen wir weiterhin einem müßigen Grübeln und Beschwäßen "seltsamer moderner Geistesrichtungen" überlassen, und er mag weiterhin unbelehrt und unbelehrbar in Zions Triumphzug mit seinem willfährigen Blöken in der großen Schafherde zur Schlachtbank dahintrippeln.

So wäre denn aus dem Gesichtswinkel unseres Entweder-Oder alles gesagt, was wir über den "ehrlichen Schwindel" einer Geistesund Kunstrichtung zu sagen haben, die von Zion in die Welt gesetst wurde zu dem einzigen, auf allen Gebieten mit gleicher Unentwegtheit und Hartnäckigkeit angestrebten Ziele der Verwirrung, Lähmung, Einschläserung und Ertötung des lebendigen, fassenden Geistes in der Welt.

Daß aber in der Vekämpfung des Schrifttums es namentlich

die deutsche Sprache selber ist, die ununterbrochen dem Vernichtungswillen und der Versudung zugemodelt wird, ist begreislich. Haben wir doch in unserer Sprache für densenigen, der auf der Worte lebendigen Sinn zu lauschen vermag, das köstlichste, unverlierbarste Mittel zur Verwurzelung im lebenspendenden Mutterboden, und kommt doch gerade die fassende Kraft des deutschen Geistes nirgends herrlicher, nirgends überzeugender zum Ausdruck als eben in dieser unserer Sprache, soferne sie lebendig und wurzelecht geblieben ist.

Da aber ist es von tiefster, geradezu symbolischer Bedeutung, daß die Beziehung des fassenden Geistes zur Welt in der deutschen als der letten aller arischen Sprachen darin noch heutigentags zum Ausdrucke kommt, daß in ihr, und in ihr allein die Substantiva groß geschrieben werden. Denn daß das Fixierte, das Eins, das Bestaltete jenes Wichtigste ist, um das sich alle Eigenschaften und Tätigkeiten gleichsam fördernd, herbeiführend, erklärend, hindernd oder vermittelnd bewegen, kommt in dieser Großschrift der Sache, des Dinges, um das sich alles dreht, also der Haupt-sache und des Haupt-wortes in überzeugender Sichtbarkeit zum Ausdruck. Und so ist denn die Vetonung und Hervorhebung dieses Hauptsächlichen bedeutsames Alleinaut jenes arischen Stammes, der vom Schickal dazu bestimmt ist, den großen letten Rampf wider die alles überrollende Weltbeweglichkeit zu bestehen. Und es ist demnach begreiflicherweise Hauptbestreben derer, die der fassenden Geisteskraft den Tod zugeschworen haben, das Sinnbild seiner wesentlichen Artverschiedenheit aus dem Schrifttum zu merzen, und also ist es kein Zufall, wenn der "ehrliche Schwindler" Stefan George-Abeles als einer der Ersten seine ebenso beweglichen als zwanglosen Wortzusammenkünfte dichterischer Falschmünzerei durchwegs mit kleinen Unfangsbuchstaben herausbrachte, ebenso wie der nicht minder schwindelhafte prosaische Klugschwätzer Panwitz seine geistigen Offenbarungen. Und so war es denn auch einer der ersten Vorschläge Zions nach dem Umsturze, unsere deutsche Sprache nicht nur um ihre altererbte Frakturschrift zu bringen, sondern auch, durch das Verbannen der großen Anfangsbuchstaben strukturlos zu machen; Hand in Hand damit aber all jene Dehnungs= und Umlautszeichen ver= schwinden zu laffen, die ein Sichbesinnen und Wiffen um die Entstehung und den Wurzelfinn unserer Worte dem Deutschen lebendig erhielten.

Blücklicherweise find bisher all diese Versuche an der nicht genug boch zu preisenden "Pedanterie" und "Schwerfälligkeit" derer gescheitert, die noch treue Wacht halten vor dem Sprachhorte unseres Volkes. Gelänge es aber Zion, eine deutsche Generation nach seinem Wunsch und Willen zu erziehen, dann wäre es ein Leichtes, ihr zuguter Lett die "finn"los gewordene Sprache ganz und gar zu entwinden und durch die Idealsprache, wie sie Zion schon so lange vorschwebt, zu ersetzen. Ob nun aber dieses erbärmliche Wortgemisch "Jdo", "Esperanto", "Volapük" oder sonstwie beißen mag, immer verfolgt es den Zweck, die falsche Tragik jenes Turmbaus zu Babel aus der Welt zu schaffen, die nur dadurch ersteht, daß Zion alle Völker der Erde zwingen möchte, zum Riesenbaue seiner Weltberrschaft zusammenzuströmen und gemeinsam zu wirken. Ohne solche allen Völkern aufgezwungene gemeinsame Arbeit an Zions Weltbau kann es niemals zu dieser erlogenen und aufgezwungenen Tragödie, der Nichtverständlichkeit kommen. Denn — Raum für alle hat die Erde! — wenn jedes Volk sein eigenes Staatsgebäude von seinen Stammesgenossen errichten läßt, dann kommt es gar nicht zu jener beillosen Verwirrung, die nicht gegeben, sondern von Zion angerichtet worden ist. Aber: erst eine eigensten Zielen dienende Verwirrung schaffen und diese dann mit, eigensten Zielen dienenden, Mitteln beheben wollen, ist hier wie allüberall das schlaue, ewiggleiche Werk unserer Allesvergewaltiger!

## XLVI.

Jeder Tag bedeutet heute für den Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft soviel wie in frühern Zeiten ein Jahrzehnt, ja, ein Jahrhundert. Denn ebenso wie ein Netz, das nur um einen Teil eines Gegenstandes gelegt ist, noch kaum die Möglichkeiten seines Wirkens entfalten kann und erst in dem Moment wirklich Netz geworden ist, wo es den ganzen Gegenstand umhüllt, ebenso hat Zions Weltumstrickungsaktion erst in dem Augenblicke seine surchtbare, volle, allumschließende Wacht erreicht, wo die ganze zu umgarnende Welt rundum eingefangen ist.

Dies aber ist heute erreicht. Und so ist jedes Anziehen und Engerumschließen heutigentags von einer Tragweite, einem schier unentrinnbaren Verhängnis für Zions Opfer, daß nur das Sehen

des noch immer unsichtbaren Netzes, das entschlossene Zerreißen seiner lebenerstickenden Maschen in letzter Stunde die Rettung zu bringen vermöchte. Über Tag für Tag und Stunde um Stunde werden die Maschen enger und zieht Zion das Netz schärfer um die Gliedmaßen des deutschen Volkes. Jede Verordnung und Verstügung, die heute getroffen wird, hat den Zweck, die sassende Rraft des Geistes für alle Zeiten zu mechanissieren und der Organisation der Veweglichen unumschränkten Spielraum zu gewähren. Und so wird denn der "Wiederausbau" (Rathenau!) ganz im Sinne der unumschränkten Oberhoheit Israels vor sich gehen, und so wäre für den Deutschen das einsachste Mittel zur Genesung, alles, was heute in "seinem" Sinne auf welchem Gebiete immer versügt wird, mit nie zur Ruhe kommendem Mißtrauen zu betrachten und genau das Gegenteil von dem, was seine heutigen Führer beschließen, zu tun oder doch der kommenden Tat vorzubehalten.

Ein erschütterndes Beisviel liefert uns jene Aktion, in welcher ein Herr Wenzel Goldbaum in Verlin nunmehr beflissen ist, die Interessen der Filmwelt, der Zühnenschriftstellerei und der zu einer neuen Gruppe zu vereinigenden Prosaerzähler in einem Verbande zu vereinen, was alles unter einen hut zu bringen einzig und allein den Iwed hat, die schaffende Arbeit macht- und rechtlos zu machen und den Agenten als Vertreter der rein beweglichen Verlegerinteressen als Syndicus in der Person desselben Herrn Goldbaum der deutschen Schriftstellerwelt aufzuzwingen. Wir können jedermann aufs Dringlichste empfehlen, die vortreffliche und von mannhafter Entschlossenheit und Hellsichtiakeit durchpulste Abwehrschrift Hans Kysers zu lesen, die der "Schutzerband deutscher Schriftsteller" an seine Mitglieder zu verschicken wußte. Aus der Fülle der Ungeheuer= lichkeiten, die hier zur Entrechtung und wirtschaftlichen Ohnmacht des Schriftstellers ersonnen wurden, mag nur ein Köstliches hervorgehoben werden: das dem Verleger zustehen sollende Recht, jedes Werk, sofern es innerhalb von fünf Jahren nicht einen festzustellenden Minimalabsatz fand, einfach — verramschen zu dürfen! Das aber heißt, in Zions Sprache übersett:

"Wenn einer sollte kommen mit Gedanken, die Zion seind sind und unsere Wege durchkreuzen, so wird verhindern unsere Presse und unsere Überwachung des Vetriebes, daß die Menschen kennen lernen die Gedanken und erfahren den Namen des gefährlichen Gegners. Unsere Gesetze aber sind so, daß, wenn fünf Jahre lang uns gelungen ist zu verschleiern das Wort und zu ersticken den Geist, der Verleger hat das Recht, zu verschleudern die Vücher, die durch unsere Arbeit geworden sind sinnlos bedrucktes und unverwendbares Papier. Und dann werden kommen unsere Leute und ihm bieten einen guten Preis und verschwunden wird sein für alle Zeiten das Gebilde des Geistes, das seind ist unserem Gotte und lästig geworden ist seinem auserwählten Volke. Und zugrunde gehen wird jeder und um die Möglichkeit gebracht sein, das Leben zu fristen, der da wagen wird, aufrührerische Gedanken zu hegen wider unsere Macht. Die Gojim aber haben wir gebunden durch Gesetze, die sie selber haben unterschrieben und gebilligt durch Unterordnung unter den Willen unseres Volkes."

Es ist immer dieselbe Geschichte: Zion begründet einen Verein, der zum Schlachthause wird, in das die arische Viehherde freiwillig und frohen Mutes hineinströmt, nicht ahnend, daß es zum Tode geht. Da aber sind es immer einige arische Leithammel, die durch persönliche Vorteile verblendet genug sind, voranzuschreiten, ohne zu bedenken, daß die Freundschaft, die ihnen Zion dafür erweist, eine falsche und verbrecherische ist, und daß der Tag kommen wird der wohlverdienten Strafe sür den Verrat an ihrem eigenen Volke.

Und genau dasselbe, was sich in allen von Juden geführten Vereinen abspielt, in die vorerst einige arische Leithammel hineingeködert werden, die übrigen nachzuziehen, wurde und wird ja immer noch in dem großen Weltvereine der Freimaurerei betrieben, in welchem so viele arische Elemente ahnungslos darob, um was es eigentlich geht, mit gebundenen Händen den geheimen Machthabern, die sie freilich gar nicht zu sehen bekommen, ausgeliesert sind. Hören wir nun aber einmal an, wie unsere "Weisen von Zion" über diesenigen denken, die sich gar so schlau und überlegen heute noch sühlen, wenn sie denen Gesolsschaft leisten, die nun einmal unsern "praktisch denkenden" Deutschen zum Muster dienen:

"In die Geheimbünde treten mit besonderer Vorliebe Abenteurer, Schwindler, Streber und überhaupt Leute ein, die ein weites Ge-wissen haben und von Natur leichtsinnig veranlagt sind. Es kann uns nicht schwer fallen, diese Kreise für uns zu gewinnen und unseren Zweden dienstbar zu machen. Wenn die Welt von Unruhen geplagt wird, so heißt es, daß wir die Unruhe hervorrusen mußten,

um das allzu feste Gefüge der nichtjüdischen Staaten zu zerstören. Rommt es irgendwo zu einer Verschwörung, so steht an der Spite derselben sicher kein anderer, als einer unserer treuesten Diener. —

Die jetzt bestehenden Geheimbünde, die uns alle wohl bekannt sind und uns gute Dienste geleistet haben und noch leisten, werden wir sämtlich auflösen. Ihre Mitglieder sollen in weit von Europa entfernte Exdteile verbannt werden. —

So werden wir vor allem mit denjenigen nichtjüdischen Freimaurern versahren, die zu tief in die Geheimnisse unserer Logen eingedrungen sind. Wer aber aus irgend einem Grunde von uns begnadigt wird, muß in ständiger Angst vor der Ausweisung leben. Er wird sich daher hüten, etwas zu verraten." (Seite 110—112.)

Wenn derartige Kundgebungen die gutgläubigen, lammsmütigen Gesellen mit den himmelblauen Augen und der zugehörigen Gestinnung noch immer nicht sehend machen, dann ist dem deutschen Volke nicht mehr zu helfen, und es mag unbehindert weiter, eine irregeführte Riesenhammelherde, dem Massengrabe zutaumeln.

## XLVII.

Daß der Vermittler Selbstzweck, das Vermittelte untergeordnete Nebensache, jedenfalls aber, wenn es sich hierbei um Menschenmaterial dreht, zu entrechtetem geistigen Rulitum wird, können wir überall dort feststellen, wo die wohlorganisierte Vermittlergilde alle Macht in händen hat und der Produktive, der mit seinen Gaben an das Publikum heranwill, sich demütig und als Vittsteller an diese Gewaltigen heranmachen muß. So sind denn im Ronzertbetriebe, in der Theaterenaggementvermittlung von Schausvielern und Sängern, im Abschluß von Kontrakten für Auslandstourneen u. s. w. der Agent und das Konzertbureau die Alleinherrscher, deren Gunft der Künstler mit unterwürfiger Freundlichkeit und devotem Entgegenkommen sich erkaufen muß, was alles sich oft bei weiblichen Runstkräften bis auf Willfährigkeiten erotischer Natur ausdehnt. Wann endlich werden diese törichten, vor all diesen erbärmlichen und nichtigen Gesellen zitternden Menschenkinder erfaßt haben, daß sie, die die Leistungen liefern, soferne sie nur gut zusammenhielten und fich eng organisierten, die Herren der Sachlage wären, indes die heute noch unüberwindbar organisierte Vermittlergilde zu einer ungefährlichen, von klar zu berechnenden Prozenten besoldeten, daß ist also mechanisierten Veamtenschaft der produktiven Elemente auf den ihren gebührenden Platz herabgedrückt sein würde. Und nur des unseligen Irrtumes müßten sich die Schaffenden aller Art entschlagen, daß sie einander in Feindschaft, Fehde und Konkurrenz gegenüberzustehen haben, indes es immer nur der Vermittlergeist ist, der von der Unverträglichkeit all der getrost nebeneinander wirken Könnenden seinen fluchwürdigen Nutzen zieht.

Wer heute zu beobachten Gelegenheit hatte, wie nur jene Elemente, deren innerste Natur sich nicht dagegen aufbäumt, sich dem geistigen Ugententum jeder Urt zu unterordnen, hochkommen, also eben jene jüdischen, die in der Vermittlung der Kunst den Vermittlern ihrer selbst nicht gar so ferne stehen, der weiß, wie trostlos es um gerade und aufrechte Naturen fassenden Geistes im heutigen Kunst-leben bestellt ist und mit welch schonungsloser Unbarmherzigkeit dieselben vom Panjudaismus ausgeschaltet werden.

Wir gedenken bier eines böchst bemerkenswerten Falles einer rein germanischen adeligen Rünstlerin, die alle Gaben vereint besaß, die fie vorherbestimmen mußten, eine der größten und ersten Sängerinnen Deutschlands zu werden: herrliche Gestalt, tief musikalische Veranlagung, vollendet schönes Stimmaterial, eine schauspielerische Begabung, wie sie fast niemals mit der Sängerschaft vereint zu sein pflegt, Temperament und geistiges Feuer, wie sie mit den körperlichen Vorzügen vereint ein seltenstes künstlerisches Phänomen ergaben — wäre nur nicht die kindlich reine Seele gewesen, die Harmlosiakeit und Abnungslosiakeit gegenüber jenen Elementen, die da in eisernem Zusammenhalten nicht dulden wollen, daß einer oder eine. die nicht Geist von ihrem Geist und nicht Blut von ihrem Blute ist, hochkomme. Und während besagte Künstlerin vorerst mit allen Gaben der Natur sich ihrer unbewußt strömenden Kraft bei der Gestaltung der Rollen und des Vortrages, der Vision vertrauend und der innern Stimme folgend, hingab, war es für ihre Feinde ein Leichtes, die geniale Unbewußtheit durch Bekritteln und Beanstanden im Kleinen und Kleinsten zu lähmen und zu ertöten, und was natürliche Runft spielend vermocht hatte, durch aufgezwungene, eingelernte Rünftlichkeit auszumerzen und aus der Welt zu schaffen. Einige neue Methoden im Gesangsunterricht, einige ach, so vertrauensselig bingenommene Ratschläge gefeierter Rolleginnen — und

an Stelle der unbewußt strömenden Begabung trat Unsicherheit, Behorchen seiner selbst und jene verhängnisvolle, Ich-verstörende Selbstbeobachtung während des Vortrages, die den Schwung und die Kraft so vernichten, wie — der Tausendfüßler in Meyrinks Groteste nicht mehr zu gehen vermag, da die Giftkröte ihn befragt, was er mit seinem 587. Fuße mache, wenn er den 28. in Bewegung seßel.

Man unterschäße ja nicht die Bedeutsamkeit dieses Falles. Geniale Begabung ist nicht sicherer zu ersticken, als durch unzeitgemäßes Bewußtmachen, wie es nur für den Unbegabten notwendig ist, der das mühsam erlernen muß, was schöpferischer Geist in spielender Entfaltung von sich gibt. Und der Uneingeweihte ahnt wohl gar nicht, wie oft mit schmunzelndem Behagen lästige Genialität durch derartiges Lehrversahren von jenen ertötet wird und wurde, die da einzig und allein dulden wollen, daß "unsere Leute" die Jühne beherrschen, und daß die Darstellerinnen und Darsteller deutscher Helden- und Göttergestalten in Wagners Werk einzig und allein jener Rasse zugehören, die einen höhnischen Triumph darin erblickt, derart die Wiedergabe deutschester Kunst ganz und gar an sich gerissen zu haben.

Wir gedenken hier jener Festvorstellung anläßlich des vierzigjährigen Bestandes des Deutschen Schulvereines an der Wiener Staatsoper, die sowohl durch die Sängerschaft, als namentlich durch das Publikum zu Zions unbestreitbarem Triumphe geworden war, dieweil der Rapellmeister kaum gewagt hatte, den ihm von deutscher Seite überreichten Kranz mit schwarzrotgoldenen Schleisen in Empfang zu nehmen und das Publikum in bewußter Vertuschung des wahren Zweckes der Aufsührung mit tosendem Applaus nicht den deutschen Meister zu seiern, sondern "seine" Sänger immer wieder vor die Rampe zu rusen sich besliß.

Solche höhnische Triumphe liebt Zion zu veranstalten, was ihm umso leichter gelingt, als der Deutschgesinnte heutigentags nicht mehr über die Mittel verfügt, sich die Runstgenüsse zu erkaufen. Jedenfalls aber wird bei dem eisernen Zusammenhalten auch der künstlerischen Chawrusse bald die Zeit herannahen, wo Schillers, Kleists, Hebbels Gestalten und die Figuren aus Wagners Reckenund Heroenwelt nur mehr vom Judentume verkörpert werden dürsen. Und wenn dem nicht durch bewußte Zegründung deutschen Theaters

und deutscher Oper ein Riegel vorgeschoben wird, dann hat es der Deutsche sich selber zuzuschreiben, wenn seine Enkelkinder nicht mehr wissen und erfahren werden, was seine größten Geister gefühlt, geschaut, gehört und gewollt haben.

#### XLVIII.

### "Die nichtjüdische Geistlichkeit.

Auf unser Vetreiben hin wurde die Geistlichkeit der Nichtjuden in den Augen des Volkes herabgesetzt und jedes Einflusses auf die Massen beraubt. Wenn sie die Massen noch hinter sich hätte, so läge darin für die Verwirklichung unserer Pläne natürlich ein ernstes Hindernis. Aber ihr Einfluß auf das Volk geht ersichtlich mit jedem Tag mehr zurück.

### Die Gewissensfreiheit.

Die Gewissensfreiheit ist jest überall öffentlich anerkannt. Wir solgern daraus, daß uns nur noch Jahre von dem Zeitpunkte trennen, wo die christliche Weltanschauung vollständig zusammenstürzen wird; mit den, andern Glaubenslehren werden wir noch schneller fertig werden, doch ist es verfrüht, davon jest zu sprechen. Sind wir erst zur Herrschaft gelangt, so werden wir die nichtjüdische Geistlichkeit derart einschnüren, daß ihr Einfluß im umgekehrten Verhältnisse zu ihrer früheren Macht stehen wird.

Solange wir jedoch die Jugend noch in den Grundfäßen der Übergangsstuse erziehen müssen, die erst allmählich in unseren Glauben ausmünden soll, können wir die bestehenden nichtsüdischen Glaubensbekenntnisse nicht offen bekämpsen, da wir sonst die Nichtjuden abschrecken würden. Das Gift der Zersehung muß vielmehr allmählich in ihre Reihen hineingetragen werden; es ist zunächst ein stiller Ramps mit geistigen Wassen, bei dem unsere zersehende Urteilskraft die größten Ersolge erzielt.

Ist es übrigens für die Welt nicht gleichgültig, wer sie beherrscht: das Haupt der katholischen Kirche oder unser Gewaltkönig vom Blute Zion? Für uns, das auserwählte Volk, ist das freilich durchaus nicht gleichgültig." ("Die Weisen von Zion", Seite 122, 123 und 84.)

Hier haben wir im Auszug das Religionsprogramm Zions für die kommenden Jahrzehnte. Gleichzeitig soll das Papsttum spste= matisch untergraben werden und die Juden zuguter Letzt als seine Schützer auftreten, worauf sie endlich Einblick in den Vatikan und seine Geheimakten zu gewinnen hoffen. Wie sehr dem allem fördernd entgegenkäme, daß ja ein ununterbrochener Zustrom jüdischen Geistes und Blutes die katholische Kirche speist, weiß der Leser aus unsern bierauf bezüglichen politischen Vetrachtungen. Worauf es aber beim Glaubensprobleme vor allem ankommt, ist nicht so sehr, wie man Zion darin Einhalt gebiete, dem ohnehin im Schwinden begriffenen religiösen Empfinden der Welt den Garaus zu machen, welch reli= giöses Empfinden von Zion durch bereitgehaltene Mystik aller Art in den Röpfen der glaubens- und also ratlos Gewordenen schleunigst ersett wird, sondern es heißt, dem Menschen des fassenden Geistes, möge er welcher Konfession immer angehören, eine Religiosität zueigen zu geben, die seiner Grundstruktur zutiefst entspricht und aus ihr hervorwächst. Und während es uns in "Geist und Judentum" gelungen war, anzudeuten, wie sehr und worin die jüdische Religion Symptom und Emanation des jüdischen Geistes ist, werden wir beute, nach dem Umsturz, wo die so lange sorgsam verstedt gehaltene Reversfeite der bereits erwähnten Medaille des Judentums doch allmählich sichtbar zu werden beginnt, diese Religion noch ganz anders als Ausfluß des beweglichen Welteroberungswillens versteben lernen.

Was aber ist begreislicher, als daß der halt- und standpunktlose Allesbeweger und Allesverdreher in der ebenso starren als fixen Idee einer abstrakten Gottheit jenen Halt, jene gebotsmäßige Bejahung, und Bestätigung seines Wesens sich erschuf, die, das einzig Feste in der Allbeweglichkeit, dieser seiner Art despotisch zu gebieten weiß. Ebenso aber, wie der Nichtsassende jedem Aberglauben wehrlos preisgegeben ist, der ihm in den Weg läuft, ebensosehr wird er in der Hand seiner Rabbiner, die, potenzierte Psychagogen, sogar seiner Herr zu werden vermögen, zum fanatischen Bekenner starrer und unveränderlicher Gebote, die ja in ihrer Starre und Unveränderlichteit durch keinerlei primäre Weltsitzation kontrolliert oder gar beeinträchtigt werden könnten.

So ist denn jeglicher Gottesbegriff, wie er der Welt vom Judentum aus aufgezwungen werden könnte, am ehesten zu deuten und

zu bezeichnen als das Starre, das Fixe, das "Feste über uns". Daß dies Feste einzig und allein die Weltordnung des beweglichen Beistes befehligen und bejahen würde, ist selbstverständlich. Und so muß denn vor der Proklamierung der jüdischen als der Weltreligion erst jene wirtschaftlich-politisch-geistige Weltordnung bergestellt sein, der wirklich jene Religion wie keiner andern ent= spräche. Und so sehen wir denn, daß, wenn Zions Sieg in der gesamten Weltgestaltung ein entgültiger würde, gar nichts mehr dem im Wege stünde, daß eben jene einzig jenem Zustande ent= sprechende Religion die alleinherrschende würde. Wäre doch dann aller fassender Beist der Welt derart entehrt, entrechtet, versklavt, gelähmt und entlebendigt, daß nirgends mehr Kraft und Schwung zu Glaubenswallung, zu Protest, zu eigenem Gottempfinden anzutreffen wäre, und die Völker fassenden Beistes diese ihnen ungemäßeste Religion einfach als die Bekrönung des über ihrer strukturlos gemachten Unterschichte errichteten Weltbaues zu betrachten hätten.

Da aber muß in letzter Stunde fassender Beist sich auf sich selbst besinnen und sich dessen, was seinem Wesen zutiefst als Gött-liches erscheint, bewußt werden; da aber kann kein Dogma, kein konsessionelles Vekenntnis die verbindende Vrücke von Geist zu Geist und von Volk zu Volk schlagen, die stark genug wäre, unter Zions Unsturm nicht zusammenzubrechen; und nur, was allem fassenden Geiste in der Welt als Gotterlebnis Gemeinsames innewohnt, kann hier, neuerweckt und zum ersten Male in seiner tiesen Gemeinsamkeit erfaßt, zur Errettung führen.

Und da gilt es nun sich zu fragen: Wie und worin erlebt der arische Mensch das Göttliche in der Welt, welches sind die Außenphänomene, welches die seelischen Vorgänge, die die Sehnsucht, das Vedürfnis, ja die gebieterische Forderung eines Göttlichen in uns allen auserwecken? Hier gilt es nicht, dem nachzusorschen, was der Sohn vom Vater, der Schüler vom Lehrer, der Gläubige von seinem Priester in traditionellem Schema gelehrt bekommt, zu einer Zeit noch, da das Gotterlednis mangels ausgereister fassender Kräfte unmöglich auf genugsam vorbereitetem Voden selbsttätig erwächst, sondern lediglich artentsprechende Mythe eingepflanzt wird, so zwar, daß später hervordrechendes Empfinden und Vedürfnis nach Gott gleichsam sich dieses fertig vorgefundenen Eingepflanzten

bedient, mag es auch allzu oft dem kaum entsprechen, was nach innern Wachstumsgesetzen aus eigenstem geistigen Erdreiche gestieterisch und unbeaufsichtigt hervorbräche. Ist in der Seele des Heranreisenden aber solcher Kontrast ein zu großer, steht die Kraft und Glut eigenen Erlebens oder aber deren völliges Ausbleiben in zu krassem Gegensate zum gelernten Gotte, dann kann es gar leicht geschehen, daß das Kind (Gottheit) mit dem dogmatischen Vade ganz und gar verschüttet wird.

So sind es denn gerade die zur einzig wahren, weil selbsterlebten Gläubigkeit Vorherbestimmten, die so oft im Zwiespalt zwischen noch nicht erwachtem oder aber anders gerichtetem Gefühl und einzeprägter Glaubenslehre sich für alle Zeiten vom Gottempfinden abwenden, zu Zions Triumphe, das die Menschen des erlebt Göttlichen ganz anders zu fürchten hätte denn die des eingedrillten Dogmas, welches ja dem Unhauch der Skepsis auch im besten Sinne dieses Wortes nicht standhält.\* Und so sehen wir heutigentags gerade diejenigen, die nach Struktur und innerer Kraft die geborenen Fürsprecher und Verteidiger arischen Gottestums wären, nach abzgeworsenen dogmatischen Vanden haltz und ziellos in allem Reliziösen hin und hertaumeln, vom öden Kationalismus ebensosehr abgestoßen wie von starrer konsessioneller Einengung.

Gerade sie aber, die geborenen Hüter des lebendigen Geistes, mögen sich nunmehr mit uns besinnen, was es denn ist und war, das in ihnen, unverstört von Gebot und Schrift, ein Gottesgefühl jemals auferweckt hat.

Der grelle Tag des Großstädters mit seiner rastlosen Mannigfaltigkeit verstört, zersplittert und verslüchtigt fassende Kräfte schon frühzeitig, so zwar, daß der Mensch der Stadt nur selten und schwer zur völligen Entfaltung eigenster Art gelangen kann. Der Handwerker einzig und allein ist es, der heutigentags die Vetätigung fassenden Geistes mit allem, was dazugehört, bis zum Ende erleben kann. Das aber ist: Erfassen eines vorliegenden Komplexes; vorsixierende Anspannung des Geistes auf die Neugestaltung und Vandlung der Materie hin; Indiensttreten des gesamten Organismus unter das Kommando des wollenden Gebotes; Vollführung der einzelnen Handgriffe und Vewältigen der Iwischenziele auf dem treu beschrittenen und nicht mehr verlassenen Wege der Gestaltung

<sup>\*</sup> Uber "Stepfis" fiehe "Geist und Judentum", S. 265.

bis zum erreichten Endziele der vorfizierten Endgestalt. Wie hier schaffender Geist aus dem Chaos Einheiten sich erschaut, aus ungeformten Einheiten brauchbare Dinge erschafft, das findet sich gar bedeutsam schön umschrieben in Grillparzers tiefsinnigem Gedichte "An die Sammlung":

"Was Großes ist, des bist du Mutter ja, Und wo du nicht bist, da zerfällt in Staub Das Götterbild der Menscheit und zerbröckelt, Wie Mauersteine, deren Vindung wich. Der Sohn der Erde tritt in die Natur, Sein Auge sieht: ein stummes totes All, Sein Ohr vernimmt: ohn' Inhalt, wirre Töne, Die hand ergreift, läßt fahren und faßt wieder; Was ihn umringt, es ist ein Vieles nur, Und er ein Nichts im Vielen, das kaum Etwas. Da steigst du nieder in den engen Rreis, O Himmlische, und heißt und lehrst ihn gatten Dem Ohr das Aug', dem Aug' die sichre Hand; Die Zunge spricht es aus, was sie gewonnen, Und der Gedanke tritt, ein Neugeborner, In die dem Chaos abgestrittne Welt."

Hat so der Mensch mit seiner Hand erschaffen, "was er im tiesen Herzen spüret" (siehe "Gegenüberstellung", Seite 20 oben), dann hat er es erlebt, aller Verwirrung, Unsicherheit, Nichtigkeit und Leere entrückt, ganz und gar er selbst gewesen zu sein in tief beglückender und sein Ich ausfüllender Anspannung aller angeborenen Kräfte. Dann aber, da, was ihn ansonsten als Welt verstörte und verwirrte, verschwunden war, indes ein kleines Stück Welt unter der Selbstherrlichkeit seines Tuns erstand, vermag er jenes tiese Glückzgefühl, jene köstliche Veschwichtigung und Veruhigung zu empfinden, die einzig und allein dem selbsttätigen Einsat und Verbrauche aller Kräfte verdankt wird. So aber, im Tiessten sich eines sühlend mit der Welt, meint er wohl den Sinn des Lebens besser und reiner zu erfassen als sonst, und da, so meinen wir, vermag er sich eines göttlichen Willens, mit dem er zutiesst verwandt und verwachsen ist, bewust zu werden . . .

Oder aber der Mensch, der in täglicher Arbeit und Gestaltung seine gesamten Kräfte verbraucht hat, verläßt die bedrückende Enge von Haus und Werkstatt, von jener urgegebenen Sehnsucht getrieben, die da den Menschen anspornt, in alle Welt hinauszuziehen und zu

erforschen, wie sie aussehe außerhalb der Umfriedung seines altgewohnten Vereiches. Die im täglichen Stofswechsel neugeborenen fassenden Kräfte, an solchem Tage nicht sestgehalten und gebunden durch werktägiges Vemühen, schweisen frei und hungrig nach neuem Welterfassen, den Schritt beslügelnd, dem Wanderer voraus, und er schreite nun aus der städtischen Ummauerung hinaus in die sonnenbeschienene Landschaft, hügelan in bewaldete Fernen und wogende Wiesenweiten. Wie hebt und dehnt sich wohlig die im behaglichen Schreiten atmende Vrust! Wie köstlich beruhigend und vom allzumenschlichen Lärmen des Werkeltages fernab entsührend hören sich die mannifaltigen Töne der Natur, das Vogelzwitschern, das Rauschen der Väume im Vinde, das Quellenmurmeln, das Summen, Zirpen und Schwirren der Insektenwelt dem neubelebten Ohre an!

Und lanat unser Wanderer nun mit aut ermüdeten Gliedern nach langer, tiefgenoffener Wanderung auf einer Höhe an, von der aus sich, eben noch ungeahnt, immer weiter und weiter Hügel und Verge ins Endlose hinauszudehnen und zu erheben scheinen, umspannt sein leuchtender Blick in seliger Schauensfreude all das unermekliche zu seinen Füßen liegende Land, fühlt er, wie klein und gering er ist in der unendlichen Fülle der Natur, wie ihm aber doch all der Reich= tum zuteil wird durch sein eigenes Innere, das sich doch im un= endlichen Wechselstrome eins fühlt mit der ganzen, durch seines Schauens Kraft umfaßten und eingesogenen Welt, dann mag wohl, während der eben noch Weiten umspannende Blick fich träumerisch verschleiert und, des eigenen Selbst sich bewußt werdend, sich ins Innerste der Seele, das Außen mit hereinziehend und die mannig= faltigsten Abbilder des selig Genoffenen an sich vorübergleiten lassend, verliert, jenes seltsame Unendlichkeitsgefühl, jenes Wissen um des Ichs unendliche Kleinheit, die aber doch der unendlichen Fülle der Welt bewußt zu werden vermag, das Innere derart befeligend und beschwichtigend füllen und weiten, daß die Einheit mit einem Göttlichen in tiefer, harmonischer Durchdringung vom Ich zu erlösen, doch aber in seltsamer Vereinigung des scheinbar Unvereinbaren es zu bestätigen vermag...

Solches nur fassendem Geiste mögliche Erlebnis gibt der menschlichen Seele mehr vom Gottempfinden, als aller Dogmatismus und alles erlernte und nachgeplapperte Wissen um Gott zu bieten vermag, und wer es erlebte, weiß wohl mit starren Satzungen überlieferten Glaubenswahns nichts mehr anzufangen. — —

Oder aber, um ein drittes und letztes Beispiel aus der un= endlichen Fülle der fassendem Geiste möglichen Gotterlebnisse zu geben, wenn ein besonders glückliches Geschick dem Manne in der Vollkraft seiner Jahre das Weib begegnen läßt, das seinem tiessten Sehnen, seinem Schönheitsdrang, seinem unendlichen Bedürsnisse nach vertrauender Entspannung, nach hemmungsloser Hingabe entspricht, wenn nach der besreiender Erlösung leiblicher Vereinigung sich zwei Menschen in Dankbarkeit, Zärtlichkeit und abermals das Ich ebensosehr erlöschendem als zu Vewußtsein bringendem Verschmelzen in heiliger Veglückung aneinanderschmiegen, dann mag wohl im Unschauen der geliebten Züge, im Ich und Du vereinenden Weltersassen das Göttliche unsere Seelen erfüllen . . .

Und so können wir denn zusammenfassend sagen: überall dort wird fassender Beist sich des Göttlichen bewußt, wo er in voller, ungeteilter und unverstörter Singabe mit lebenspendender und zeugender Kraft seiner innersten Natur gemäß die Welt gestaltend, erschauend oder liebend an sich zog und sich gleichzeitig in ihr verlor und fand. Und so ist denn Gott dem arischen Geiste "das Gesaßte um uns", welches Empfinden in der Allvergöttlichung, im Pantheismus seinen philosophischen Niederschlag gefunden hat.

Aber das Sichbewußtwerden deffen, daß ja dies Gefaßte um uns immer und immer nur ermöglicht ward durch des Geistes Kraft des Erfassens, bringt den arischen Menschen in selbstbesonnener Reise des Wissens um alle Zusammenhänge von Ich und Welt dahin, zu begreisen, daß all das Gefaßte, als göttlich Empfundene nur möglich ward und war durch dies Urgegebene, dem Leben selbst Gleichzusetsende, das "Fassende in uns".

Und so mag man denn die drei Stusen des Gottesempfindens, wie sie allen Menschen je nach ihrer Art zuteil werden können, also unterscheiden: Gott ist das Feste (Fixe) über uns, das Gefaßte (Fixierte) um uns oder aber endlich das Fassende (Fixierende) in uns. Und: "Der Geist ist Gott" ist dieser drei Formeln gemeinsames Kriterium, mag es sich nun hiebei um die Verschiedenartigkeit der Rassen oder die verschiedene Höhe des Vewußtseins und der Selbstebesinnung handeln. Denn daß arischer Geist niemals bei dem "Festen über uns", wie es durch Tradition und Gebot von einer Generation

zur nächsten weitergegeben wird, sich genug sein läßt, daß das Göttliche sich ihm nur durch eigenstes Erlebnis wahrhaft erschließt, das scheidet und unterscheidet ihn abgründig vom jüdischen Geiste, der zu solchem Erlebnisse keinerlei Organ besitzt.

Um die so unendlich verschiedene Stellung Gottes in der Rette des geistigen Geschehens bei den beiden Rassen aufzuzeigen, werden wir nun versuchen, auf Grund der obigen Erwägungen Gott in einer Rette des geistigen Prozesses bei den beiden Rassen darzulegen.

"Wo ein Wille ist, da ist auch ein Wea" heißt ein altes schönes deutsches Sprichwort. Der Weg aber, den die ungestüme und stetige Rraft des Willens früher oder später finden wird, muß zu einem Ziele führen. Denn die vorfizierende Kraft, als welche ja einzig und allein der sogenannte Wille angesprochen werden muß, bahnt sich den Weg in Hinblick auf das ersehnte, das heißt als erreicht im Geist ersehene Ziel. Wo aber ein Ziel durch das hemmende Dickicht mannigfaltiger Hindurch einmal erblickt worden ist, da ist auch die Sat zu finden, die von einem Ziele zum nächsten und abernächsten hinangeleitet. Stellt sich somit jede Tat, bei Licht besehen, als eine Fülle von Einzeltaten heraus, deren Gesamtheit erst ein großes Ganzes, Endgültiges erstehen läßt, so haben wir in diesem Gesamtprozesse das Sinnbild alles arischen Lebens. Je mehr aber im Gegensate zu Chaos, Schlaf und Wirrnis dies Lebendige im Menschen wacht und waltet, umsomehr regt sich Gott in ihm, Bott im arischen Sinne des vieldeutigen Wortes. Wo aber Gott ist, da ist die fassende Kraft, die ein Neues, zu Gestaltendes sehnt und sieht, also abermals das, was wir anfangs als Wille be= zeichnet haben...

Und so wird man uns wohl verstehen, wenn wir zu tieserm Begreisen der Stellung des Göttlichen in uns solgende Geisteskette aneinanderreihen und schließen: Wo Wille, da Weg, wo Weg, da Ziel, wo Ziel, da Tat, wo Tat, da Leben, wo Leben, da Gott, wo Gott, da Wille...

Schon in der Gegenüberstellung haben wir betont, daß der Arier nicht weniger, nur anders gearteten und auf anderes gerichteten Willen als der Jude besitzt; und um ein besseres Auseinanderhalten des soeben gewonnenen arischen Willens vom jüdischen zu erzielen, wäre es angezeigt, zur Unterscheidung des seelischen Spannungszustandes des Juden von dem des Ariers das jüdische Wollen dem

arischen Willen gegenüberzustellen. Man verstehe uns nur recht: hier gilt es, eine Grundtendenz, einen verschiedenartigen Spannungszustand durch eine wenn auch selbstgeschaffene, aber, einmal festgelegt, um so verständlichere Nuancierung zu unterscheiden. Und es wird dem Leser vielleicht gelingen, sich bei "der Wille" jenen Zustand sester Entschlossenheit, zusammengeprester Zähne und ungeteilter Konzentration zu vergegenwärtigen, bei welchem der Mensch des sassenden Beistes seine gesamten vorstellenden Kräfte ungeteilt einem zu Erreichenden zuströmen läßt.

Dagegen nehme man jenes aus der Beweglichkeit hervorwachsende ungestüme Bedürsnis des sich selbst und mithin anderes und andere bewegen wollenden Juden. Hier ist "das Wollen", die wilde Sucht nach Machtentfaltung und Einwirkung auf Dinge und Menschen schon im Klange bedeutsam umschrieben. Und während der arische Wille sich in der Einsamkeit, einer sprießenden Pflanze gleich, langsam und unbeirrbar entsaltet, wird das jüdische Wollen, aus der Beweglichkeit erwachsend, nur in und durch die Bewegung zutage treten und anwachsen. Und so wird denn das Unterscheidliche am besten hervortreten in dem Sprüchlein: "Arischer Wille wächst in der Stille; jüdisches Wollen hebt sich im Rollen."

Dies Wollen aber führt zur Bewegung, welche Bewegung hinwiederum in ihrem Zusammentreffen mit Widerständen ein Bewegtes nach sich zieht, das, wenn es die menschliche Seele ist, als ein "Bewogenes" angesprochen werden kann. Wo aber solch Beweates, da ist zum Unterschiede von Tun und Tat Handeln und Handel zu finden. Auch Tun und Handeln sind ursprünglich verwandte Worte; doch aber wird das zweite gar bald zu beweglichem "Handel" hinübergefärbt, wie Tun zur zugreifenden Tat. Wo aber Handel(n), da ist allemal Vergewaltigung, Foppen, Täuschen und Beschwindeln zuhause, dieweil einzig und allein mit diesen Gaben des Bewegens der Handel als Selbstzwed über das bescheidene Vermittlertum hinaus gedeihen kann. Wo aber dieser überwuchert, da muß unweigerlich für diejenigen, an denen er sich erprobt, Ent= lebendigung eintreten. Gerade diese Entlebendigung aber, und es aus dem gesamten Verlaufe unseres Buches zu verstehen, ist dessen wichtigste Aufgabe, ist der Wunsch und Wille des seltsamen Gottes dieses einzigartigen Volkes, der ja die übrigen Völker der Erde seinen Auserwählten zur Vergewaltigung nun einmal preisgegeben bat.

Wo dieser seltsame Gott aber waltet, da eben ist jüdisches Wollen zuhause, das ihm gemäß ist und ihn sich ja zu erschaffen gewußt hat. Und so steht denn der arischen Geisteskette, wie wir sie früher gegeben haben, folgende jüdische gegenüber: Wo Wollen, da Bewegung, wo Bewegung, da Bewegtes, wo Bewegtes, da Handel(n), wo Handel(n), da Entlebendigung, wo Entlebendigung, da Gott, wo Gott, da Wollen...

So möge denn folgende Tabelle dem sinnenden Beschauer zu vergleichender Gegenüberstellung verhelfen:



Daß nie und nirgends die Beisteskette der einen sich mit der der andern Struktur berührt, daß demnach das ganze Weltbild, wie es von der einen oder der andern Seite in Erscheinung treten könnte, das antipodisch andere geradezu ausschließt, ist klar. Und so haben wir denn hier ohne Liebe und Haf in der reinen Klarheit das Erkennens jenes Entweder-Oder im Geistesleben vor uns, angesichts welches es sich zu entscheiden heißt, zu entscheiden in jenem Sinne, daß, wenn wir die Wahl für die arische Weltgestaltung getroffen haben, es uns klar bewußt sein muß, daß dieselbe nur erreicht werden kann bei völliger Ausschaltung der jüdischen Weltordnung, daß wir also hier mit Konzilianz, mit Konzessionen, mit Leisetreterei, mit Nachgiebigkeit, mit Halbheit und der beim Deutschen so trostlos festzustellenden geistigen Feigheit (mangelnde Zivilcourage!) auch alles aufgäben, was es zu bewahren gälte, und die jüdische Weltordnung unweigerlich zur Entfaltung käme. Der Jude ist sich dieses Entweder-Oder viel deutlicher bewußt und weiß im Kleinen und Kleinsten dafür Sorge zu tragen, daß keinerlei Lücke, Halbheit

oder Nachgiebigkeit die feste Versugung seiner Welt verstöre und erschüttere. Hat dem Arier bislang dank seinen metaphysischen, speku-lativen und sekundären Führern die Einsicht in den Ernst und das Unerbittliche dieses surchtbaren Kampses gesehlt, so wird nunmehr, wo die klare Erkenntnis jenes unerbittliche Licht verbreitet, das den einzig gangbaren Weg und das einzig mögliche Ziel der Wiederauserstehung in deutlicher Helligkeit erschauen läßt, die vorsigierende Kraft des Willens nicht mehr im Ungewissen zu schwanken und abzuirren brauchen, sondern Weg, Ziel, Tat und gottgewolltes Leben dem deutschen Volke erstreiten helsen.

Da aber heißt es für das gesamte deutsche Volk, aus dem allzu lange von seinen Führern nicht verscheuchten, sondern geradezu ängstlich behüteten Schlafe zu erwachen, das Gegenwärtige zu erfaffen und das unzeitgemäße und lebenszerstörende Sinnieren und Brübeln bleiben zu laffen; da heißt es begreifen, daß das Zusammenfiten im Kreise der Seinen, das Sich-Vergattern gegen den Feind wobei derselbe obendrein stets Gelegenheit findet, seine Spione innerhalb der deutschen Vergatterung nach freiem Belieben schalten und walten zu laffen! — nicht mehr an der Zeit ist, sondern daß es nottut, den Feind aufzusuchen und aufzuscheuchen überall dort, wo man ibn bis zu diesem Tage kampflos gewähren ließ; es beift. ihm die bislang unverstandenen Waffen der Beschwindelung und Verwirrung zu entreißen und auf allen Gebieten, wo heute noch die Gesetzte der Beweglichkeit kritiklos hingenommen werden, die dem fassenden Beiste gemäßen Gesetzlichkeiten aufzurichten. Faulbeit. Refignation, Schlappheit und Traumseligkeit find nicht mehr am Plate, und die Entlebendigung des Beistes, die beim sekundären Menschen darin besteht, daß ein Gefaßtes nur in Worten zutage tritt, anstatt zum gebieterischen Kommandorufe an den Gesamtorganismus zu werden und mithin die Sat zu gebären, muß ein Ende nehmen.

Als jenes fürchterliche Unheil des heranrückenden Eisberges, vor dem es kein Entrinnen geben konnte, jenen so tragisch berühmt gewordenen Dampfer "Titanic" betraf, da war es ein erschütternder, ein herzbewegender, ein erhebender Todesmut, wie ihn gerade arisches Gottvertrauen nicht gewaltiger zu zeitigen vermöchte, da die Vordkapelle jenes dem Untergang geweihten Schiffes mit voller Inbrunst und durch nichts zu verstörender Hingabe den Choral:

"Näher, mein Gott, zu dir" anstimmte. So zu sterben, so in gemeinsamem Fühlen sich eins zu wissen mit den Gefährten, mit der Allmacht, die ein unabwendliches Ende bereitet, ist groß, ist erhaben, ist gottbegnadet.

Wenn aber ein ganzes Volk, dem der Untergang droht, der Untergang nicht von einer feindlichen, übermenschlichen Naturkraft außerhalb, sondern der Untergang von Menschen, die zu gemeinsamer Fahrt auf gemeinsamem Fahrzeuge eingeschifft sind, nichts anderes und nichts Vesseres weiß, als im Chor und Choraesange tatenlos Zusammengehörigkeit und werkunfähiges Gottvertrauen zu verkünden, dann ist ein solches Volk reif zum Untergange und verdient auch nichts Vesseres als ihn zu erleiden. Denn nicht gilt es, kampflos fich aneinanderzuschließen und den Gott über uns zuhilfe zu rufen, sondern es gilt, den Gott in uns zu entdeden und den Feind, der das Staatsschiff erobert, das Lectwerden geduldet und befördert, die Lenker verjagt hat und das Steuer führt zu geplanter Strandung, allüberall zu vertreiben, wo er festen Fuß gefaßt bat, wenn es not tut, über Vord zu werfen oder in Fesseln zu legen, in sieberhafter Arbeitsentschlossenheit die Lede zu dichten und das eingedrungene feindliche Element aus= zupumpen und nun selber die Steuerung zu übernehmen und den der Fahrtrichtung gemäßen Rurs einzuschlagen. Das Judentum aber, vergessen wir es nie, ist keine über das Deutschtum hereingebrochene Naturgewalt, der es wehrlos erliegen müßte, es find Menschen, andersgeartete und Gegenfähliches und -gesehliches wollende Menschen, derer deutscher Wille, deutsche Tat und der alte deutsche Gott, der doch wohl immer noch am Leben ist, Herr zu werden ver= mögen. Dann wird das deutsche Schiff auch wieder von einem seiner selbst und seines innersten Wesens bewuft gewordenen Steuermanne den deutschen Rurs zum rettenden Hafen geführt werden können.

Aber freilich: nur der wird Steuermann sein können des schier gesunkenen deutschen Schisses, der da in der Vemannung den verkappten Feind mitten unter den Seinen zu erkennen und unbarmherzig auszuscheiden wissen wird; nur der wird Steuermann sein können, der in gleicher Liebe und gleichem Verständnisse all die vielen, so mannigfaltig bei der Vedienung und Wartung des Fahrzeuges Tätigen umfängt und nimmer dulden wird, daß die eine Gruppe auf Rosten der andern verpslegt werde, und weiß, daß nur im Wohlergehen und den gewahrten Rechten eines jeden Einzelnen

ein organisches Ganzes in lebendigem Ineinanderarbeiten bestehen und gedeihen kann. Dazu aber bedarf es des Vertrauens und des Glaubens aller, die der Steuerer nur erlangen kann, wenn seine Helser zu bewirken wissen, daß die gesamte Vemannung ihn sieht und erkennt als den geborenen und von Gott gesandten Führer. Solchen Führers Willen dienen aber heißt: dem bislang stumm gewesenen und durch ihn erst laut und deutlich gewordenen Gesamt-willen des ganzen deutschen Volkes sich unterordnen und dienen.

# Ausblick.

### Rein Lied!

Wenn uns die Welt verrammeln Tod, Qual und Säßlichkeit, Mag Sehnsucht Lieder stammeln, Vorboten bess'rer Zeit.

Doch rühren sich die Sände Zu Ordnung, Sinn und Tat, Dann nimmt die Not ein Ende, Die Welterlösung naht.

In solchen Rampfestagen Rein müßig Lied gedeiht: Erst wenn der Feind erschlagen Sei wieder Singens Zeit!

Iwei Männer stehen einander gegenüber; der eine ist hochrot vor Jorn, flammenden Auges mißt er den verhaßten Gegner, fluchend schwingt er die Fäuste in die Luft, und wenn er unter den Einwirkungen des scheinbar regungslosen Widersachers, die er nicht zu sehen, wohl aber zu spüren vermag, zu schwer leidet, dann schlägt er ihm wohl hin und wieder die geballte Faust ins Angesicht, worauf der Getroffene ein großes Zetergeschrei erhebt, indes er unverdrossen seine rätselhaste, seinem Gegenüber unsichtbare Tätigkeit sortsest.

Die aber besteht darin, daß er immer wieder und wieder seinem tobenden Feinde mit schnellen, verschleiernden Bewegungen unter der Leibesmitte Röhrchen ins Fleisch einbohrt, aus denen alsbald dünne Strahlen Blutes hervorzusprißen oder auch nur langsam =zutropfen. beginnen. Begleitet aber wird diese schnelle und geschickte Tätigkeit von einem lauten Zeter- und Wehaeschrei ob der Gewalt und Roheit seines Widersachers. Und nur hin und Wieder nähert er in jammerndem Gestikulieren eine rasche Hand dem Angesichte des Feindes, worauf ein seltsamer betäubender Nebel dessen Stirne zu umziehen beginnt. Und siehe da: langsam wird des tobenden Riesen Stimme schwach und schwächer. Allmählich umflort sich der immer matter funkelnde Zornesblit in seinem hellen Auge, blaß und bläffer wird die Wange, mehr und mehr erlahmt die drohende Gebärde, bis er am Ende, aus tausend ihm unsichtbaren Wunden blutend, vor den rachedurstig glutenden finstern Bliden des triumphierenden Feindes leblos und entseelt zu Voden sinkt . . .

Ein zweites Vild: Der deutsche Michel steht hochaufgerichtet da, den Blick ins Weite verloren, und schreit und wettert zornglühend über den Erzseind, den Juden, der ihn zu vernichten drohe. In allgemeingültigen und wohlgedrechselten Sätzen ruft er seine Überzeugung in alle Welt hinaus, daß es keine Genesung geben könne

vor der Ausscheidung des Judentums aus seinem Leben. Dabei schwingt er bald drohend die riesigen Fäuste, bald hebt er ingrimmig den Fuß, andeutend, wie der Gegner mit einem Niederschmettern der Ferse zermalmt und vernichtet werden müsse...

Un seinem Leibe aber merkt der Fernstehende ein seltsames, rätselhaftes Flimmern und Wimmeln; als wäre seine ganze Bekleidung und Leibesoberfläche lebendig. Und siehe da: bei näherm Zusehen zeigt es sich, daß die ganze scheinbar einheitliche Oberfläche bedeckt ist mit unendlichem Leben. Wer aber ganz nahe heranträte, der könnte viele Tausende kleiner Gestalten unterscheiden, die im emsigsten Betriebe unermüdlich daran arbeiten, die Gewandung des Riesen in ihre Vestandteile zu zerlegen. In gleichmütiger Unpassung und Gewohnheit nützen sie jede Bewegung des Tobenden aus, um mit Hilfe seines Urmschwunges und seiner Körperdrehung sich dahin heben oder gleiten zu lassen, wo es meue stoffzersetzende Arbeit gibt, und während er den Fuß erhebt u dräuender Geste, sind andere Hunderte der kleinen Gesellen in aller Gemütsruhe dabei, ihm die Schuhriemen zu lockern und zu Wen und die Nähte so auf dem Schuhleder wie auf den Gewandungsstoffen sorgsam und bedächtig aufzutrennen, was alles sein ins Weite verlorener zorniger Blid ganz und gar nicht bemerkt.

Die Arbeit schreitet rüstig vorwärts, schon blickt hin und wieder die nackte Haut zwischen den größer und größer werdenden Öffnungen und Rissen hervor, schon hängen große Lappen von seinem zorn= bewegten Körper herab und werden von den rastlosen kleinen Ge= stalten gänzlich abgetrennt, zusammengerollt und aufs Hastigste beiseitegeschafft. Nacht und nachter kommt der schuß= und hüllenlose Rörper, des, wie es scheint, immer noch nichts Bemerkenden, der gegen einen unsichtbaren Feind unverdrossen weiter wettert, hervor, und da er zuguter Lett, erschöpft von Fluchen und Toben, innehält mit müde hängenden Urmen, da benüßen die Tausende von kribbeln= den Gestalten seine schlaff hängenden Gliedmaßen, an ihnen entlang die letten Überreste der Bekleidung zur Tiefe zu befördern, so daß der nun völlig Erschöpfte und Entkleidete frierend und zitternd mit ermatteten Gliedern dasteht, an denen er verdutt herabsieht, erstaunt und verstört über die plötsliche, ihm völlig unverständliche, mit quälendem Entsetzen wahrgenommene Blöße ...

In diesen beiden Vildern mag der seltsam ungleiche Kampf

versinnbildlicht werden, wie ihn arischer wider den jüdischen Geist nun schon seit etlichen Tausenden von Jahren immer und immer wieder zu führen verdammt scheint. Sie lehren wohl beide aufs Deutlichste, daß es genug des Fluchens und Schimpfens ist, wie es den Gegner ja immer nur zu neuer Emsigkeit des Vernichtens anspornt, und daß es nun endlich nötia ist, dem unverstandenen Blutabzapfen, dem nie gehinderten Entkleidungsverfahren ein allzuspätes Ende zu bereiten. Das aber — dies ganze Buch hat keine andere Aufgabe, als es zu erweisen — kann nur dann wirklich geschehen, wenn eine Weltordnung des fassenden Geistes den Praktiken, Methoden und bislana unverstandenen und unverständlichen Kniffen der Ausbeutung und Veraubung Einhalt gebietet. Mit halben Maßnahmen wäre hier nichts getan. Und nur wenn der Deutsche, der, wie bereits erwähnt, der letzte im Kerne noch unverdorbene und unentwurzelte Mensch fassenden Geistes eines machtvollern Staatengebildes ist, durch eine von Grund aus neue Wirtschafts= und Gesellschaftsordnung der jüdischen Weltherrschaft eine entscheidende eherne Wehr entgegentürmt, nur dann wäre es zu erhoffen, daß auch die übrigen bereits völlig vom jüdischen Geiste überwältigten und entwurzelten Völker fassender Struktur, durch das weithin sichtbare Werk der Vefreiung aufgerüttelt und auferweckt, sich dem Befreiungsverfahren anzuschließen versuchten.

Und so wollen wir denn in großen Zügen darlegen, wie die Organisierung des fassenden und die Mechanisierung des beweglichen Beistes angebahnt und in Angriff genommen werden muß. Entschließt sich der Deutsche nicht, in klarer Erkenntnis dieser einzigen Möglichkeit der jüdischen Weltorganisation, die mit der Entlebendigung und Mechanisierung fassenden Geistes Hand in Hand geht, ja nur durch diese erreicht werden kann, Einhalt zu gebieten, dann ist er eben nicht mehr imstande, Erkenntnis in Sat, Vorfiration des u erreichenden Zieles in unbeirrbare gemeinsame Tätigkeit alle zur Erreichung des Zieles umzusetzen und bliebe dazu verdanunt, in öder Geschwätigkeit ein Gefaßtes in lähmende und er= schlaffende Worte statt in lebende und erschaffende Saten umzusetzen. Dies aber wäre das uns altvertraute und in diesem Buche ja so oft bervorgetretene Verfahren des sekundären Menschen, dem ja das deutsche Volk den kampflos hingenommenen Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft verdankt.

Wenn aber das Wort "fassen", das ja dem primitiven und naiven Menschen vorerst nur körperliche Betätigung zu bezeichnen schien, dem "Geistesmenschen" zum Ausdruck für "rein geistiges" Erkennen verblaßte und sich verslüchtigte, so wird es nur dann wieder lebenz digen Sinn und wahre Gültigkeit gewinnen, wenn "erfassen" als jenes untrennbar Körperlich-Beistige begriffen sein wird, das es nur dann besißt, wenn es ein Zugreisen, ein Tun, ein tätiges Gestalten wieder geworden sein wird.

Während also der primitive, nur-primäre Mensch tat, ohne sich der Geistigkeit dieses Vorganges bewußt zu werden, der entartete, nur-sekundäre hinwieder dachte, ohne sich der Leere und Schemen-haftigkeit seines müßigen Gedankenspieles zu besinnen, muß der lebendige, bewußt-primäre Geistesmensch die untrennbare Einheit von Denken und Tun zurückgewinnen, auf daß die urgegebene Kraft wahren sassenden Geistes neubelebt und neugewonnen sich welt-erobernd und weltgestaltend entsalte.

So wird es denn im wirtschaftlichen Vereiche unbedingt notwendig sein, die Selbständigkeit und Selbstherrlichkeit der Veweglichen zu brechen und auszuschalten. Wie aber sollte dies anders gehen, als durch die grundlegende Forderung, daß alles beweglich Gemachte dadurch dem Menschen des fassenden Geistes unschädlich und ungefährlich werde, daß es nur unter der Oberaussicht fassenden Geistes zu dessen Nutz und Frommen sich entfalte, das heißt also verstaatlicht werde. Nur dann aber, wenn die pekuniären Überschüsse, wie sie alle Veweglichmachung nun einmal zu ergeben pflegt, nicht den beweglichen Geistern als Nuchnießern und Ausbeutern zusließen, sondern dem ganzen Volke zugute kommen, nur dann kann das im heutigen Welthandelsbetriebe unbedingt notwendige Maß an Wertebewegung dem allgemeinen Wohle nuchbar gemacht werden.

So aber muß das ganze Vankwesen vorerst im Deutschen Reiche verstaatlicht werden. Das heißt genauer gesprochen: nur der Staat hat das Recht zu haben, durch Geldleihe an privatem Unternehmen sich zu beteiligen. Wer im Altgewohnten phantasielos verankert ist, der wird natürlich vorerst ob solch seltsamem Vorschlage, nicht recht erfassend, also fassungslos das Haupt schütteln. Wer aber aus einem klar Erkannten die unbedingt notwendigen und einzig möglichen Folgerungen nicht nur mit Worten zu "ziehen", sondern auch in Taten umzusesen gewillt ist, der wird dies als die einzig mögliche

Maßnahme gegen die Herrschaft des beweglichen Geistes erkennen, billigen und also auch verwirklichen wollent Wenn es aber die Staatsbank, und nur sie allein ist, die sich an einem selbständigen Unternehmen beteiligen darf, dann werden unter der redlichen Kontrolle sassenden Geistes nur tüchtige Elemente und gemeinnützige Industrien unterstützt und zum Aufblühen gebracht werden, und das Leihkapital wird nicht Schmarokern und Schwindlern, sondern dem Staatsvermögen, dem Wohle der Gesamtheit zugute kommen.

So wird es denn bei solcher Weltordnung des wahren sassenden Beistes keinem Privatmanne gestattet und ermöglicht sein, "sich an einem fremden Unternehmen pekuniär zu beteiligen"; das Aktien-wesen mit seinen fluchwürdigen Folgeerscheinungen schwindelhafter, dem Gutdünken der Vörsenchawrusse preisgegebener Schwankungen wird ein Ende haben; und die beweglichen Geister werden ihre Geschicklichkeit als gutbezahlte Veamte, nicht aber als Vlutsauger und Vernichter des Volksvermögens entfalten. Jenes Zuviel an Veweg-lichkeit in der Welt aber, an dem wir heute so schwer leiden, dieweil die bereits erwähnte Lösung der beiden Geistesarten gesättigt ist, und der Überschuß an Veweglichkeit, soll er die fassenden Elenkente nicht vernichten, auf den Grund sinken und also zugrunde gehen muß, hat auf solche Art aus der Welt zu verschwinden.

Wer die unerbittlichen Forderungen unseres Entweder=Oder er= kannt hat, wird dies anerkennen, soll nicht fassendem Geiste das Los des Zugrundegehens und Ertötetwerdens zuteil werden.

Dieser Vorschlag aber ist völlig durchführbar, er sett nicht eine ohne die Einwilligung aller übrigen Staatengebilde undurchführbare Umwandlung des Geldes voraus, und die ungeheuren Vorteile für das ganze Volk, die gewaltigen Mittel, über die ein eben noch bettelarmer Staat mit einem Schlage dadurch verfügte, daß die Veweglichmachung der Verte nicht ehrlosen, volksfremden und volksfeindlichen Vlutsaugern und Ausbeutern, sondern ihm selber zugute käme, wären so sehr in die Augen springende und überwältigende, daß ein Jubelschrei der Vefreiung und Erlösung das ganze Volk durchflutete und der deutsche Staat troß seindlichem Vernichtungswillen von außen und innen mit einem Schlage wirtschaftlich allen andern Staatengebilden der Erde vorankäme:

Freilich, die Macht müßte der deutsche Mensch und der deutsche Staatsgedanke wieder besitzen, jene Macht, welche im besten Sinne

des Wortes vor Recht geht, dieweil sie die Vorbedingung zu Erneuerung und Aufbau deutschen Rechtszustandes bedeutet.

Also: Verstaatlichung allen Leihkapitals im Deutschen Reiche, Abschaffung des nur der beweglichen Weltordnung dienenden Aktien-wesens ist und bleibt der einzig gangbare Weg zu einer wahren Wirtschaftsordnung des fassenden Geistes. Wer hier schwankt und zaudert, bedenklich ist und bedenklich macht, der hat unsere Grundsorderung nicht verstanden oder aber ist zu halb, zu schwach, zu kleinmütig und zu wenig selbstvertrauend, das große Ziel wahrer, völliger Erlösung dem deutschen Volke zu erstreiten.

Soweit aber deutsche Werte sich im Auslandbesitze befinden, müßten sie schrittweise von dem an Reichtum gewaltig emporgewachsenen Staatsvermögen zurückgekauft werden, so daß als Endziel solcher Wirtschaftsordnung die Beleihung des gesamten deutschen Unternehmertums durch den deutschen Staat erreicht würde.

Daß hiermit das ganze rastlose Vörsengetriebe mit einem Schlage ein Ende nähme, liegt auf der Hand. Und der Mensch des fassenden Geistes wäre befreit ausatmend für alle Zeit erlöst von einer wahn-wisigen, verbrecherischen ewigen Werteschwankung, von der das ganze Volk nicht den geringsten Vorteil hat und die nur dazu angetan war und ist, Gauner, Verbrecher und Schwindler auf Rosten des ausgebeuteten und betrogenen Volksvermögens zu züchten und zu mästen. Soweit das Vörsenwesen zur Aufrechterhaltung des Varenverkehrs mit dem Auslande unumgänglich nötig ist, wird es von staatsbeamteten Geschäftevermittlern durchzusühren sein, ohne daß der Vermittler jemals wieder mehr von seinem Zwischengeschäfte an Gewinn davontragen darf als einen perzentuellen, staatlich zu regelnden Anteil für seine im Grund recht untergeordnete Tätigkeit.

Ginge das deutsche Volk mit dieser grundlegenden Neuerung allen Völkern der Erde voraus, dann wäre es gar bald möglich, durch eine Vereinheitlichung der Weltvaluta dem verbrecherischen Spiele mit Staatspapieren allüberall ein Ende zu bereiten. Wollen die Völker fassenden Geistes nicht warten, bis der Welträuber Zion, zum Weltgendarmen gemacht, zu seinem Vorteile von ihm selbst ersonnene Verbrechen zuguter Letzt beseitigt, dann müssen sie ganz einfach diese Maßnahmen selber treffen, ehe sie zu ihrer dauernden Knechtung von Zion getroffen werden. Wenn die Völker des sassenden den Geistes hier nicht die Kraft zur befreienden Tat finden, dann

verdienen sie es nicht anders, als Zions Weltherrschaft zu erleiden. Und wo es Zion im Lauf seines weltunterwühlenden Tuns ge-lungen war, unsere allen sichtbaren Monarchen von ihren Thronen zu verjagen, da wollen wir doch sehen, ob es nicht nunmehr auch uns gelingen wird, ihre geheimen, heute endlich sichtbar und versständlich gewordenen Weltregenten zu verjagen, noch ehe sie sich den Weltmonarchen aus dem Stamme Davids zu nicht mehr abzusschützelnder Herrschaft erwähltschaben. — —

Was nun aber die Außenpolitik anbetrifft, so aibt es hier, wo — wir haben es in unserm Zuche hinlänglich zu erklären versucht heute nur mehr eine von Zion beeinflufte Weltpolitik getrieben wird, nur einen einzigen Weg, und der ist: bewußte Verständigung der nicht durch Rasse und Freimaurerei oder sonstige Vindung Zion verpflichteten Politiker aller Staaten. Und der erste deutsche Außenvertreter, der es waate, zu verkünden: Die Todfeindschaft zwischen den Völkern ist nichts als ein von Zion mit raskloser Allgegenwart und Wissenschaftlichkeit künstlich geschürter Haß, der in dem Augenblicke verlöschen würde, wo die unaufaehetten Völker zum ersten Male wieder in wahre, unmittelbare Berührung träten, mithin verweigere ich jegliche Unterhandlung mit jedem zionsverdächtigen Vertreter seines Volkes — der erste Politiker, der also spräche, würde zwar Entrüstung, ungeheure Erregung, Unwillen und schonungslose Zurüdweisung vorerst erleben, dann aber würde unweigerlich die auch in allen übrigen Völkern reifgewordene Erkenntnis langsam aber sicher zum Durchbruch gelangen, und so zum ersten Male ein wahrer Völkerkongreß, eine wahre Völkerverständigung zustande kommen, hinter welcher nicht Zions Vernichtungswille allbeherr= schend und allverwirrend sich dämonisch drohend emporrecte.

Auch dies ist nichts als Sache der klaren Erkenntnis, jener klaren Erkenntnis allerdings, der der Deutsche von heute verlustig wurde, die nicht in Wort und Geschwäß sich verslüchtigt, sondern zu Tat und Wirklichkeit erwächst. Wenn aber diese Erkenntnis vorerst im deutschen Volke zu eherner Tatenentschlossenheit sich verhärtet, dann wird auch in allen übrigen Völkern die Erkenntniskraft wachsen und erstarken, und dann muß das Werk der Vestreiung, vom guten Villen aller beseuert, zuguter Letzt gelingen. Und ein aus grenzenslosem Staunen und allzuspäter Entrüstung gemischtes Aufatmen ginge dann wohl durch die Reihen all der ad maiorem Judaei gloriam

allzulange verblendeten, verwirrten und verseindeten Völker. Und was nur im sekundären Vereiche der sorgfältig einander Ferngehaltenen möglich war, das wäre mit dem einen Schlage zunichte, da der rechtschaffene Engländer, der nicht durch Phrasenschwall und die sire Idee der Unversöhnlichkeit zur Rotgluthise des Hasses aufgepeitschte Franzose dem rechtschaffenen Deutschen zu ruhiger Auseinandersetzung gegenüber stünden, sie alle mit einem Male empfindend, daß sie allzulange unter Sppnose und Suggestion eines geheimen, übermächtigen Wollens gestanden waren, daß überreizte und überspannte Wildheit in dem Augenblicke von dem verstörten Angesichte weichen müsse, da wahre Vertreter ihrer Völker die primäre, lebendige Verührung zum allerersten Male erleben.

Wo solch arischer Wille sich allenthalben in den führenden Geistern regte, da würde und müßte der wahre Weg der Verständigung und Versöhnung nicht erst auf dem Umwege über die Vernichtung aller und die nunmehr aufgezwungene jüdische Weltvermittlerrolle erstehen.

In der innern Politik aber kann von einer Gesundung, von einer Verständigung der künftlich ersonnenen Parteien, von einer Volksgemeinschaft, ohne welche Deutschlands Wiederauferstehung nicht gedacht werden kann, nicht eher die Rede sein, ehe nicht die Erkenntnis der ungeheuren jüdischen Vergistung alle Parteien derart allenthalben durchdrungen haben wird, daß mit unbeirrbarer Entschlossenheit vorerst jede einzelne Partei ans Werk einer unerbittlichen und schonungslosen gründlichen Säuberung herantritt.

Dies ist ein ungeheuer schweres, ja qualvoll schmerzliches Untersangen, wobei es nicht ohne tragische Iwischenfälle und katastrophale Ausbrüche von Wut und Erbitterung abgehen würde. Abermals aber muß das große Ziel der Erlösung fassendem Geiste jene Schwungkraft, jene Unbeirrbarkeit, jene schonungslose Härte erstehen lassen, ohne welche eben die Wiederauserstehung Deutschlands, ja aller Völker fassenden Geistes nicht gedacht werden kann. Und das unentrinnbare Entweder-Oder muß allen bei solch schmerzensreichen Operationen immer wieder vor Lugen treten, auf daß die Kraft und Entschlossenheit nicht erlahme und Zions Weltherrschaft zuguter Lett auf diesem — dem einzig möglichen — Wege doch noch vermieden werde.

Dazu aber bedarf es heller Augen, mißtrauischen Wachseins

und geschulter Psychologie, wie sie samt und sonders dem unglücfeligen Deutschen nicht eignen, weshalb er diesenigen, die diese ihm so serne stehenden, ja unbekannten Gaben besitzen, mit Sorgfalt und Eiser sinden und außerwählen muß, auf daß sie ihn lehren, den Feind im eigenen Lager zu erkennen. Und es muß wieder und immer wieder gesagt werden: Geschieht solche Säuberung nicht, trot der nicht mehr abzuweisenden Einsicht von deren Notwendigkeit, dann verdient solch träges, regenerationsunfähig gewordenes Volk es nicht anders, als zugrunde zu gehen und mag sich bei denen dasür bedanken, die es immer noch wagen, ihm mit weltsremden Theoremen den Irrweg einer nie zu erhossenden Vefreiung zu weisen.

Solche von Zions Einfluß befreite Parteien würden mit einem Male nicht anders als die freigewordenen Völker die tiefe Gemeinschaft aller Lebenserfordernisse und Vedürfnisse des gesamten Volkes dahin erkennen, daß die Zersplitterung und der endlose Schwindel des Parteigetriebes ganz von selbst in nichts zersiele und die eine große neue Partei des genesenden und erstarkenden ganzen deutschen Volkes schier von selber erstünde. Auch das klingt utopisch, auch das scheint unerreichbar, solange die Erkenntnis, die nicht mehr abzuweisen ist, nicht allen aufgegangen ist, jene Erkenntnis, die, nicht in Wirklichkeit und Tat umgesetzt, entlebendigte Völker zu Tod und Untergang verdammt und vorherbestimmt.

Allerdings aber muß gleichzeitig mit jener Erkenntnis auch die der eigenen großen Schuld gegenüber den Volksgenoffen erblühen, jener großen Schuld, die darin bestand und besteht, daß die kastenund ständehaft getrennten Menschen kein primäres Hinsehen auf den Nebenmenschen aufbrachten und also nicht jener Liebe hatten, ohne welche keine menschliche Gemeinschaft gedeihen kann. Jener Hochmut aber, jener Eigendünkel, jene Abschließung vor den Volksgenoffen, wie sie Voreingenommenheiten und die firen Ideen berufsgegebener Absonderung mit fich gebracht batten, muß einem späten, liebenden Verstehen der Vedürfnisse und Lebensnöte des leidenden Bruders weichen, das dann alsbald mit unerwartetem und erlösendem Widerverstehen, Dankbarkeit und freudiger Anerkennung des Anerkennens= werten beantwortet würde. Und wie es der Fluch der bosen Tat ist, daß sie fortzeugend Böses muß gebären, wie die Verneinung unweigerlich Widerverneinung zeitigt, so muß liebevolles Hinschauen, das ist also fremdes Dasein bejahendes Erkennen Widerbejahung

und freudiges Aufatmen zeitigen, und der Segen alles Guten, der so lange vergessene und ungeahnte, wird unweigerlich erfließen, der da fortzeugend Gutes muß gebären! Wer aber tiesere Menschenstenntnis besitzt, der weiß und kann es bestätigen, wie überraschend schnell bejahende Teilnahme alten Groll und scheinbar unüberwindlichen Haß in Liebe zu wandeln weiß.

Gelingt es so vorerst durch die Macht und Überredungskraft des gesprochenen Wortes, die gleichgültigen und verhärteten Gemüter zu rühren, die Herzen zu erweichen, den lähmenden Vann der Teilnahmslosiakeit zu brechen, dann werden endlich der Arbeiter und der Bürgersmann sich Auge in Auge gegenüberstehen, ihre Hände werden sich finden und der herrlichste Freudentag des deutschen Volkes, der Tag des gemeinschaftlichen Hinschreitens auf das gemeinsame, mit vereinten Rräften angestrebte Ziel der Erlösung wird angebrochen sein. Und dann werden sie alle, die Haßerfüllten, in wohliger Entspannung erleben, wie sich der Krampf der Erbitterung und Feindschaft löst, wie sich die Runzeln und Falten bösen Grolles und neidischen Mikaönnens alätten, wie die Augen aufleuchten im freudigen Gemeinsamkeitsgefühle des einen, unteilbaren neuauflebenden deutschen Volkes, und wo alle allen Wohlsein und Gedeihen vergönnen, da wird das gemeinsame Tun und Wollen auch allen alles in ungeahnter Leichtigkeit und Schwungkraft erreichen belfen.

Das klingt heute noch phantastisch und unwahrscheinlich; doch aber muß es kommen, und in erstauntem Aufatmen wird ein ganzes Volk den Alpdruck künstlich erzeugter Fieberträume in später Genesung überwunden zu haben glauben und sich jung und stark fühlen in ungeschwächter und ungeteilter Gesamtkraft. — —

Daß es geradezu gesetlich geregelt werden muß, wer überhaupt das Recht hat, dem deutschen Volke das Allerwichtigste, die tägliche geistige Rost zu bereiten, wurde bereits erwähnt. Und der wahnwitige Zustand, daß der verantwortungsreichste Veruf der Welt von den verantwortungslosesten Gesellen ungeprüft, unkontrolliert, unbeanstandet und ungestraft ausgeübt werden darf, muß ein allzu spätes Ende finden.

Auch das klingt ungewohnt, auch das wird Stürme der Entrüstung erregen, aber auch das muß erreicht werden zur Genesung und zum ruhigen Gedeihen nicht nur unseres, sondern auch aller übrigen Völker auf Erden. Diese Völker aber muffen fich in gemeinsamen Veratungen dazu aufraffen, daß das Nachrichten- und Verständigungsnetz, wie es Zion seinen geheimsten Zielen zuliebe zu Lüge, Haß und Verwirrung um den Erdball gespannt hat, zerrissen und zum Ersatze nur das vermittelt und verbreitet werde, was dem unverstörten Willen der einzelnen Völker und Staaten gemäß ist. Auch dies zu erreichen wird ungeheure Schwierigkeiten kosten; auch hier wird es das Vorrecht des beweglichen Geistes sein und bleiben, diese vermittelnde Tätigkeit zu vollführen; aber nie mehr darf dies geschehen im Dienste der beweglichen Weltvergewaltigung, sondern nur unter der entschlossenen und nimmermüden Aufsicht des fassenden Beistes all der wiedererstehenden und neuauflebenden Völker. Und durch eherne Gesetze in allen Verufen und Vereichen, wo die Interessen fassenden und beweglichen Geistes aufeinanderprallen, muß dafür Sorge getragen werden, daß der Vermittlergeist auf die ihm gebührende Position herab- und zurückgewiesen werde, über die er niemals emporwachsen darf, soll das wahrhaft schaffende Menschentum nicht zerstört, gelähmt und vernichtet werden.

Wem dies hohe Ziel klar vor Augen steht und wer hier nicht die Kraft fände, es schrittweise zu erreichen, der bewiese damit seine Lebensunfähigkeit und Entartung und verdiente nichts Vessers als die Vergewaltigung durch den beweglichen Geist.

Was nun das Geistesleben anbetrifft, so glauben wir, daß gerade hier unsere Aussührungen genugsam klare Direktiven gegeben haben, den Weg der Vefreiung einzuschlagen. Eines steht jedenfalls sest: Wer da vermeinte, daß das Werk der Resormation mit dem sogenannten Resormationszeitalter seinen Abschluß gefunden hätte, der würde gewaltig irren. Denn nicht nur für das Evangelium gilt es heute zu zeugen (pro evangelio testare), sondern vorerst und vor allem für das deutsche Leben, das gefährdete, der Vernichtung geweihte, ersterbende Leben.

Und so muß denn jener Protestantismus, der da für ein neuerstehendes deutsches Leben zeugt und streitet (pro vita testare), zu
gewaltiger Glut emporslammen, auf daß des Erzseindes böser Vernichtungswille von solchem Protestantentum hinweggesengt und eingeäschert werde. Ramps nach zwei Fronten wird es hier für das
Leben des deutschen Menschen zu führen geben; denn sowohl Roms
als Zions weltumspannender Wille gilt der Vernichtung lebendigen

deutschen Menschentums, und die Konkurrenten um die Weltmacht arbeiten sich in die Hände und sind eines Sinnes, wenn es diesen deutschen Menschen zu vernichten gilt. Die Ausscheidung aber des Alten Testaments aus dem Unterricht, das ist also aus dem Geisteszleben der heranwachsenden deutschen Jugend, wird hier notwendig die erste befreiende Tat sein müssen.

Dann erst wird deutscher Beist genugsam lebendig, neuerstarkt und unüberwindlich sowohl Roms Ent-Ichung als Zions Entwurzelung und umstürzlerischer Verdrebung standhalten, wenn er, in bewußt primärer Lebensverwurzelung unerschütterlich geworden, der mütterlichen Erde in inniger Verührung verwachsen bleibt. Dies bis ins Physiologische des Wiederauflebens und neu in Tätigkeit Tretens jener Gehirnpartien, die der primären Fixation dienen, zu erreichen und durchzuführen, wird die schwere und große Aufgabe der wahren Erzieher des deutschen Volkes werden, die es befähigen sollen, was es bislang nur den Dingen gegenüber vermochte, auch den Menschen gegenüber in unmittelbarer Verührung zu tun und den Freund vom Feinde zu unterscheiden, diese scheinbar leichteste, tatsächlich aber für den Deutschen allerschwierigste Tätigkeit lebendig fassenden Geistes. Dann wird er, wenn ihm sein Erzseind vom Wiederaufbau spricht, das böbnisch verschmitte Grinsen des guten Einverständnisses der hinter der Maske des Deutschtums einander zublinzelnden Eingeweihten bemerken und endlich, endlich die falschen Führer mit Beißelhieben zum Tempel hinausjagen.

Dies die große Säuberung, ohne welche ein wahrer Wiederaufbau nicht möglich ist\*.

<sup>\*</sup> Wie der "Wiederaufbau" Deutschlands unter jüdischer Führung ausschauen würde, unterliegt heute keiner Frage mehr, nachdem Walter Rathenau denselben befehligt. Der Versasser muß hier ganz offen bekennen, daß er diesen vom Judentum so hochgepriesenen Mann dank der suggestiven Einwirkung, die das jüdische Schrifttum vor dem Krieg doch noch auf jeden haben mußte, der in Zions geheime Weltpläne nicht eingeweiht war, völlig falsch beurteilt hatte. Wenn Rathenau dem Judentum in einem seither aus dem Juchhandel zurückgezogenen Aufsahe Sklaveneigenschaften vorgeworsen hatte, so war dies nicht Tat des Ingenuus, wie wir es damals zu deuten wußten, sondern Herrschaftsgelüste eben für sein auserwähltes Volk im symbolzionistischen Sinne. Und erst heute versteht der Versasser einen Ausspruch Rathenaus, der ihm gegenüber vor vielen Jahren gefallen war, richtig, die weltgeschichtlichen Ereignisse der Zukunft würden oft lediglich in ein paar bedeutsamen, nur dem Kenner verständlichen Zissern sessen.

Man sieht: Unendliches gilt es zu tun, und genug ist's des tatenlosen Geschwäßes, wie es im Wortbereiche dem sekundären Menschen so lange Ersaß für wahrhaft zugreisende und fassende Tat gewesen war. Heute mehr denn je wird es sich entscheiden, ob der alte deutsche Trostspruch: "Un deutschem Wesen wird einst die Welt genesen" mehr ist als großsprecherische Überhebung.

Daß wir das lette Volk find, in welchem die Gabe des Denkens, des sich bewußt Werdens des Urgrunds eigener Urt noch groß genug sein könnte, das furchtbare Weltjoch Zions abzuschütteln, zeigt ein Blid auf alle andern großen arischen Völker der Erde. Der Russe hat in unstätem Flatterspiele dahin und dorthin mit fassenden Rräften gegriffen, ohne über das Chaos willfürlicher und durcheinanderspielender Versuche hinauszugelangen; der Engländer hat durch sein Welthandelsleben fassende Kraft nur in starrer Ichsucht, in dem schematisierenden Ideal des "gentlemans", in der von keinem persönlichen Erlebnisse neubelebbaren Sitte und heuchlerischen Sittlichkeit erstarren lassen und ist jener Mechanisierung des Geistes aus eigenem Antrieb verfallen, wie sie der Bewegliche zu seiner Weltüberlegenheit so gut gebrauchen kann; der Franzose hat fassende Kraft nur mehr in den Dienst der jeweilig herrschenden firen Idee gestellt, die er nur mehr mit einem an Rotalübbitze der Verbiffenheit und Wut grenzenden Fanatismus zu speisen weiß, so daß er blind und taub wird für alles rund um ihn und nichts hört und fieht denn dies eine, das ihn erfüllt, berauscht und verblendet. Dies aber ist ein Zustand des fassenden Geistes, über den die psychagogischen Rünfte des Weltbeweglichmachers mit spielender Fertigkeit gebieten, so zwar, daß dieser unmäßig Wollende zum willenlosen Werkzeug

die "Mechanisierung der Zeit" mit heuchlerischem Bedauern in einem Buche als ehernes Geset unserer Zeit aufstellt, indes er mit den "Eingeweihten" in trefslicher Organisserung des beweglichen Geistes dasür Sorge trägt, daß besagte Mechanisierung zustande komme, in den Zissernberichten von Verstrustungen, von Fusionierungen, von unter einen Hut und eine Oberaussicht gebrachten Aktiengesellschaften die Weltgeschichte der Zukunst erblickt, verstehen wir heute gar wohl; müssen aber gleichzeitig betonen, daß eine Weltsordnung, in der die verruchten Weltherrschaftsmethoden Zions eine solche "Geschichte" zeitigten, uns als das entsetlichste Unglück und die furchtbarste Trostlosigseit erschiene, die der Menschheit jemals erstehen könnten. Und so werden wir denn, es sei hier verkündet, mit allem, was wir an Kraft und Ausdauer besitzen mögen, dasür zu kämpsen wissen, daß solche Weltordnung und solche Weltgeschichte nicht zu dauerndem Weltbilde erstarre!

seines Zuchtmeisters Zion zu werden vermag; Amerika aber, das letzte große Weltreich arischer Rasse, hat bereits dank der Oberhoheit der Maschine über die Menschen, der Vertrustung aller Industrien, der Politik als unumschränktem Verkzeug einzig und allein der Geldmagnaten jenen Zustand erreicht, der sich mit dem Idealbilde der jüdischen Weltherrschaft geradezu deckt.

Wer noch zögern sollte und noch bezweiseln, daß des fassenden Geistes allerletzte Stunde gekommen ist, daß jetzt oder nie die Tat der Erlösung in deutschen Hirnen geboren werden muß, der lese den Vrief eines deutschen Arztes aus jenem Amerika, das wahnwitziger Verblendung selbst heute noch als Land der Freiheit vorschwebt, und erwache an diesen furchtbaren Schilderungen zu Entschluß und Tat, wenn er nicht will, daß vor Ablauf eines Menschenalters das gesamte arische Menschentum der gleichen Entlebendigung verfalle, von der es dann kein Wiederauserstehen mehr geben könnte:

## Brief aus Amerika.

"Die Landschaft ist das einförmigste, stimmungsloseste, das es gibt. Von New York bis M. (bei Chicago — 1200 Meilen) kein Wald, kein Baum. Die Menschen find dem Klima und der Landschaft angepaßt. Mit dreißig Jahren hat jeder Mann graue Haare. Unter Tausenden nicht ein angenehmes Gesicht. Man lasse sich nicht täuschen durch die paar amerikanischen Millionäre, die nach Europa kommen und vielleicht noch von der alten germanischen Einwanderung herrühren, übrigens fast nie in Amerika leben. Ich habe nirgends in der Welt einen so minderwertigen, hählichen kleinen Menschenschlag gefunden wie bier. Juden leben da mindestens zehn Millionen, vier Millionen offiziell, die übrigen mastiert. Es gibt keinen einflufreichen Menschen (unter taufend eine Ausnahme), der nicht Jude ist. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt gewiß find Arier, aber die Taufende ihrer Unterläufel, die eigentlichen Nutnießer und Beherrscher ihrer Kapitalien sind Juden. Ihre Macht ist so groß, daß dich schon ein antisemitisches Wort, laut ausgesprochen, ins Gefängnis bringen kann. Die hohe Moral der Frauen hier hat ihren Grund darin, daß bei der hiesigen Lebensweise innerhalb fürzester Zeit jeder Geschlechtstrieb erstirbt. Es vermehren sich auch nur die flawischen Einwanderer, die alten Familien sterben aus. — — Was die geistigen Qualifäten der Menschen betrifft, gibt es vom Atlantic bis zum Pazific wenige, die auf dem Vildungsniveau eines Abiturienten einer deutschen Mittelschule stehen. — - Vollkommen beherrscht und mit brutaler Gewalt beherrscht wird das Land von einer kleinen jüdischen Plutokratie nach Gesethen, die ins Kleinste genau von den ehemaligen slave-holder-rules aus dem Süden kopiert find. —

Die Frauen und Mädchen — wenig anziehende, sprechende Automaten, wenig Vildung, nur selten schön (die Seele bildet den Leib!). Verhältnisse, so etwas gibt es hier nicht, es hat auch niemand aus oben erwähntem Grunde ein Vedürfnis darnach. Alles, was hier erzeugt wird, ist Mist. Es gibt keine feingearbeiteten, wirklich brauchbaren Apparate oder Instrumente, kein brauchbares Medikament. Erzeugt wird furchtbar viel, aber alles ohne jede Qualität, nicht im entserntesten mit unserer Friedensware zu vergleichen. Die Häuser und Wohnungen sind unschön, geschmacklos, nirgends Doppelsenster, man meint immer (auch in Häusern der Reicheren) in einem Zelte zu leben.

Die Summe alles dessen mag wohl die Ursache sein, daß die Menschen hier so früh altern. Von den Städten — New York imposant, breite Straffen, hohe Häuser (selbstverständlich ohne jede Architektur), aber nicht in die ärmeren Viertel kommen! Ich habe nirgends in der Welt so viel Schmut, Elend gesehen wie in Chicago, von der Häflichkeit dieser Stadt kann sich ein Rulturmensch keine Vorstellung machen. Die Menschen leben — — wie Schatten. Selbst der lette Knecht in Europa, auch in den Mittelstaaten nach dem Kriege, lebt wie ein Rönig im Vergleich zu diesen verfklavten Menschen. Wenn man zwei Sahre hier lebt, ift man ein Greis ohne jeden Wunsch und ohne jedes Gefühl. Schönes gibt es hier gar nichts. Selbst das Automobilfahren ift hier eine Plage auf diesen einförmigen, öligen, schlechten Straßen; selbst wenn man hundert Meilen außerhalb der Stadt ift, ist immer noch ein Wagen knapp hinter dem andern, warum auch das Reisen im Auto geradezu eine Unmöglichkeit ist. Die Freiheit, die hier ein Mensch genießt, ist die eines Niggerstlaven: nur die Gedanken sind frei, alles andere steht unter barbarischer jüdischer slave-holder-(Sklavenhalter-) Rontrolle. Ich habe viel in der Welt gesehen, aber ein so furchtbarer Schreden, wie das Leben hier, ist nicht einmal in meiner Vorstellung gewesen. Die hiesige Sprache hat mit der englischen nichts zu tun, sie ist ein abscheuliches Nigger- und Indianergewäsch. —

Seht ihr, Europäer, beim Lesen dieses furchtbaren Brieses nicht, was euch unmittelbar bevorsteht? Erhebt sich nicht vor eurem innern Vlide das beängstigende Phantom der beiden klar geschiedenen, derart bevorstehenden Menschentypen: des geknechteten, entseelten, verkrüppelten, entsebendigten Sklaven nichts-mehr-fassenden Geistes, ohne Schwungkraft, ohne Liebe, ohne Heiterkeit, ohne das heilige Feuer sassender Lebendigkeit — und auf der andern Seite des Sklavenhalters mit mächtigem Sexualorgan, mit muskellosen Gliedmassen, mit sleischig verquollenem Gesichte, mit rastlos fladernden Vliden, mit unermüdlich arbeitenden Nerven, mit ruhelos tätigem und kombinierendem Gehirne? Uhnt ihr es nicht, daß, wenn

der Wert und also die Wertung schaffender Arbeit durch Gesamtmechanisierung und Gesamtvertrustung aller Vetriebe auf Null gesunken sein wird, der arische Vlick tot wird und verlischt, die Liebe erstirbt und das ganze Leben zu einem sinnlosen Mechanismus entartet wird, der sich seelenlos abhaspelt und frühzeitig erstirbt? Wenn die fassende Kraft des Geistes, die liebevoll geleistete Arbeit, der Selbstzweck erreichten Zieles in heiliger schöpferischer Konzentration nichts mehr auf Erden gilt, dann ist es aus mit allem arisch schaffenden Geiste in der Welt, und dann mag und muß das Gold, die Veweglichkeit, das ist also das auserwählte Volk, zum Daseinszwecke erhoben und alle lebendigen Keime zerstörend, seine nie mehr abzuschüttelnde Herrschaft antreten.

Wer hier nicht fühlt, daß die gesumte Menschheit an einem furchtbaren Scheidewege angelangt ist, der mag tatenlos zusehen, wie Ragnarök, die Götterdämmerung, herannaht, wie die Schwarzalben kommen und wie der helle Mensch die Erde kampslos den finstern Gewalten der Niederung und der Vertierung preisgibt. Des deutschen Volkes, ja der ganzen Menschheit Schickalsstunde ist gestommen. Seht zu, ihr, die ihr es wagt, als Lenker und Führer eures Volkes euch aufzuspielen, daß ihr nicht, selber verwirrt und versührt von den Allesvergewaltigern, eure vertrauensseligen Artgenossen auf Irrwege geleitet, von denen es keine Wiederkehr zu lebendigem Sein mehr geben könnte!

Und du, mein geliebtes gutgläubiges, treuherziges, argloses und kindlich reines deutsches Volk, erwache zur Mannheit erkennenden Schauens, verjage in letzter Stunde die teuflischen Versührer sowie die selbst irregeleiteten falschen und unfähigen Führer und erringe und errette dir und hiemit allen übrigen Völkern der Erde die euch gemäße unerschütterliche Weltordnung eures lebendigen fassenden Geistes! — —

So ist denn auch dem Verfasser dieses Zuches sein Leben klar und deutlich vorgezeichnet. Und nicht so sehr für ihn, als vielmehr für sein ganzes deutsches Volk wird seines weitern Lebens Verlauf von tief symbolischer Vedeutung sein: Gelingt es seinem, das ist also unser aller gemeinsamem Feind weiterhin, ihn zu verdächtigen und fernzuhalten, dann wird weiterhin das Wort über den Vlick, das sekundäre Gedenke über den lebendigen Gedanken, der Schwindel über das Erfassen den Sieg davontragen. Lernt hinwieder das deutsche Volk den Wahrheitsbringer richtig sehen, wird es die Ausnahme, die die Regel bestätigt: arischen Geist und arisches Blut trot jüdischer Abstammung erkennen lernen, dann wird es in dem gleichen Auswachen aus wortgebundener sekundärer Verschlasenheit auch der Überfülle seiner Todseinde gewahr werden, die, auf seine Vortgläubigkeit vertrauend, sich allenthalben vergistend ins deutsche Lager einzuschmuggeln gewußt haben.

Und so kommt denn in dem tiefen Bewuftsein um meines eigenen Lebens symbolische Bedeutung eine große und feierliche Rube in meine durch nichts mehr ängstlich zu machende und zu verstörende Seele. Vereit sein ist alles! Und so halte ich mich denn auch nach Vollendung dieses Buches bereit, erweckend und sehend machend die deutschen Lande zu durchziehen. Gegen die Allwissenheit und Allgegenwart des beweglichen Geistes gibts nur ein einziges Mittel: ein bis ins Kleinste bewußtes und alle Methoden und Irreführungen des Feindes beherzigendes und also beherrschendes Verfahren. Und so muß denn jeder wissen, der nun endlich mir Glauben schenkt und auf mich zu hören gewillt ist, daß er nicht in alter Vertrauensseligkeit das altgewohnte Verfahren des Briefes verwenden darf, um mich zu rufen. Nur das lebendige Wort von Mensch zu Mensch und Ungesicht zu Angesicht, die durch den Menschen überbrachte Votschaft also kann Zions Allgegenwart überwinden. Wer nach diesem Buche sich schriftlich an mich wendete auf gewöhnlichem Wege und dann erstaunt wäre, keine Untwort zu erhalten, für den ist alles Vorherige vergebens geschrieben worden.

Und auch ich selber will keinen Schritt mehr ins Leben hinaus allein und ohne Zeugen tun, auf daß kein Schwindelmanöver ohne das wichtigste Moment der Kontrolle mehr ermöglicht sei, und will in die deutschen Hauptstädte ziehen und mich mit dem lebendig gesprochenen Worte dem deutschen Volke zur Verfügung halten.

Einer meiner verständnisvollsten Beurteiler wagte es mir vorzuwersen, daß ich Vorträge halte, wo ich doch durch meine Zücher zu wirken vermöchte. Auch dies ist tief symbolisch für des deutschen Volkes sekundär gewordene, entlebendigte Art. Denn wehe dem Volke und wehe dem Geiste, die so geartet sind, daß der tote Zuchstabe als Geisteswirkung genügt und daß die wenigen Führenden, die auf solchem Wege lebendigen Geistes teilhaftig werden, nicht ungestüm darnach verlangen, dem gesamten Volke diesen Geist zu-

zuführen, der ja nur ein lebendiger ist, wenn der tote Buchstabe Vorahnung und Versprechen der unendlich reichern Fülle des wahren Lebens darstellt, des nunmehr das nach Leben dürstende und verschmachtende Volk auch teilhaftig wird.

Und so will ich denn mit bewußter Hand den Scheffel zertrümmern, unter den Zion das Licht eines ihm verhaften Geistes so lange verborgen zu halten und zu verstecken wußte, und verkünde hiemit, daß ich gewillt bin, die kommenden Jahre von deutschem Land zu deutschem Land und von Stadt zu Stadt zu ziehen mit den vier Vorträgen "Deutschland — oder Zion!", wie sie den vier Teilen dieses Buches entsprechen und mit einem fünften, abschließenden "Der deutsche Mensch und seine Errettung"; und will unsern deutschen Arzten vortragen, was "Der Aufstieg des Judentums zur Weltherrschaft und die Medizin" miteinander zu schaffen baben, damit auch diese gefährliche Waffe der Vernichtung dem sich selber auserwählenden Volke aus mörderischen Händen geschlagen werde\*; und will mit dem Vortrage "Wort und Leben" allen vermitteln, welches Wort fassendem Geiste gemäß ist und welches zu seiner Vernichtung ersonnenen und gehandhabten Schwindel oder verderbte Entartung darstellt; und will jenen wenigen, die die philosophische Grundlage allen lebendigen Denkens zu erfahren begierig sind, die drei Vorträge jenes den gleichen Titel führenden Buches in gesprochenem Worte übermitteln.

Dann aber soll auch das vernommen werden, was zu neuem Sinn und neuem Leben erstehen muß, wenn die Weltordnung des sassenden Geistes endlich errichtet werden wird. Und ich will im lebendig gesprochenen Worte meinem Volke das zuströmen lassen, was Sinn und Inhalt meines Lebens bildete, bevor der Verzweislungszustand Deutschlands mich zum Verzweislungspolitiker gewandelt hatte. Und so will ich jenen herrlichen Schäßen der Dichtung, aus denen der deutsche Mensch und die Selbstherrlichkeit des lebendigen Geistes am gewaltigsten erstehen, den Atem meiner Stimme leihen und will aus Nikolaus Lenaus geistigem Vermächtnis

<sup>\*</sup> Sollte den Verfasser rätselhaftes Siechtum befallen oder gar plötlicher Tod ereilen, so mag das deutsche Volk schon heute wissen, daß er, der bei ausgezeichneter Konstitution nur seinen hohen Zielen in Mäßigkeit und geregelter Lebenseinteilung lebt, nur durch ein jüdisches Schwindelmanöver einer jüdischen Schwindelkrankheit oder aber einem jüdischen Schwindeltod erlegen wäre!

und will aus Conrad Ferdinand Meyers Heldenbuche' "Huttens letzte Tage" all das erklingen lassen, von dem ich hoffe und meine, daß es den deutschen Menschen, auf den heute es einzig und allein ankommt, in den Herzen unserer Jugend aufzuerwecken imstande ist. Dann aber will ich meinen "Galileo Galilei" lesen sowie meinen "Teufferius" und Vedeutsamstes aus meinen Erzählungen und aus eigenen Versen, soweit sie dem neuzubelebenden deutschen Geiste zu dienen geeignet sind.

Das alles will ich. Finde ich aber für diesen meinen sesten Willen nicht das nötige Entgegenkommen, die tätige Unterstützung und die fördernde Liebe, ohne welche lebendiger Geist zunichte werden muß, gelingt's mir nicht durch meines Geistes primäre Kraft, den immer noch schlasenden lebendigen Geist im deutschen Volke zu erwecken und zu höchster Tatkraft aufzuschüren, dann war ich der Rechte nicht, oder aber ist dies deutsche Volk nicht mehr imstande, zum Leben zu erwachen.

So aber ist mein Wille, und also sehe ich meinen Weg. Führt er mich nicht zum Ziele der Verwirklichung, das jene lebendige Tat im ganzen deutschen Volke gebären hilft, ohne welche kein Gott uns zu helsen vermag, dann sind Rampf und Leiden, wie sie mehr als zwanzig Jahre hindurch erlitten wurden und zur Erkenntnishöhe dieses Vuches geführt haben, vergeblich gewesen, und ich will meinem Dienste am deutschen Volke selber ein Ende setzen, einem Dienste, "dem ich erst dann befreit und erlöst aufatmend entsagen werde, wenn die Gefahr für das deutsche Volk glücklich überwunden sein wird, oder aber, wenn mein verzweiselter Rampf nutzlos verliese und durch mein Ausscheiden das Ende der mir selber auserlegten Pflichtersüllung herbeigeführt wäre."

Und so hätte ich denn nur noch eine Frage zu tun und eine Sehnsucht auszusprechen:

Wie lange wird's dem Erzseind noch, Germania, gelingen, Die gottgesandte Waffe dir Heimtücksich zu entringen? Wann endlich siehst du, greifst du, hebst Dies Schwert, es kühn zu schwingen? Schlag zu! und Teufels-List und -Lug Wirst du zu Voden zwingen!

Anhang.

# 1. Wirtschaftsleben.

In diesem Anhange wurden sämtliche in den Jahren 1920/21 veröffentlichten Aussätzt und Flugblätter vereinigt, da sie eine gute Übersicht über die politisch-wirtschaftlich-geistige Entwicklung unseres Problemes geben.

# Post, Telegraph und Telephon oder: Der neu erstandene Shylock.

Es war einmal ein Mann, der tief in Schulden stedte. Einst war er reich gewesen, aber durch Leichtsinn, üble Spekulationen und verfehlte Geschäfte war er immer mehr und mehr beruntergekommen. Tief in Schulden verstrickt, nahm er sich einen Verwalter, der ihn aus der Wirrnis seiner zerrütteten Lage retten sollte. Der aber sah den einzigen Ausweg darin, all das Hab und Gut des Herabgekommenen an seine unbarmberzigen Gläubiger zu verkaufen. Von diesen Leuten bestochen, zeigte er sich willfährig, dem Unglückseligen zuzureden, all sein Eigentum zu den schmachvoll niedrigen Preisen zu verschleudern, die die schlauen Gläubiger im trefflichen Zusammenhalten und gut ausgedachten Einanderunterbieten zu erzielen wußten. Verwirrt, ratlos und der Verzweiflung nahe, sah der nunmehr an den Vettelstab Gebrachte hilflos mit an, wie sein Verwalter ihm Haus und Hof, Wiese und Ader verschacherte, daß er als Mieter im eigenen Hause, als Pächter auf eigenem Grunde zu unerschwinglich hohen Bedingungen wirtschaften sollte. Diese Bedingungen aber waren so fürchterliche, daß unter Rat und Beihilfe des schurkischen Verwalters alle Gerätschaften, jedes kostbare Stück der Einrichtung, das aus besseren Zeiten im Hause des Unguklichen noch verblieben war, ja sogar das Unentbehrliche, wie Vett, Tisch, Stuhl und Rasten, in den Besitz der verruchten Gläubiger überging. Und zum Schluße, da der durch die armselige Nahrung, die er sich nur mehr leisten konnte, entkräftete und arbeitsunfähige Vettler auch das büllende Gewand, die Schuhe an den Füßen, ja

das lette Hemd am bloken Leibe hatte verkaufen müssen und so nur mehr lebte von der erbarmungslosen Gnade seiner unersättlichen Blutsauger, da erschien es nicht mehr möglich, aus diesem lebendigen Leichnam noch etwas herauszupressen. Da aber kam der schlaue Verwalter, der längst nicht mehr in des ohnmächtigen Vettlers Diensten, sondern in denen seiner Gläubiger stand — wissend, daß seine Entlassung, nur mehr eine leere Formsache, unmittelbar bevorstebe — auf den noch nie dagewesenen infernalischen Gedanken, den Organismus des Vettlers selbst an seine Gläubiger Stück für Stück zu veräußern, ihn auf diesem seltsamen Umwege zum willenlosen Sklaven und Besitz seiner Ausbeuter zu machen. Und da faßte er den ungeheuerlichen Plan, im Verein mit seinen nunmehrigen Brotherren das Adernetz im Leibe des Unglückseligen an diese zu verschachern. Von Shylod hatte er wohl gehört. Aber was war ein Pfund Fleisch, aus dem Körper geschnitten, gegen sein Meisterstüd? Die Schnittwunde verheilt, das Fleisch wächst nach, das Blut ergänzt sich; armselige Stümperarbeit, auf die man von der Höhe der neuen Meisterschaft nur verächtlich herabblicen konnte! Aber wenn das ganze Net von Adern und Venen, der Blutkreislauf selbst, der mit jedem Pulsschlage den Organismus durchströmt, nicht mehr dem Manne zu eigen wäre, daß, je nach Gutdünken und Laune, der Kreislauf des Blutes unterbunden, teilweise oder ganz abgeschnürt oder gar vergiftet werden könnte!? ... Dann endlich wäre das Ziel erreicht, nicht Vettler nur, sondern wehrloses, nicht mehr zurückzugewinnendes Eigentum in der Hand seiner Räufer wäre der Unselige geworden! ...

Nun, wer der Bettler ist, wer sein Verwalter und wer seine undarmherzigen Gläubiger, sollte es schwer zu erraten sein? Unser unglückseliges Deutschösterreich ist es, mit seiner heutigen Regierung und den Siegern des Weltkrieges. Noch aber ist jenes letzte Entsetliche, Ungeheuerliche nicht geschehen. Haus und Hof, Wiese und Acker ist ihm genommen, Schmuck und Zier seines Heims, ja, die letzten armseligen Gerätschaften zu täglichem Bedarf sind nicht mehr sein Eigen. Der Schuh an seinem Fuße, das hüllende Gewand, ja das Hemd am Leibe, sie sind nicht mehr sein. Noch fristet er kümmerlich das nachte Leben und nun stehen wir vor jenem Teuflischen, noch nicht Dagewesenen, daß Shylock rectivivus in neuer, dämonisch vergrößerter Gestalt darangeht, das Aberngeslecht seines

eigenen Leibes in die Hand des Feindes zu verschachern. Dies Adernets aber, das Leben und Bewegung dem siechen entkräfteten Leibe immer noch zuführen kann, ja in besseren Zeiten Erholung und Kräftigung bei aufgefrischtem Blute doch noch vermitteln könnte, ist das Verkehrsnetz, wie es in Briefpost, Telegraph und Telephon den Oraanismus unseres Staates durchvulst. Nun aber denkt die sozialistische Regierung ernstlich daran, unseren ganzen Telephonbetrieb glattweg an eine der Ententemächte zu verkaufen. Dies ist so ungeheuerlich, daß man nur stumm mit fassungslos weitaufgerissenen Augen vor solcher Nachricht schier zu Stein erstarrt. Wer die Postverhältnisse studiert bat, der konnte den furchtbaren Niedergang von der alten, treubewährten Regelmäßigkeit und Zuverlässiakeit bis zum beutigen Chaos mitverfolgen und ahnt den geheimen verstedten Plan, der diesem bewußt herbeigeführten Zusammenbruche zugrunde liegt. Denn nicht nur ist es heutzutage ein Leichtes — dank der allaemeinen Unsicherheit der Post= und Telephonverhältnisse — jegliche Spionage, jegliche Briefüberwachung den geheimen internationalen Mächten zu vermitteln; der österreichische Volkscharakter, in der Schlamperei der Verwaltung verständnisvollen Mitaefühles die eigene armselige Unzuverlässigkeit wiedererkennend, baut solchen geheimen Manövern goldene Brücken durch dies sein "teilnehmendes" Begreifen! So aber wächst die Sehnsucht nach einer neuen Ordnung der unhaltbaren Zustände groß und größer empor. Was ist da einfacher, als dem durch Not und Entbehrung herabgekommenen Volke zuzureden, dies sein eigen lebendiges Adernet einem Fremden zur Verwaltung zu über= antworten! Die sozialdemokratische Regierung mag ja immerhin, das Herannahen ihres letten Stündleins fühlend, im Sinne und Auftrage ihrer eigentlichen Gebieter solch ein nie mehr wieder gut zu machendes Verbrechen vorhaben. Und nur aanz nebenbei sei es bemerkt, daß dem Wahnwiße und der Ungeheuerlichkeit durch ein Unbot von 400 Millionen für das Telephonwesen (das in guten Zeiten und normaler Valuta unserer Regierung etwa 110 Millionen Unschaffungskosten verursachte), kaum mehr die Krone aufgesetzt werden kann: denn böte die Entente uns zehn Milliarden dafür, daß wir es dulden, daß sie unsere Telephongespräche nicht mehr bespioniert, sondern ganz einfach kontrolliert und überwacht, welchem Irrsinne wohl bald die Überantwortung der ganzen Post auf dem

Fuße folgen würde, so wäre diese Veräußerung eines Unveräußerlichen, dieser Verzicht auf Lebensnerv und Adernetz unseres halbtoten Volkskörpers ein Verbrechen, wie es die Geschichte noch niemals gesehen hat.

Dank der glänzenden Zerstückelungsmethode unserer äußeren und inneren Feinde ist es nicht mehr das ganze Deutschösterreich, was wir zur Hilfe beschwörend anrufen können in diesem verzweifelten Augenblice. Wien allein und die Wiener sind es, die darüber zu entscheiden haben, was mit ihrer Stadt geschehen solle oder, besser gesagt, zu entscheiden hätten, wenn sie nicht, in Verkommenheit, nichtsnutziger Lustigkeit und schmachvoller völkischer Entartung, es grinfend, wißelnd und achselzudend mitanzuseben gewohnt wären, wie ihnen Stüd um Stüd ihr lettes hab und But von den blutsaugerischen Vampiren der allgegenwärtigen beweglichen Geister entrissen wird. Wenn aber noch ein Funken gesunden Denkens, ja pulsierenden Utmens in den Entarteten alimmen sollte. so mag, so muß diese lette Gefahr, von der es niemals mehr im Leben dieser Stadt eine Errettung gabe, vermieden werden, und ebe das Volk es duldet, daß unsere jetigen Machthaber gleichsam zur Rache für ihre immer unhaltbarer werdende Position noch in seinem Namen den furchtbaren wahnwitzigen Blutschacher mit seinem eigenen Organismus vollführen, soll es in Aufruhr und jähem Aufflammen von Empörung die Gewissenlosen mit Schimpf und Schande hinausjagen vor dem völligen Untergange!

Deutsches Volk von Wien, wenn du noch lebst, wenn die Sprache deiner Väter dir nicht zu sinnlosem und zufälligem Kauderwelsch herab entwürdigt worden ist, die dich dazu bestimmt, zum Völkerchaos, zur cloaca maxima strukturlosen Allerweltspöbels zu werden, erwache endlich, endlich aus Dusel, Benebelung und Betäubung zur Tat, zur Tat der Befreiung, eh' es für alle Zeiten um dich getan ist!

("Deutst es Boltsblatte, Wien, 8. April 1920.)

### Vernichtung und "Neuordnung".

Ein deutschöfterreichisches Gleichnis.

Jur Zeit der Leibeigenschaft war einmal ein russischer Gutsbesitzer, der mit seinem Verwalter unzusrieden war. Längst wollte er seine mehr als tausend Seelen von einem anderen Manne überwachen lassen, der ihm versprach, das doppelte und dreisache Erträgnis aus seinem Gute zu gewinnen. Mißlich war allerdings nur ein Umstand: die Vauern kannten und haßten den ihnen neu zugedachten Mann, den sie als unbarmherzigen Vlutsauger sürchteten, so zwar, daß Aufruhr und Empörung zu gewärtigen war, wenn der alte und beliebte Verwalter entlassen, der neue und verhaßte eingesest werden würde.

In seiner Ratlosigkeit wendete sich der Gutsbesitzer an seinen Popen, der ihm Hilfe versprach. Nun aber waren die Bauern mit ihren armseligen Hütten, den licht- und luftlosen Erdhöblen gleichenden Wohnräumen gar sehr unzufrieden und kamen oft zum Popen, ihr Leid über die Enge und Dürftigkeit ihrer Behausungen zu klagen. Da nun gerade um diese Zeit der Dorfälteste wieder einmal beim Popen seine und seiner Mitgenossen Bedrängnis zu klagen kam, da nickte der Pope bedächtig und begütigend und fragte nur den verdutten alten Mann, ob die Gemeinde auch Schweine besitze. Auf die befremdete Bejahung gab er den ernsten und eindringlichen Rat, diese Haustiere ins Innere der Wohnung selbst aufzunehmen. Gewohnt, dem Ratschlage des heiligen Mannes zu folgen, begab sich der Alte kopfschüttelnd und bekümmert nach Hause, um, da die Vauern ebenso kopfschüttelnd und verdutt wie er dem Rate willfahren hatten, schon nach einigen Tagen noch verstörter und verzweifelter bei dem Popen vorzusprechen, mit der ratlosen Beschwerde, nun sei es noch weniger auszuhalten als vorher, das ganze Zimmer stinke nach dem Unrat, die Kinder weinten und die Frauen keiften und verweigerten die Arbeit bei der entseklichen Lage. Da aber nidte der Pope ernst und bedächtig mit dem Kopfe, erkundigte sich nach dem anderen Kleinvieh und gab im feierlichsten Tone mit prophetischer Gebärde und Stimme den Rat, die Enten, Bänse und Hühner auch ins Innere des Hauses zu nehmen. Wie betäubt und vor den Kopf geschlagen, aber nicht wagend, dem heiligen Gebote zuwiderzuhandeln, verkündete der Alteste das

rätselhafte Gebot, das die Bauern in gläubigem Vertrauen, dem Greinen der Kinder, dem Kreischen der Weiber zum Troke, fassungslos aber unverdrossen vollsührten. So aber kamen der Alteste und bald auch die anderen Männer und Weiber tagaus, tagein immer wieder voll Verzweiflung zum Popen gelausen, bis sie auf dessen unentwegten Ratschlag, so weit sie die Tiere besaßen, auch Pferd und Esel, Ochs und Ruh in die keiner menschlichen Vehausung mehr gleichenden armseligen Räume genommen hatten.

Nun aber, da Verstörtheit und Verzweiflung aufs höchste gediehen war, begab sich der Pope zum Gutsbesitzer und sagte: "Nun
ist der alte Verwalter, unter dem deine Vauern dieses Unheil
erlitten haben, reif zur Entlassung, nun magst du den in Aussicht
genommenen neuen Mann zum Verwalter machen. Er trete sein
Umt an und verkünde in meinem Namen, die Vauern mögen ihr
ganzes Vieh aus ihren Häusern wieder hinausnehmen; du sollst
sehen, mit welcher Vegeisterung sie sich dem neuen Verwalter
zuwenden."

Der Gutsbesitzer tat, wie ihn der Pope geheißen, und da der alte Verwalter entlassen war und der neue mit seinem Einzuge das Vost mit einem Schlage von der entsetlichen Qual und Trost-losigkeit jener seltsamen Versügungen befreite, da herrschte unendlicher Jubel im ganzen Vorse, die Vauern kamen in Prozession zum Popen, bedankten sich aufatmend für die herrliche Reinheit und Lingestörtheit ihrer ihnen nunmehr neu, prächtig und geräumig dünkenden Vehausungen und jauchzten dem neuen Verwalter zu, dessen unbarmherzige Strenge sie im Hinblide auf ihr rüderlangtes menschenwürdiges Hausen kaum beachteten, so zwar, daß alle Teile, Gutsbesißer, Verwalter und Vauernschaft, mit dem Wechsel höchlichst einverstanden und befriedigt waren.

Diese nur ein wenig ergänzte und erweiterte alte Anekdote mag denen, so es nicht wissen, im Gleichnisse sagen, was wir unglückseligen Deutschösterreicher heutigen Tages dank der geheimen Ratschläge und Pläne der internationalen geheimen Mächte Entsetliches und Sinnloses zu erleiden haben. Die Vernichtung und Zerstörung unseres ganzen wirtschaftlichen Lebens schreitet tagaus, tagein nach wohlerwogenen Maßnahmen unbarmherzig fort. Die internationale geheime Macht drückt auf den sozialistischen Knopf und die Arbeiterschaft verlangt sukzessive und gruppenweise höhere

Löhne. Das jenen geheimen Mächten wesens= und seelenverwandte Heer von Schiebern. Wucherern und Lebensmittelaufkaufern läßt man wohlwollend und zutiefst einverstanden das Werk der Vernichtung fortsetzen. Je höher die Preise, desto höher die Lohnforderungen; je höher die Lohnforderungen, desto höher die Preise für jeglichen Bedarf des Daseins. In diesem fluchwürdigen und verbrecherischen Zirkeltanze bringt die geheime, allgegenwärtige internationale Weltmacht das entfräftete, verstörte, ratlose Volk von Wien so weit, daß es jegliche Regierung, jeglichen Wechsel willkommen heißen wird und muß, der es vor Verzweiflung und Untergang errettet. So ist es denn reif geworden, jedweder ihm zugedachten feindlichen Macht als Sklave, entdeutscht und entrechtet für alle Zeiten, in die Hände zu fallen, ja, wird, verstört und geradezu verblödet durch sein verzweifeltes Mikaeschick, der un= entrinnbaren, entsetzlichen Knechtschaft gar noch zuzujubeln bereit sein!

Aber auch für jenen anderen Fall, daß das Volk in Empörung und wilder Verzweiflung zum Aufruhr schreitet, ist im infernalischen Plane der Vernichtung vorgesehen. Denn käme heutigen Tages ein Aufruhr gegen diese fluchwürdigste aller Regierungen, nun, dann wäre die "Reaktion" im Anmarsche und die Volksbeschwäßer und Seelenvergewaltiger würden das Volk, das heute in Ekel und Überdruß sich bereits dem sogenannten sozialistischen Regime langsam, aber sicher entsremdet, wieder zu neuen Empörungen gegen die "von rechts drohende Gesahr" aufzupeitschen und aufzustacheln wissen, so daß das an eigener Fäulnis einem sicheren Tode geweihte Regime zu neuem und verlogen ekstatischem Leben aufflackerte.

Dies der klar durchschaute Plan jener geheimen Mächte, die dem Deutschtum und jeglichem völkisch freien Dasein ihrer internationalen Geld- und Weltherrschaft zuliebe den Tod geschworen haben. Wahrlich, wie ein Klavierspieler, der auf den Tasten seines Instrumentes bald diesen, bald jenen Ton in selbstherrlicher Kunst anzuschlagen weiß, spielen jene geheimen Mächte mit den hilslos vergewaltigten Seelen unseres unglückseligen Volkes. Über wenn ihnen auch ihr teuslischer, in jeglicher Voraussicht so klug ausgedachter Plan gelingt, wissen sollen sie und wissen soll das ganze Volk, daß doch alle ihre überschlauen Pläne durchschaut und versstanden sind. Und wenn jest der Wiener wie das Instrument, das

den gewünschten Ton auf den Druck der meisternden Hand hin von sich gibt, sich nicht bedenkt, in kurzsichtiger Einfalt stoßzuseuszen: "Wann die Antant' nur scho unsern ganzen Krempel hätt', daß wieder Ordnung is", dann mag der Weise aus dem Morgenlande zwar überlegen und siegessicher lächelnd beim Klange solch erwarteter und auf dem Instrumente "Wiener" hervorgelockter Töne triumphieren, doch aber mag er wissen, daß es Eingeweihte genug gibt, die ihn und sein ganzes Teufelsmanöver durchschauen.

Deutsches Volk von Wien! Noch einmal, noch eindringlicher rufen wir dir es zu: Dein letztes Stündlein ist gekommen, der Untergang steht bevor, die Vernichtung, von der es kein Auferstehen mehr gibt, ist da! Wenn du noch einen Funken selbstherrlichen deutschgebliebenen Geistes hast, so erwache aus dem hypnotischen Schlase, in den dich die Seelenvergewaltiger der ganzen Welt zu versenken wußten, erwache und wirf entschlossenen Ruckes das Joch von dir, das, einmal zu dauerndem Verschlusse um deinen Nacken gelegt, dich unrettbar zum Leibeigenen des unbarmherzigen Sklaven-hälters der ganzen deutschen Welt herabentwürdigen wird!

("Deutsches Volksblatt", Wien, 23. April 1920.)

# Geldentwertung und Gesetz.

I.

### Reformvorschläge.

"Wir werden auch die Wertpapierbörsen beseitigen, da wir nicht zulassen können, daß die Achtung vor unserer Macht durch ein ständiges Schwanken unserer eigenen Staatspapiere erschüttert wird."

"Da jedoch die meisten Antertanen der nichtjüdischen Staaten in Geldangelegenheiten völlig unbewandert sind . . ."

("Die Weisen von Zion", Seite 188 und 197.)

Ein Jude namens Medina war es, der im Jahre 1709 den Herzog von Marlborough vor der Schlacht von Malplaqet veranlaßte, die erste große Valutaschiedung vorzunehmen, das heißt, Staatsgelder, deren Fallen und Steigen für den politisch Eingeweihten vorausbestimmbar war, in großen Mengen an sich zu ziehen, um von ihrer Entwertung, respektive ihrer Werterhöhung zu prositieren. Von da an hat das internationale Vörsenjudentum den internationalen Handel mit dem Gelde der einzelnen Staaten

zum fluchwürdigsten System erhoben und profitiert so nicht nur an den wohlvorausbestimmbaren wirtschaftlichen Schwankungen, sondern kann geradezu wissenschaftlich durch die Entwertung des Geldes eines verhaften Staatsgebildes dessen politischen und wirtschaftlichen Ruin herbeiführen, ohne daß jemals von Seite dieses Staates und seiner wahren Mitbürger der geringste Protest gegen diesen Aberwitz erhoben worden wäre. Der Grundunterschied fassenden und beweglichen Geistes ist nun einmal ein so unendlich großer, daß den meisten, wenn nicht allen arischen Gehirnen die Beschäftigung mit Ziffern und Geldangelegenheiten so lästig, unbehaglich und qualvoll ift, daß sie, im Gefühle ihrer völligen Inkompetenz auf diesem Gebiete, seit Jahrhunderten dem jüdischen Finanzmanne alle derartigen Fragen kritiklos überlassen, soferne nur ein scheinbarer Profit bei dessen Machenschaften zu erwarten ist. Wie sehr das Judentum und seine geheimen Führer mit dieser Unfähigkeit der arischen Völker planmäßig rechnete, beweist der oben zitierte Satz, der sich, bald sachlich, bald mit triumphierendem Überlegenheitsgefühle umschrieben, in den geheimen Sitzungsberichten des ersten Zionistischen Kongresses des öfteren vorfindet.

Seitdem nun aber das Judentum sich im Bank- und Börsenbetriebe der Geldwirtschaft der ganzen Erde zu bemächtigen wußte, war eine Einsprache, eine Auflehnung, ja, das flüchtige Aufbliken einer Uhnung von der für das Gedeihen der nichtjüdischen Völker verbrecherischen Umwandlung dieses gesamten Vetriebes schon deshalb nicht mehr im geringsten zu erwarten, weil das Unpersönliche, scheinbar von keinem Menschenwillen Zeeinflufte des Zörsenbetriebes ("es notiert deutschöfterreichische Krone an der Börse in Zürich") niemals die "Fixation" des Ariers derart erregte und auferweckte, daß er das schlaue, satanische Grinsen, die verächtliche Überlegenheit, das höhnische Gefühl der Unverantwortlichkeit von den Visagen der hundert bis zweihundert Vörsengewaltigen abzulesen vermocht hätte, jener Vörsengewaltigen, die sich heute mit gutem Fug und Recht die uneingeschränkten Herren dieser Erde dünken können. So ist es denn möglich geworden, daß der Wert eines Staatsgeldes der Willfür, der Gehäffigkeit, dem Rachebedürfnis einer geheimen Verschwörerbande wehrlos überantwortet wurde, ohne daß auch nur ein Staatsmann, ein denkender Ropf Kraft und Besinnung zu einem Protest, einem Versuche, durch

Gesetze derartiae Veraewaltiaungen ein= für allemal unmöglich zu machen, gefunden hätte. Sollen wir aber wirklich warten, bis Zion unser Wirtschaftsleben ganz und gar vernichtet hat? Und ihm dann noch obendrein den Triumph veraönnen, zur Weltherrschaft gelangt, den Vernichtungsschwindel großmütig aufzugeben und den Schwindel einer Weltbeglüdung, einer Welterlösung dadurch aufzuführen, daß es die Gaunereien, Vergewaltigungen und Verbrechen, deren es zu unserer Vernichtung bedurfte, jählings bleiben läßt, im nie durchschauten Weltbeglückungsschwindel?! ... Noch ist es nicht möglich, die gegeneinander zu Haß und Feindschaft ohne Atempause aufgebetten Völker der Erde zu einer gemeinsamen Abschüttelung des jüdischen Weltjoches (das heißt, der Herrschaft des beweglichen Geistes über den fassenden) zu vereinen. So muß es denn die nächste Aufgabe der Verwalter unseres todkranken Staatskörpers sein, die furchtbaren Konsequenzen der von der internationalen Vörsenliga planmäßig veranstalteten Geldentwertung von den Untertanen tunlichst abzuhalten.

Wie geschah nun unsere Geldentwertung? Einfach genug für denjenigen, der den wohlausgedachten Plan erkennt, Uhnungslose Schicksal, Zufall oder gar Notwendigkeit auf Grund des verlorenen Krieges zu "erkennen" harmlos genug ist! Die erste Ronsequenz der auf den Börsen gemachten Entwertungen unseres Geldes war natürlich ein größerer Geldbedarf unserseits, da die Auslandswerte nur mehr zu immer höheren und höheren, nunmehr deutschösterreichischen Kronenpreisen zu erstehen waren. Trotzem kein realer, repräsentativer, wachsender Goldwert die Herstellung von immer neuen Massen Papiergeldes berechtigt hätte, "mußte" der unter der gleichen geheimen Herrschaft stehende neue deutsch= österreichische Staat immer arößere Menaen von Papieraeld emittieren, die nunmehr die erst nur ausgesprochene Entwertung der Krone nun wahrhaftig und höchst realer Weise durchführten. Je niedriger das Geld notiert, desto größer die Menge des benötigten Geldes. Je größer die Menge des neu erzeugten Geldes, desto größer seine wirkliche und wahrhaftige Wertlosigkeit. In diesem frevelhaften Zirkeltanze ("circulus viciosus", die "ewige Figur" aller jüdischen Vergewaltigung, dessen Vegleiterscheinungen Streik, Lohnerhöhung, Lebensmittelteuerung und dies alles beförderndes Schiebertum sind) wurde schnell, aber sicher das deutschösterreichische

Geld dem Nullwerte angenähert. Von entscheidender Wichtigkeit hierbei aber ist, daß, wenn auch unsere Geldentwertung nach diesen wehrlos hingenommenen Schwindelmanövern eine unbestreitbare ist, doch aber die Produktion, die von Deutschösterreich geschaffene Ware, ihren Weltmarktwert ganz und gar nicht verloren hat. Vergessen wir das eine niemals: Die deutschösterreichische Krone hat nicht mehr das geringste zu schaffen mit der ehemaligen österreichisch-ungarischen Krone, nichts als die gleichlautend gebliebenen fünf Buchstaben der Währungsbezeichnung. Gerade aber dieser Umstand, daß zwei völlig unvereinbare Werte mit dem gleichgebliebenen Worte bezeichnet werden (statt durch einen ehrlich ausgesprochenen Staatsbankrott oder eine resolut geänderte Valuta die gründliche Remedur zu schaffen), verschaffte und verschafft Zion die unerschöpfliche Möglichkeit der ergiebigsten Vetrügereien und großzügigsten Schwindelmanöver gegen die arische Bevölkerung, die nun einmal "in Geldangelegenheiten völlig unbewandert ist". So muß es denn nun eine der ersten und obersten Aufgaben des arischen Juristen, des — leider nicht vorhandenen — deutschen Finanztheoretikers und Nationalökonomen sein, den Schwindel, der aus dem Zusammentreffen entwerteten Geldes und wertbeständiger Industrie und Wirtschaftsprodukte für die unglückseligen deutsch= österreichischen Staatsbürger hereinbrach, durch gesetzgeberischen Eingriff bintanzuhalten.

Vorerst zur Erläuterung ein Beispiel: Bei der ungeheuer kostspieligen Beschaffung des zumeist aus dem Auslande stammenden Rohmaterials, bei der geradezu verschwindend geringen Kaufkraft des Inlandes ist es mehr als begreislich, daß die meisten industriellen Unternehmungen nicht im vollen Betriebe stehen. Nehmen wir nun an, daß etwa ein Fünstel der Maschinen einer Fabrik sich im Bange besindet, daß also etwa auch nur ein Fünstel der Arbeitskfräste tätig und mithin zu entlohnen ist, so hätte dieser Betrieb in Friedenszeiten, mithin in österreichisch-ungarischen Kronen, nur mit schwerem Verluste gearbeitet und von Reingewinn wäre begreiflicherweise keine wie immer geartete Rede gewesen. Nehmen wir nun aber, ohne Rücksicht auf den heute erreichten noch trostloseren Grenzfall, die Entwertung der Krone, das heißt, deutlicher gesprochen: die Veränderung der Vorkriegsvaluta in eine neue, völlig anders geartete, minderwertige und nur irreführend namensgleiche

Währung auf das Fünfzigfache an, so ergibt sich, bei Vernachlässigung des allerwichtigsten Faktors der beiden unvergleichlichen Währungen, das groteske Phänomen, daß das auf ein Fünftel des Vetriebes herabgesetzte Unternehmen ein — zehnfach höheres Erträgnis brächte als der volle, uneingeschränkte Friedensbetrieb!!! Dieser Aberwitz und wirtschaftliche Irrsinn einer als aleich hingenommenen Kronenwährung ergäbe nun das Ungeheuerliche, daß solch reduziertes Unternehmen gar noch einen — Reingewinn auszuweisen imstande wäre! Würde nun der Irrsinn und wirtschaftliche Vetrug noch so weit geführt, daß solcher Reingewinn etwa auf die Rommanditisten und die öffentlichen Gesellschafter nach einem Friedensschlüssel verteilt würde, der solchen "Reingewinn" des Chefs um ein Vielfaches über den Reingewinn der Rommanditisten erhöhte, würde es nun ferner gar gestattet sein, daß solcher "Reingewinn" in deutschösterreichischen "Kronen" zum Stammkapital der alten österreichisch-ungarischen "Krone" hinzuaddiert werden dürfte, so ergäbe solch ein Schwindelreingewinn, vereinigt mit den vorfriegswertigen Rapitalien, ein derartig Ungeheuerliches an Verwirrung, Ausnützung der Ahnungslosigkeit der bald nichts mehr besitzenden Mitbesitzer, daß wir an dem einen Beispiele wirklich in Reinkultur das vor Augen haben, was an der arischen Verölkerung vorzunehmen der jüdische Weltschwindel immer noch nicht gehindert wird: die Deutschösterreicher um allen und jeglichen Besitz dadurch zu betrügen, daß sie durch die Entwertung, das heißt deutlicher: vollständige Veränderung ihrer Währung auch um den Mitbesitz aller vom Sinken der Staatspapiere unabhängigen realen Werte gebracht und betrogen werden.

Man glaube ja nicht, daß dies Beispiel ein vereinzeltes sei, im Gegenteile ist es die Regel und der angesührte Betrug sindet überall dort statt, wo ein Anteil in stillschweigender Voraussetzung seines porportionalen Wertes zum Gesamtwerte des Unternehmens oder Besitztums eingetragen worden war.

So wird es denn oberste Aufgabe einer auf die veränderte Lage Rücksicht nehmenden Gesetzgebung sein müssen, wenn es schon nicht gelingen mag, den großen Weltbetrug der planmäßigen Entwertung hintanzuhalten, so doch die sinnlosen, ja wahnwizigen Folgeerscheinungen aus der Welt zu schaffen, die sich ergeben, wenn das betrogene Wirtsvolf die gedankenlos hingenommenen Konsequenzen

des aanzen Schwindelmanövers nicht durch energische und sofort einsekende gesetliche Bremsvorrichtungen aufzuhalten weiß. Nun aber ist es etwas anderes, ob ich jemand vor dem Geldsturze eine Unzahl "Kronen" geliehen habe, bei deren Rückgabe nach dem Rriege ich nun einmal an der Entwertung und Wandlung der österreichisch-ungarischen Staatspiere in ein deutschösterreichisches mitverlieren muß; oder aber, ob ich Geld und Vermögen dort angelegt habe, wo es, in einem festen proportionalen Verhältnisse zum Gesamtwerte stebend, an seiner Proportionalität zu der nunmehr in der neuen Währung um ein Vielfaches gestiegenen Gesamtbewertung nicht im geringsten verloren hat. So ist es denn mehr als selbstverständlich, daß alle Hypotheken, erste und zweite Sätze auf Häuser u. s. w. an ihrem Proportionalwerte nichts verlieren dürfen. Wenngleich nun zwar in der Verzinsung die Werterhöhung der Objekte — etwa dank der Mietschutzgesetze — gar nicht oder nur wenig zum Ausdrucke kommt, so muß doch die Höherwertigkeit, wie sie bei einem Verkaufe unweigerlich zutage tritt, unbedingt in der richtigen Proportion den hypothekaren Einlagen zugute kommen. Die vielen jüdischen Schieber, die in Wien häuser erwerben, werden gewiß, ob der Ahnungslosigkeit heutiger Geschäftsgebarung begeistert, namentlich belastete Objekte mit innigem Vergnügen zu erwerben trachten, da bis zum heutigen Tage niemand noch dem Schwindel zu steuern versuchte, der darin läge, solche, in österreichisch-ungarischer Krone eingezahlte Sätze nunmehr dem armen Geprellten in der heutigen Schwindelvaluta gleichzifferig aus= zubezahlen! In dieser ganzen erbärmlichen Wirrnis, aus der die beweglichen Weltvergewaltiger so berrlich Rapital schlagen, muß schleuniast Ordnung geschaffen werden. Ebenso geht es natürlich nicht an, daß ein Stammkavital irgendeines Unternehmens beutigen Tages, sei es durch Entnahmen, sei es durch Einzahlung der heutigen Schwindelkrone, in seinem proportionalen Gefüge irgend erschüttert werde. Hier muß das Gesetz zum Schutze des einheimischen Vesitzes ebenso kategorisch als gebieterisch die Unankastbarkeit des dereinstigen zu Zuche stehenden österreichisch-ungarischen Firmenkapitals fordern, indes "Reingewinn" und Entnahmen nur auf dem Wege der Separatkonti geregelt werden dürfen.

Daß vollends das ungeheure Schwindelmanöver, das darin besteht, daß ausländische Vanken deutschösterreichische Unter-

nehmungen "sanieren" und in Aktiengesellschaften verwandeln, wodurch der Gesamtbetrieb als ein ausländischer (!) bezeichnet wird und demnach ganz und gar der inländischen Vesteuerung entzogen wird, eine Linmöglichkeit, einen Wahnwiß, ein Verbrechen an unserem unglückseligen Vettelstaate bedeutet, ist mehr als selbstverständlich. Das planmäßige Vorhaben des internationalen Geldmagnatentums geht zwar dahin, mit Silse all der angedeuteten Manöver unser unglückseliges Land ganz und gar auszusaugen und mit gierigen Krallen ihm die letzte Krast und das Mark zu entpressen, doch aber darf der aus Lethargie, Dusel, Ratlosigkeit, Lähmung und Hypnose aufgescheuchte und aufgeschreckte deutsche Mensch nicht mehr länger wehrlos diesem entsetlichen Schauspiele zusehen oder, genauer und trostloser gesagt: Es in ahnungs= und verständnisloser Vlödsichtigkeit — übersehen!

Deutsche Juristen! Und ihr wenigen arischen Nationalökonomen, die ihr nicht seit je vollständig kritikloß im Vanne der jüdischen Wirtschaftsordnung gestanden habt, erwacht aus hypnotischem Schlase, laßt uns zusammentreten zu einer raschen und entscheidend eingreisenden Gesetzgebung, die — wenn es auch noch immer nicht möglich sein sollte, durch ein internationales gemeinsames Vorgehen die vergistenden Ursachen der allgemeinen heutigen wirtschaftlichen Notlage aus der Welt zu schaffen — doch wenigstens bemüht ist, deren verseuchende und todbringende Wirkungen, wenn schon nicht gänzlich zu beseitigen, so doch nach Tunlichkeit einzudämmen und hintanzuhalten!

II.

Die Vermögensabgabe ist nun in vollem Gange. Ganz Wien hat sich den Kopf zerbrochen über die höchst subtilen Verordnungen und Versügungen. Die Advokaturskanzleien wurden überlausen von Ahnungslosen, die sich Rat holten in der komplizierten Wirrnis dieser Geldmysterien. Das Vezeichnendste an all diesen Versügungen ist der Schutz vor der Strase der Steuerhinterziehung, der denjenigen gewährt wird, die wenigstens jetzt richtig einbekannten und brav vorausbezahlten. Alles scheint in dem Gesetze vorgesehen zu sein: zu einer gerechten progressiven Vesteuerung. Aber worauf das Ganze hinausläuft, das kann der ahnungslose Arier nicht zwischen

den Zeilen dieser weitschweifigen Verfügungen herauslesen. Um so deutlicher soll es hier gesagt werden.

Um schwersten und sichersten getroffen wird durch all die Verfügungen lediglich eines: Das durch schaffende Arbeit erworbene
Rapital. Der große Schwindel, der durch die entwertete, das heißt,
deutlicher und wahrhaftiger gesagt, gänzlich andersartige Währung
begangen werden kann, besteht aber darin, daß die Vermögensbewertung vom 30. Juni 1920 ja bereits von einem Zeitpunkte ab
vorgenommen wird, wo eine deutschösterreichische "Krone" im
Umlauf war, die mit der damaligen österreichisch-ungarischen
Krone nicht das mindeste mehr zu schaffen hat, nichts, als den zu
unseliger Verwirrung gleichgebliebenen Namen! Die Wertbemessung
nun etwa der Fabriksbestände und Waren ergibt einen um ein
Vielsaches erhöhten Kapitalswert gegenüber dem zu Vuch bestehenden, der alten Kronenwährung gemäßen. Von diesem ziffernmäßig mindestens sünffachen "Werte" nun sollen Vermögensabgaben geleistet werden.

Was wird nun das Los gerade des zu schaffender Arbeit ver= dammten Rapitals gemeiniglich sein? Der Fabrikant etwa, der die ohnehin unerschwinalich teueren Rohprodukte zumeist nur mit Hilfe von Vankkapital sich zu beschaffen weiß, sieht sich vor der plötslichen Notwendigkeit einer größeren Zahlung, die er aus eigenem nicht leisten kann, und da ist nun der Moment gekommen, durch Mehr= beanspruchung des Vankfredits die Fabrik in eine Aktiengesellschaft zu verwandeln, wodurch die Reserven zum Vorschein kommen und genugsam Geld von den am Aktienkapital zu beteiligenden Zanken flüssig gemacht werden kann. Noch viel erheiternder aber wird die Vergewaltigung bei Rommanditgesellschaften, da die Vermögensabgabeverordnungen höchst bezeichnenderweise die Regelung Abgaben für Kommanditgesellschaften nicht vorgesehen haben! Da wird nun für den Kommanditisten der amüsante Fall eintreten, daß, wenn sein Vermögen ihm — da ja noch immer kein Gesetz Rapitalsauswertung auf Grund der veränderten Valuta vorschreibt — zur Friedenskrone gebucht und verzinst verblieben ist, er nun auf Grund der in Nachfriegsvaluta vorgenommenen Schätzung eine Vermögensabgabe von einem etwa fünfmal so großen Kapital machen soll, als ihm von seiner Firma verzinst wird, woraus sich dann der Wahnwitz ergibt, daß dieser Unglückselige weit mehr

an Vermögensabgabe zu entrichten hätte, als er an wirklich verzinstem Kapital zu Buch stehend besitzt!!

Zu solchem närrischen Aberwitz versteigen sich alle diese Verordnungen, die, getreu den geheimsten Plänen Zions, vor der Lösung der eigentlichen Frage: Chrliche Regelung des Mißverhältnisses zwischen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Krone und der heutigen deutschösterreichischen "Krone", im scheuen Vogen sich herumwinden.

Die ganze Vermögensabgabe, das muß klipp und klar herausgesagt werden, ist nichts anderes als ein ungeheurer Fischzug nach allem ehrlich schaffender Arbeit verdankten Besitze und dient letzten Endes nur dazu, die Beweglichmachung allen Besitzes zu beschleunigen, alle Industrien mit tödlicher Sicherheit durch den Aktienweg in die Krallen des internationalen Weltbankbetriebes, das heißt also deutlicher, in die Hände der Kinder Israels gelangen zu lassen. Lange noch ist nicht das letzte Wort über diese sonderbaren Verfügungen gesprochen worden und das deutsche Volk wird nicht eber zu einer gesunden Lösung seiner trostlosen finanziellen Verhältnisse gelangen, als bis die legislative Gewalt auf diesem Gebiete nur Männern fassenden Geistes überantwortet sein wird, die, den Manipulationen und Praktiken der beweglichen Weltvergewaltiger gewachsen, durch keinerlei pekuniären Unteil und Genuß am ungebeuren Raubzuge des internationalen Schiebertums, mit reinen Händen, klarem Ropfe und eherner Entschlossenheit an eine rechtschaffene Regelung unserer Volkswirtschaft herantreten. Finden sich solche dem Zanne der heutigen Geldpraktiken entrückte Männer nicht, wird das Volk sich nicht dagegen auflehnen, zum gedanken= und wehrlosen Instrumente herabentwürdigt zu werden, welchem Zion die Siegesmärsche seiner zukünftigen Weltherrschaft immer wieder entlockt, so wird keine Macht der Erde Deutschösterreich, die deutsche Welt, ja, die ganze Erde davor bewahren, in eine nie mehr wieder abzuschüttelnde Versklavung und Entrechtung zu verfallen.

("Deutsches Volksblatt", Wien, 5. März 1921.)

### Ein Valutaroman.

Das Wertvollste an diesem flott geschriebenen Buche\* ist der Einblick, den es uns in die unbeschränkte Macht des Kapitalismus gewährt, der auch dort triumphiert und triumphieren muß, wo er, unter der Schwindelflagge des Sozialismus segelnd, zu "sozialisieren" und die Arbeiterschaft zum Nutnießer eines industriellen Unternehmens zu machen vorgibt. Geradezu glänzend ist dargestellt, mit welch überlegenem Innismus der Fabrikant seine Vilanz, dies jüdische Buch mit sieben arischen Siegeln, unkontrollierbar, unverstanden und souveran derart aufzustellen weiß, daß die Arbeiterschaft, die nun "für sich selber" arbeitet, ihm erst ein so ungeheures Vermögen zu verzinsen hat, daß sie, im Schweiße ihres Ungesichtes scharwerkend, erst recht zum Lasttier des siegreichen Kapitalismus geworden ist. Wie der Roman nun darzeigt, daß dank dem Valuta= Wahnwike die ganze Welt zugrunde gehen muß, die zuguter Lett durch einen genialen wirtschaftlichen Weltplan Dr. Treus, des ursprünglichen Helfers und späteren Todfeindes jenes Industriellen und Weltspekulanten errettet wird, entbehrt nicht der Spannung und vortrefflichen Aufklärung über viele Geheimnisse der heutigen Schwindelwirtschaft. Wären freilich dem Verfasser die "Geheimnisse der Weisen von Zion" bekannt gewesen, er würde eine einfachere Lösung gefunden haben. Daß übrigens der ideale deutsche Finanzmann in Liebe gerade zu der nicht minder idealen Tochter seines Widerparts, des Wirklichen Geheimen Rommerzienrates Stern entbrannt sein muß, ist etwas zu sehr altes Romanspiel; wie ausgezeichnet jedoch manche der Zusammenhänge zwischen Deutsch= lands Untergang und dem Geldmagnatentum zur Darstellung kommen, mag man daraus entnehmen, daß das Leipziger Wochenblatt, welches den Roman zum Abdruck brachte, mit Entrüstungsschreiben aus dem Lager der Großfinanz bombardiert wurde. Und so mag denn dieses Buch als ein freilich allzu seltener Einblick in diese ganzen, dem Arier zumeist rätselhaften Zusammenhänge will= kommen geheißen werden und sei jedermann zur Aufklärung über Ursachen unseres Unterganges auf das wärmste die wahren empfohlen. ("Deutsches Volksblatt", Wien, 10. Juli 1921.)

<sup>\*</sup> Adolf Schmidt-Volker, Ein Valutaroman. Verlag Rainer Wunderlich, Leipzig.

# II. Politif.

# Das geistige Bu-Vitsu im Rampfe des Judentums gegen das Deutschtum.

(Zu den Studentenkrawallen an der Wiener Universität.)

Der Mensch des fassenden Geistes, der in der biologischen Entwicklung der Menschheit auch stets der körperlich Starke und mithin Redliche sein wird, ist gewohnt, im Rampfe mit seinen Gegnern den Schwung des Armes wider den des Feindes, den Schwertstreich gegen den Schwertstreich, die Rraft gegen die Rraft zu steigern und zu stählen. So wird er denn entweder im Rampfe gegen den Stärkeren unterliegen oder aber durch die offene, fassende und zuschlagende Kraft seines Geistes, Blickes und Armes als Sieger aus allen Fehden hervorgehen. Diese Art des Rampfes bleibt dem von Haus aus Schwachen und körperlich Minderwertigen versagt. So muß er denn im Rampfe ums Dafein auf Mittel sinnen, die ihm das ersetzen helfen, was ihm an zuschlagender Gewalt und Überlegenheit angeborener Kräfte gebricht. So wird dieser denn im Laufe der Jahrtausende ganz einfach biologisch dazu gezwungen, auf all das seine Aufmerksamkeit zu verwenden, was ihm auf dem Umwege über ein Erkennen und Verstehen der seelischen Urt und Verfassung des Gegners, der schlichten und im Grunde gleichförmigen und leicht durchschaubaren Kampfmethoden desselben, Geist und Urt des Feindes zur Überwindung preisgibt. Hier haben wir un= bestreitbar die biologischen Wurzeln aller psychologischen Begabung im völkischen Leben, die denn auch aus allen unterdrückten Völkern und Rassen durch den Druck der Siegervölker gleichsam "herausgepreßt" wird, wohingegen der Starke ehernes Festhalten, Folgerichtigkeit und was man gemeiniglich logisches Denken nennt, zu höchster Blüte emporsteigert. Ein Musterbeispiel solch psychologischer

Begabung und daraus entspringender Kampsweise bietet uns die Rasse der kleinen und eher schwächlichen Japaner. Und so haben sie denn auch ihre Kampsweise zu wissenschaftlicher Vollendung gebracht, die gemeiniglich darin besteht, daß sie den Schlag des Gegners nicht durch Schlag und Gegenschlag erwidern, sondern daß sie auf Grund hochentwickelter, anatomischer Kenntnisse, durch einen überraschenden und völlig unerwarteten Griff oder Schlag einzelne Körperteile lähmen oder aber den Gegner mit der Wucht seines eigenen Schlages zu Voden reißen.

Diese Runst aber, der Wucht eines feindlichen Wollens und Tuns nicht offen entaegenzutreten, sondern sie im Gegenteile zu steigern, zu verschärfen und durch geheime Lenkung abzulenken, ist, auf geistiges Gebiet übertragen, die Rampsweise des Juden gegen den Deutschen. So wird der Jude denn, völlig entsprechend der japanischen Methode, stets den "wunden Punkt" der deutschen Organisation lähmend und vernichtend zu packen wissen oder aber, in souveräner Renntnis und Vergewaltigung der deutschen Urt, den Schlaa des Deutschen, ihm aleichsam beimlich die Kand lenkend und ablenkend, so zu dirigieren wissen, daß diesen die eigene Wucht schmählich zu Falle bringt. Zu solchem Zwecke muß im völkischen Rampfe, wo ja nicht der einzelne aegen den einzelnen, sondern die Masse gegen die Masse steht, der Jude allüberall über Helfershelfer im feindlichen Lager verfügen, die Bismard, der lette getreue Ecart seines nunmehr ratlos aewordenen Volkes, mit einer genialen Metapher aus der militärischen Fachsprache "die Abkommandierten" zu nennen wußte. Und in der Tat: wo in aller Welt der Jude den Kampf gegen fremde Völker aufzunehmen hat, überall und immerdar wird er entweder seinesaleichen in die feindlichen Reihen einzuschmuggeln wissen oder aber bose und verräterische Elemente mit der Macht von Schmeichelei, Überredungskünsten und dem sich willfähria machen, allaewaltiaen Golde die der kindlich ahnungslose Deutsche niemals erkennt und durchschaut, von ihnen in teuflischer Ausnützung seines so leicht lenkbaren Gemütes immer wieder der Vernichtung anheimgegeben. Und so lange wird der Rampf des unglückselig vergewaltigten deutschen Volkes ein völlig hoffnungsloser sein und bleiben, als er den Feind unter der Maske des treuesten Gefährten, Ratgebers und Lenkers nicht zu durch= schauen lernt. Dazu aber bedürfte er jener psychologischen Zegabung,

die ihm, dem jahrhundertelang unter Seinesgleichen unbekümmert und sorglos Dahinlebenden, heutigen Tages noch immer versagt ist. Dies die größte Tragik im Rampke der beiden Rassen, in welchem die scheindar Starken gleichsam nackt, die scheindar Schwachen gleichsam von Kopf zu Füßen gepanzert und obendrein noch unsichtbar den furchtbar ungleichen Rampk zu führen durch ihre biologischen Grundanlagen bestimmt sind. Ie mehr sich der Deutsche gewöhnt, von seiner wenig berechtigten Siegeszuversicht abzulassen, je früher er erkennen lernt, wie hoffnungslos und vergeblich sein Rampk bei seiner heutigen soziologischen und psychischen Versassung bleiben muß, desto eher kann die Errettung kommen. Kraftgesühl aber, das sich der eigenen Ohnmacht in überheblicher Zuversicht niemals bewußt wird, ist der sicherste Weg zum Untergang.

Da haben wir die deutsche Universität der einstigen Reichshauptund Residenzstadt Wien. Wie hat der Umsturz die Physiognomie dieser uralten Stätte deutscher Wissenschaft in der kürzesten Zeit au verändern und au verzerren vermocht! Die fremdrassigen Eindringlinge aus dem Often haben wie ein reißender Strom unsere Stadt und mit ihr die Vildungsstätte unserer deutschen Jugend zu überschwemmen, ja, geradezu zu usurpieren gewußt. Zu einer armseligen und einflußlosen Minorität sind die herabgesunken, die noch vor wenigen Jahren die unbestritten maßgebenden Nutnießer, die einzig zu berücksichtigenden Hörer waren. Heute aber, welch anderes Vild! Noch schreiten sie zwar, durch Farben und Vänder geeint, in dem irreführenden Gefühle geschlossener Gemeinschaft als Zurschenschafter durch die altehrwürdigen Hallen, wer aber der wahre Herr und Besitzer unserer Universität zu werden beginnt niemand kann es heute mehr bezweifeln. Da regt sich Groll und Erbitterung in den um Recht und Entfaltung gebrachten jungen Menschen! Sie sehen sich verdränat und vertrieben allüberall, wo noch ihre älteren Brüder in ungetrübter Selbstverständlichkeit sich daheim fühlten. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde wächst die Erbitterung, schwillt das Unrecht bergeshoch empor, bis sie in Ingrimm und Verzweiflung sich rüsten zu abwehrender Tat. Nun aber sett das geistige Yu-Vitsu ein, wie wir es oben beschrieben haben, und die "Abkommandierten" beginnen ihres fluchwürdigen Umtes zu walten. Von ihnen aufgehetzt und zum unsinniasten aller

"Streiche" angetrieben, verwandeln die deutschen Studenten ihr unbestreitbares Recht auf Besteiung und Selbsthilse in das wüste und sinnlose Unrecht eines weithin sichtbaren Gewaltaktes. Wo aber der wahre Führer sehlt, das Rampfziel in Nebel gehüllt ist, der Weg der Besteiung in Dämmer und Finsternis sich verliert, da kann Ratlosigkeit allzu leicht von pfissiger Voraussicht des überlegenen, satanisch schlauen Gegners irregeleitet werden. Und der törichte Schlag fällt. Recht wandelt sich vor den triumphierenden Bliden der internationalen Weltmacht in Unrecht. Der photographische Upparat tritt mit der Pünktlichkeit eines Uhrwerks in Uktion, der Telegraph spielt in alle Weltrichtungen und nach kurzer Zeit weiß "die ganze zivilissierte Welt", welch neue rohe Gewalttat der Haß und die Varbarei deutscher Studentenschaft durch die Zertrümmerung der zur täglichen Speisung notwendigen Gerätschaften den armen, unglückseligen Juden zugesügt haben!

Deutsche Studenten Wiens! Wenn ihr nicht endlich lernt, den Erzfeind im eigenen Lager zu durchschauen, der euch wieder und wieder im ungeeignetsten Augenblicke zur sinnlosesten und verfehltesten Tat nach wohl vorbereitetem Plane, in trefflich ausgedachtem Spiel und Gegenspiel verführt, seid ihr verloren. Wenn ihr nicht lernt, Einflüsterungen und Ratschläge eurer Feinde, die nach dem Grundsatze "päpstlicher als der Papst" in eurem eigenen Lager allüberall walten, von den Ratschlägen wahrer Führer zu unterscheiden, die begreiflicherweise von jenen Verführern euch immer wieder ausgeredet und verdächtigt werden, so gibt es keine Errettung mehr vor der jüdischen Weltherrschaft. Erwerbt euch endlich den wachen, hellen und mißtrauischen Blick, der im eigenen Lager am mißtrauischesten und wachsten zu forschen und zu spähen weiß. Erkennet eure wahren Führer, verjagt die Sendboten des Feindes aus eurer Mitte und ihr könnt noch immer als Sieger aus diesem furchtbaren Ringen hervorgehen. Gelingt euch diese Wandlung und Wachsamkeit nicht, verharrt ihr in blinder Arglosigkeit weiterhin bei der — von euren Gegnern! — wohl erprobten Art und Gewohnheit, dann hat der deutsche Student auf der Universität zu Wien aufgehört zu existieren.

(Flugblatt vom 9. Mai 1920.)

## Wenn die Not am höchsten, Ist Gottes Silfe am nächsten!

Im Jahre 1897 war der erste Zionistenkongreß zu Basel. Die harmlose Öffentlichkeit glaubte gemeiniglich, dieses Zusammen= strömen der Judenschaft aus aller Herren Ländern gelte der Schaffung von Seimstätten für die zahlreichen heimatlosen Juden, die all= jährlich aus dem Osten Europas auswandern, ohne recht zu wissen wohin ... Und in manchen judenfeindlichen Gehirnen erwachte die Sehnsucht, daß dort in Palästina, durch Schaffung eines neuenjüdischen Reiches endlich aar mit Hilfe der Juden selbst der schmerzlichsteschwersten europäischen Frage ein Ende bereitet würde. Ja sogar in jüdischen Kreisen herrschte und herrscht auch heute noch — wenigstens nach außen hin — die gleiche Vermutung, wie die zahlreichen Proteste einer auf Assimilation hinzielenden liberalen Presse seither des öfteren kundtaten. Von den Staatsmännern der ganzen Welt aber fand sich fast niemand, der in diesem Kongresse ein besonderes Ereianis erblickt hätte. Nur Rußland allein — die einzige Regierung, die in ihrem allgegenwärtigen Spikeltum, ihrem ungeheuren Heer von Spionen, Agenten und Geheimpolizisten, den Methoden des heutigen Judentums annähernd gleichkam (und daher auch als erste von diesem Judentume vernichtet werden mußte), nur diese russische Regierung schöpfte in ihrem wachen Urgwohn gegen alle geheimen anarchischen Verschwörungen, die, wie ihr wohl bewuft war, stets von den Juden ausgingen, ein tiefes Mißtrauen, dank welchem sie alle nötigen Maßregeln traf, die geheimen Absichten dieses Kongresses zu entlarven ... Die öffentlichen Sitzungen waren allgemein zugänglich und boten ein erschütterndes Vild von der furchtbaren, allüberall waltenden Unterdrückung, der ungeheuren Erlösungssehnsucht der auf der ganzen Erde in Not und Elend verschmachtenden Judenschaft. Daß es außerdem geheime Sitzungen gab, das ahnte keiner der Verichterstatter der europäischen und außereuropäischen Mächte, die ihre Rongreßberichte über die ganze Erde hinaussandten. Als aber nach Abschluß dieser geheimsten Sitzungen ein Abgesandter mit diesen Sitzungsberichten an die Großloge von Frankfurt am Main entfandt wurde, da war es der ruffischen Regierung gelungen, dank ihrer großzügigen Bestechungsgelder, die Zeit, die dieser Ab-

gesandte auf der Strecke zum Übernachten verbrachte, durch ein Heer von bereitgehaltenen, die ganze Nacht hindurch emsig tätigen Schreibern dazu zu verwenden, besagte Dokumente in fieberhafter Eile in Abschriften festzuhalten. So gelangte diese höchst bedeutsame Geheimschrift unbeachtet in die Hände der russischen Regierung. Die Schicksale der bald hierauf in Druck gegangenen, für die zionistische Bewegung ebenso aufschlußreichen als gefahrdrohenden Schrift waren gar mannigfaltige. Dank dem noch ganz anders allgegenwärtigen Gelde der "israelitischen Allianz" mit ihren Nebeninstituten gelang es wieder und wieder eine um die andere Auflage verschwinden zu lassen. So erfuhr man denn in der Öffentlichkeit so viel wie nichts von dieser Schrift und auch die eindringlichen Mahnungen etlicher Politiker waren fruchtlos geblieben. Schrift blieb verschollen, bis es der jüdischen Wühlarbeit gelungen war, als eines der ersten das Zarenreich zu vernichten. Schon im Zeginne des Krieges hatten zwei Ruffen der konservativen Richtung die russische Übersetzung nach Deutschland gebracht. Erst im Jahre 1919 aber fonnte der "Vorpostenverlag", Charlottenburg, diese Dokumente unter dem Titel "Die Geheimnisse der Weisen von Zion" ans deutsche Tageslicht bringen. Wohl wußten die weitestblickenden und argwöhnisch-wachsten Geister in Deutschland auch vor dieser Veröffentlichung, was Deutschland, was der ganzen Welt vom Zionismus drohe. Wohl fühlten sie, an den unterirdischen, an der politischen Oberfläche kaum wahrnehmbaren Manövern und zielsicheren Geschehnissen, daß eine geheime allgegenwärtige Macht allen Regierungen den Voden untergrabe, den Umsturz propagiere, den furchtbaren inneren Zusammenbruch als Vorboten des dann auch pünktlich eingetroffenen äußeren Nieder= bruches vorbereite und beschleunige. Aber wie dies Ahnen den Nebenmenschen verständlich machen? Was nützt beste Einsicht, die auf Uchselzuden, auf Unglauben, auf spöttisch=überlegenes Lächeln, ja, auf Mißtrauen gegen die geistige Zurechnungsfähigkeit der unwillkommenen Warner stößt? Wurde ja doch gerade von zionisti= scher Seite vortrefflich dafür gesorgt, daß der Deutsche, in Araund Ahnungslosigkeit über die wahren Ziele dieser Bewegung, blind und unwissend, in Zutrauen und kindlichster Gläubigkeit eingelullt, verharre. So würde denn auch heute noch, wo das trefflich gelungene Werk der ganz Europa vernichtenden allgegenwärtigen. geheimen Mächte in furchtbar verheerender Sichtbarkeit offenbar wurde, wo ihr Plan wie ein Totenantlit, von dem Hülle um Hülle in grauenhafter Entschleierung abfällt, immer sichtbarer zutage tritt, derjenige, der auf die wahren Urheber der europäischen Vernichtung hinwiese, immer noch auf das ungläubig-verlegene Lächeln des armen deutschen Michels treffen, der, dem Tode geweiht, den Henker immer noch nicht zu erkennen verdammt scheint!

Nun aber hat das deutsche Volk endlich, endlich in diesem kost= barsten aller Bücher alle Beweismittel in Händen, die seine blöden und aberwitigen Zweifel und Bedenklichkeiten ein- für allemal verscheuchen könnten. Und wahrlich, wie Gottesfügung mutet es uns an, daß heute, wo ganz Deutschland wehrlos auf dem Voden liegt, wo das Judentum der ganzen Welt die von England verfügte Gründung des dritten Reiches Zion jubelnd hinausruft, wo unsere unglückfelige Stadt Wien zu einer ersten europäischen Provinzstadt des zionistischen Weltreiches zu werden scheint, in deren Mauern das triumphierende Israel seinen Siegesgesang laut und öffentlich anzustimmen sich vermißt, daß in dieser für das Bestehen des deutschen Volkes allerletzten Stunde dieses erlösende, weil lette Aufschlüsse gebende und geheimste Pläne aufdecende Buch uns beschert ward! Und so muß es denn nun erste und oberste Aufgabe aller derer sein, die zu denken vermögen, die noch zu hoffen wagen, daß das deutsche Volk von dieser schrecklichsten Bedrängnis, die ihm je im Laufe seiner schmerzensreichen Geschichte zuteil ward, erstehen werde, diese Schrift zu lesen, zu studieren, in allen Schichten der Vevölkerung zu verbreiten und die eindringlichsten Veratungen über seine einzelnen staatsrechtlichen, wirtschaftlichen, publizisti= schen, moralischen und religiösen Pläne und Magnahmen in Gegenplänen und Gegenmaßnahmen zu veranstalten. Denn nun haben wir und halten wir in festen Händen, was und keine Pfiffigkeit, keine harmlos tuende Ableugnung, keine schlaue Verdrehung, keine dummdreiste Verlogenheit mehr entreißen soll: den klaren, fest umrissenen, seit Jahrhunderten in fanatischer Zielstrebigkeit vorbereiteten und nun schier ausgebauten Plan der Vernichtung des selbständigen Lebens aller Völker der Erde, zur Errichtung des ewigen zionistischen Weltreiches auf den Trümmern der zerstörten Staatengebilde aller übrigen Völker und Rassen!

Wohl wissen wir, daß dank der ungeheuerlichen Michelhaftigkeit

des deutschen Michels, durch die in allen deutschen Parteien und Schichten in teuflischer Meisterschaft unerkannt, und unentdeckt waltenden "Abkommandierten des kommenden Reiches Zion" auch jetzt noch versucht werden wird, die Verdummung, ja Gehirnerweichung des deutschen Volkes bis dahin zu steigern, daß ihm selbst dieses herrlichste und unzweideutigste aller Dokumente aus zaghaft lässigen Händen entrissen werde. Und — Hohngelächter der Hölle! — sie werden versuchen, dir vorzuschwähen, mein armes deutsches Volk, dieses Dokument sei — eine Fälschung, von antisemitischen Hebern erdacht, zur Vernichtung und Verleumdung des armen unglückseigen Judenvolkes!!!

Das aber soll, das darf nicht geschehen. Und so laß dich denn von Einem beschwörend ermahnen, Volk der Dichter und Denker, das von seinen geheimen Feinden zu einer Herde gedankenloser Schwärmer und Schwäßer herabentwürdigt wird, von Einem, der im deutschen Geiste erwachsen ist und ihn zutiefst erkannt hat, von Einem, der dem jüdischen Geiste gewachsen ist und ihn immer klarer durchschauen lernte: Laft dir diese erste entscheidende Waffe im Rampfe wider die allgegenwärtigen, aber bislang unangreif= baren, unverwundbaren und unsichtbaren Gegner nie mehr ent= reißen, sondern halte sie fest in krampsbaft und entschlossen geballter Faust und wisse: wenn du diese Waffe gebrauchen lernst, wenn du die Gegenmaßnahmen zu treffen beginnst gegen die schier unverftändlichen — weil einer der deinen zutiefst gegensätzlichen Grundftruktur verdankten! — Pläne und Ziele, dann ist das Triumph= geheul deiner Todfeinde, allzu früh und allzu siegesgewiß angestimmt, ein falsches und vergebliches gewesen! Und beherzige, daß kein arisches Gehirn der Welt diese Pläne auszuhecken imstande gewesen wäre, wenn die "Abkommandierten" versuchen sollten, dir solches einzureden! Wir wissen es wohl, die Besten und Einsichtsvollsten in unserem unglückseligen, halbverhungerten Volk sind arm. Sie haben nicht die Mittel, sich die, in teuflischer Voraussicht des Kommenden, unerschwinglich teuer gemachten Bücher zu kaufen. Aber siehe da! Auch diese Not und Vedrängnis kann dir, mein deutsches Volk, zu Heil und Segen gewandelt werden! 60 Kronen kostet heute ein Eremplar des erlösenden Buches! Wenn aber von 20 deutschen Männern ein jeder drei Kronen daransett, dann können diese 20 das Buch gemeinsam erwerben, und dann wird die Not

von Armut und Elend gewandelt zur Tugend des laut gesprochenen, lebendigen Wortes! Denn dann möget ihr euch zusammensetzen allüberall in deutschen Landen, je 20 von euch, ihr reichen Urmen, und dann soll einer lesen mit lauter, klar verständlicher Stimme, und alle anderen sollen lauschen und mitdenken, verstehen und mitberaten, bis all die geheime Schlauheit ihrer bislang in jedem Sinne des Wortes "unfaßbaren" Gegner endlich erfaßt und also zunichte ward: Und dann wird der seit Jahrtausenden währende Kampf zwischen dem kindlichreinen und arglos vertrauensseligen fassenden, und dem überschlauen, allgegenwärtig unsichtbar waltenden, gestaltlos-allgestaltigen beweglichen Geiste zu letzter Entscheidung ausgesochten werden! Und mag auch der bewegliche Beist dem fassenden, sobald es ihm gelungen ist, ihn zu Fall zu bringen, "über-legen" sein, hat der fassende, unerschütterlich in seinem Erdreich beruhende Geist ihn im Auge zu behalten gewußt bei all seinen Wandlungen und vorgetäuschten Scheingestalten, dann wird er, der "höher-stehende", ihn doch zu auter Lett zu begreifen, zu durchschauen und endgültig zu überwinden erlernen! Aus der Fülle der diabolisch schlauen Ratschläge und Pläne Zions sei heute und hier nur der eine festgehalten, der denjenigen bedroht, der es wagen sollte, die geheime Weltmacht auf ihrem Wege hemmen zu wollen:

#### "Die Strafen der Freimaurer.

Der Tod ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. Daher ist es besser, dieses Ende für diesenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strasen in einer Weise, daß niemand, außer den Glaubensbrüdern, den geringsten Verdacht schöpsen kann, nicht einmal die Todesopser selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen Strasen haben wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Reime erstickt. Während wir den Nichtsuden den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in strensstem Gehorsame."

Deutsche Offiziere! Deutsche Studenten! Deutsche Bürger! Deutsche Arbeiter! Und du ganzes, großes, kindliches, argloses und reines deutsches Volk! erwachet endlich aus langem, schwerem, hypnotischem Schlafe, in den euch der die ganze Erde umkrallende, lähmende, bewegliche Ungeist zu versetzen wußte! Laßt euch aufrufen zur Besinnung, zum Erwachen, zur befreienden Tat von Einem, der am eigenen Leibe verspüren mußte, wie Zion die zu vernichten trachtet, die ihm im Wege stehen, von Einem, der mit tausend Freuden bereit ist, Arnold von Winkelried gleich, für sein Volk, wenn es gilt, die heimtückischen Waffen des unsichtbaren Feindes umfangend an sich zu drücken, soferne ihr alle euch nur, jenen tapferen Schweizern gleich, auch in ein Volk von "Eidgenossen" verwandelt, gebunden durch den Treuschwur gemeinsamen Aufruhrs wider die drohende Weltvernichtung! Von Einem, der euch beschwörend ermahnt, ihn nicht durch armselige Ungläubigkeit und verhängnisvolle Trägheit des Geistes zum Don Quichote zu verwandeln, der in närrischer Verlassenheit einen unmöglichen Kampf ununterstützt, in lächerlicher Vereinsamung, zu führen verdammt wäre! Von Einem, der euch von den allgegenwärtigen, in euer eigenstes Lager abkommandierten Erzfeinden in allzu begreiflicher Notwehr verdächtigt und verleumdet wird, als der schier einzige heute wahrhaft gefährliche Widersacher! Noch ist es Zeit, noch kannst du, mein deutsches Volk, wenn du aufstehst zu klarschauendem Blick, zu fest zugreifender Hand und erlösender Tat, das furchtbare Joch einer nie mehr abzuschüttelnden Versklavung zerbrechen, welches Joch die in aller Welt Freigelassenen, zur Rache für Jahrtausende alte - selbstverschuldete! - Versklavung, dir auferlegen wollen! Schaff' dir die Gesetze, die den beweglichen Ungeist ein- für allemal in die ihm gebührenden Grenzen zurückweisen, und du wirst wiederauferstehen zu neuem, reinerem und strahlenderem Glanze denn je, du mein deutsches Volk!

> Wenn die Not am höchsten, Ist Gottes Hilfe am nächsten!

Geschrieben zur Stunde, da 60.000 Deutsche ungefährdet von rechtzeitig durchschauten und glücklich verhinderten Teufelsplänen, den festlichen Umzug durch Wien abhalten, zum Zeichen, daß sie Deutsche waren, Deutsche sind und Deutsche verbleiben werden!

Wien, den 16. Mai 1920.

(Flugblatt.)

### Prophezeiungen.

Die Rolle der Rassandra zur Zeit, da Trojas Untergang bevorstand, war eine ebenso unerfreuliche als undankbare. Wie es aber der unalückseligen Schwarzseherin damals ging, so geht es auch heute noch einem jeden, der in Zeiten der Bedrängnis und des Verfalles seine warnende und unheilverkündende Stimme erhebt. Demungeachtet ist es die heilige Pflicht desjenigen, der unsere heutige Weltunordnung und deren geheimste, verborgenste Ursachen und Motive kennt, die vorausverkündende Stimme zu erheben, nicht, um durch das prophezeite Unheil sein Volk zu verstören und unglücklich zu machen, sondern um durch klare Schilderung des unabweislich Vevorstehenden vielleicht in letzter Stunde sein in Lethargie verfallenes, ja geradezu von seltsamer Hypnose gelähmtes Volk doch noch zur Tat der Vefreiung aufzuschüren. Was aber derjenige, der die geheimen Pläne der "Weisen von Zion" durchschauen lernte, heute verkünden muß, ist so fürchterlich, daß es schon wegen dieser seiner Fürchterlichkeit auf den altgewohnten Unglauben aller kindlichen deutschen Seelen stoßen wird.

Bleich hier sei ein= für allemal zur Erklärung vorausgeschickt, daß "Zionismus" im Lichte der heutigen Weltgeschehnisse nichts mehr mit dem zu schaffen hat, was man vor dem Umsturze dem deutschen Michel unter dieser Marke hat aufschwaßen wollen. Die Zionisten denken nicht daran, eine Übersiedlung ins Heilige Land vorzunehmen; Zion ist nicht mehr und nicht weniger als eine Idee, als ein Symbol für das hohe Ziel der Weltherrschaft des Judentums über alle anderen zerstörten und vernichteten Staatengebilde der Erde. Dieser wahre und eigentliche Zionist aber hat — um seine Pläne vorerst für unser unglückseliges Deutschösterreich zu entlarven — wie jeder gute Schachspieler für mehrere Eventualitäten vorgesorgt, und hat mithin zwei Eisen im Feuer, wenn es nicht drei oder vier sind, die jedoch vorläufig kaum noch in Verwendung kommen dürften. Diese zwei Eisen aber heißen: Raiser Karl und Volschewismus. — Um ein "ideales" Zion zu errichten, bedarf der Zionismus großer Übergänge, diese aber bilden Staatengebilde, deren legitime Herrscher (um von Republiken abzusehen, wo derartiges längst erreicht ward) der Oberhoheit Zions dienstbar und willfährig sind. England bildet die erste derartige Monarchie im

alten Europa, ein neuerstandenes "altes Österreich" könnte die zweite bilden. Und wenn die Abwehr gegen die internationale Weltherrschaft Zions denn doch eine zu heftige werden sollte als Übergang, wie gesagt, wäre Karl eine verwendbare Figur. Und so wollen wir es denn den auten Deutschöfterreichern, aus der Judenschule schwakend, erzählen, daß die Geldgewaltigen dieser Erde längst mit dem "Realpolitiker" Karl, der es für gut befindet, mit allen regierenden Weltmächten in Freundschaft und Einverständnis vorzugehen, ihre weithin zielenden Pakte geschlossen haben, von der englischen Zentrale (Lord Balfour) "gemenaget" und gekuppelt. Dies auch jenen fanatischen Legitimisten zur Besehrung, die da in ihrem knabenhaft draufgängerischen Idealismus naiv genug find, zu vermeinen, Karl sei der Mann dazu, ihnen die jüdische Weltherrschaft vernichten zu helfen! Auch sie sind in der Hand dieses sich mit allen verhaltenwollenden Mannes nur eine Figur in seinem politischen Schachspiel, die er der mächtigeren Figur zuliebe aufzuopfern keine Sekunde Bedenken tragen wird, soferne er nur wieder zur sogenannten "Regierung" käme. Zions Plan ist so übel nicht. Gerade die Führer in diesem schrecklichen Ungarn sind als gewesene Offiziere, Geheimen Räte u. s. w. kritiklose Legitimisten, und so wäre denn, soferne Zions Bündnis nicht allzu frühzeitig verraten wird, eine Lösung mit Raiser Karl ganz im Vereiche allseitig befriedigender Möglichkeiten ...

Da sind freilich die wenigen Mannhaften und wahrhaft Deutschgesinnten ein lästiges Hindernis, das indes durch die begeisterte Zeihilse aller Ententemächte mehr als wettgemacht wird, die, wenn sie ihn konstruieren sollten, keinen geeigneteren Mann ersinnen könnten. Ob sich das aber wird deichseln lassen, ehe die Wahlen kommen, die, wie immer sie auch ausfallen mögen, ganz anders noch als im Deutschen Reiche einen gewaltigen Machtverlust der jüdisch beeinslußten Fraktionen ergeben werden? Das ist mehr als fraglich. Und so greift unser Weiser denn mit fanatisch flackerndem Vied und entschlossener Hand nach dem zweiten Eisen.

Jeder Eingeweihte weiß es heute mehr als gewiß, daß die bolschewistischen Armeen nichts anderes sind, als Zions Söldnerheere. Wer dies bezweiseln würde, wäre durch die Lügenberichte über polnische Erfolge in unseren "führenden" Zeitungen hinlänglich darüber belehrt worden, daß Zion um keinen Preis

wünschte, der deutsche Michel solle zu frühzeitig von dieser ihm furchtbar näherrückenden Gefahr Witterung bekommen. Nun aber ist es nicht mehr möglich, gleichzeitig aber auch nicht mehr nötig, zu verheimlichen, daß Polen den anrückenden bolschewistischen Heeren keinen Widerstand zu leisten vermag. Daß ihn Deutschland nicht leistet, dafür sorgt Zions Allgegenwart überlegenen Triumphes von Frankreich aus, wo man einen Widerstand Deutschlands unter dem Vorwande der Gefahr der wieder erstarkenden deutschen Kraft mit unerbittlicher Gewalt zu verhindern wissen wird. Und so heißt es denn nunmehr, die zionistischen Armeen gebührend dort zu empfangen, wo sie in den nächsten Monaten zu wirken bestimmt find. Unsere Volkswehr muß als völlig adäquate und kongeniale Truppe würdig auf den Empfang der russischen Brüder vorbereitet werden. Die Vettelhaftigkeit unseres Staates hindert Zion natürlich nicht, dies dadurch zu bewerkstelligen, daß unser Heer in schöner nagelneuer Adjustierung prangt, die bis auf die geheimen Abzeichen Distinktionen jener der bolschewistischen **Banden** gleicht, so zwar, daß Zion bald über ein gemeinsames, gleich organisiertes und uniformiertes Heer verfügen wird! Wahrlich, die unendliche Verachtung der Weisen von Zion — für das deutsche Vieh, mit dem man trotz seines antisemitischen Blöckens und Brüllens ja doch völlig nach Gutdünken verfahren kann, ist sie angesichts dieser himmelschreienden Tatsachen und der "Viehsaeduld", mit der die ganze Bevölkerung sich all das Ungeheuerliche wehr= und abwehrlos gefallen läßt, nicht mehr als begreiflich? Und verdient nicht wirklich ein Volk, dessen ganze Takkraft im Fluchen und Schimpfen besteht, das nichts anderes vermag und leistet, als den Gegner zu neuer haßerfüllter, geschäftiger Emsiakeit an= zuspornen, Verachtung und Untergang?

Aber das uns von Zion vorher bestimmte Schickal nimmt unaufhaltsam seinen Lauf. Das fluchwürdig Unpersönliche, das mit die größte Macht der internationalen Weltwirtschaft und seiner Veherrscher bildet, bewirkt, daß der ahnungslos vergewaltigte Spießbürger konstatiert: "es" steigt nun wieder die österreichische Valuta. Dies unselige "es" aber, hinter dem sich die grinsend verschmisten Visagen unserer Weisen so herrlich zu verbergen wissen, wird mit unsehlbarer Sicherheit bewirken, daß sobald "es" nötig sein wird, alle produktive Arbeit in Österreich stockt (da bei steigender

<

Valuta Warenlieferung ins Ausland unmöglich wird); und zu den herannahenden und zu den vorhandenen bolschewistischen Heeren wird als drittes und furchtbarstes das Heer der verdienstlosen Arbeiterschaft hinzutreten, ein in der Hand seiner Führer furchtbarstes und gefährlichstes Werkzeug, das völlige Zerstörung und Vernichtung all dessen vollenden helfen wird, was noch wagen sollte, sich Zions Triumph in ohnmächtiger Verzweiflung entgegenzustemmen. Daß derjenige, der die ungeheuerliche Vermessenheit hat, durch eine deutliche Vorausverkündung, wie es hiermit geschehen ist, Zions geheimste Pläne zu entlarven und also etwa doch noch in letter Stunde zu durchkreuzen, begreiflicherweise als einer der ersten von der durch ihn allzu lange verunzierten Vildfläche zu verschwinden haben wird, ist mehr als selbstverständlich. Und sei nur deshalb zu auter Lett noch erwähnt, damit das deutsche Volk, gelingt es oder gelingt es nicht, seinen Untergang aufzuhalten, dessen eingedenk sei, der in genauem Vorausahnen des Bevorstehenden sich nicht gescheut hat, das unglückselige deutsche Volk in allerletzter Stunde zu warnen und, wenn möglich, vorm Abgrunde doch noch zurückzureißen. ("Deutsches Volksblatt", Wien, 24. Juli 1920.)

## Die Wiederkunft des Gleichen.

Uls Moses gestorben war und Josua daran ging, Ranaan für das auserwählte Volk zu erobern, da war es immer wieder Schlaubeit und Hinterlist, die zum Siege führten. Für die "Heilige Schrift" freilich wurde die Sache immer so dargestellt, daß die hohen Priester mit ihrer Vundeslade die großen Wunder vollsührt hätten, indes das eine Mal Rundschafter sich in eine seindliche Stadt schlichen, bei einer an der Stadtmauer wohnenden und gesehmten Dirne die Nacht verbrachten, dieselbe bestachen und so die Niederlage durch Verrat vorbereiteten, oder aber indem irgend eine schwere Seuche "durch Jahves Hilse" plöslich ausbrach, welche die Vevölkerung surchtbar heimsuchte und die Vernichtung auf das schönste vorbereitete. Dann aber wurden die besiegten Städte "gebannt", unter welchem diskreten Lusdrucke man das Niedermetzeln von Mann, Weib und Kind bis kein Einwohner mehr am Leben war, zu verstehen hat. Rampsweise und Ziel sind heutigen Tages vollständig

die aleichen geblieben. Wenngleich die Methoden sich gewandelt haben und wenngleich das Volk Jfrael nicht mehr nötig hat, selber zu kämpfen und wenngleich die Vernichtung nur jenem Teile der Bevölkerung zugedacht ist, der nicht als Unterschichte zu lebenslänalicher Fronarbeit für das siegreiche Weltkönigreich Zion bestimmt ist. Die heranrückenden zionistischen Heere aber, von Trotzki-Josua geführt, werden, den heutigen Umständen angemessen, nach den uralt überlieferten Methoden verfahren. So sind es denn nicht zwei, sondern tausende von Kundschaftern, Sendboten und Agenten des kommenden Weltreiches, die den Voden Deutschlands für die Zufunft präparieren, mit dem Golde, das immer wieder von Rußland hereinströmt, das Werk der Bestechung vollführend. Und die Heere, die wohl dank der eisernen Disziplin tapfer zu fechten wissen, werden doch gegebenfalls auch zu hinterlistigen Zwecken nach bewährtem alttestamentarischen Muster verwendet. So ist es denn für den tiefer Blickenden mehr als zweifellos, daß die zwanzigtaufend Russen, die dank dem noch mehr als fraglichen Siege der Polen auf deutsches Gebiet hinüberfluteten, um hier auf neutralem Voden entwaffnet zu werden, eine bedeutsame Figur in der zionistischen Schachpartie darstellen. Bei der Sympathie der heutigen Regierung für Zions geheime Pläne, ja, genauer genommen, bei der Identität dieser Regierung mit der feindlich andrängenden russisch=zionisti= schen, wird diese Internierung, ganz abgesehen davon, daß sie eine Ernährungskatastrophe für Deutschland bedeutet, sicher auch dem Zwecke zugedacht sein, die für die Rätediktatur so sonderbar wenig Bereitwilligkeit zeigende deutsche Arbeiterschaft mit Güte oder Gewalt zu ihr zu bewegen. Noch sind besonnene Elemente genug im deutschen Volk, die zu dem Letzten, Furchtbarsten, deutschen Mittelstand, das deutsche Bürgertum, die Gesamtheit der geistigen Führer des deutschen Volkes mit Stumpf und Stiel zu vernichten, nicht zu bewegen sind. Und da werden diese zwanzig= tausend Russen wohl gute Dienste leisten können. Jedenfalls steht es fest, daß die Rampsweise, entsprechend dem höheren Ziele der Weltherrschaft gesteigert und ausgebaut, im Grunde die uralt gewohnte von Schwindel, Vetrug, Beschwäßen und Hinterlist ge= blieben ist, wie zu Kanaans Zeiten. Aber auch das deutsche Volk hätte Gelegenheit, in seiner Vergangenheit, seinem Mythos, das warnende Gleichnis für all das vorzufinden, was sich heute mit

ihm begibt. Und ist Hödur, der Blinde, der Baldur, den Sonnengott, von Lokis teuflischer Schlauheit aufgestachelt und geleitet, zu Tode trifft, nicht das surchtbar warnende Symbol für den Proletarier, der, heute vom Judentume versührt, dem deutschen Geistesleben den endgültigen Todesstoß versett? Wahrlich, ließe das deutsche Volk sich von seiner Vergangenheit und Sage warnen, wie Israel aus der seinen die Methoden und ewig gleiche Rampseweise zur Vernichtung aller Völker der Erde schöpft, wäre es da nicht doch möglich, noch in letzter Stunde im selbstbesonnenen Lufschrecken aus furchtbarer Verblendung, den Untergang zu vermeiden? Wir können und wollen immer noch diese letzte Hoffnung nicht völlig aufgeben.

## "Pour le roi de Zion."

"Chawrusse" nennt man bei den Ostjuden jene geheime Vereinigung von etlichen, zu irgendeinem Gaunerstreiche verbündeten Gesellen, die durch ihr geschicktes Zusammenarbeiten bewirken, daß der einzelne Gauner niemals entlarvt wird und sein Streich, in undurchdringliches Dunkel gehüllt, für alle Zeiten unentdeckt bleiben muß. Ein Diebstahl etwa, der im mittelalterlichen Marktleben von einer solchen Genossenschaft ausgeführt wurde, war durch ihr ge= schicktes Zusammenarbeiten unentlarvbar. Während etwa erster und zweiter Gauner mit dem Handwerker feilschte, der seine Waren ausbot, bewirkte eine Gruppe von anderen einen Auflauf, der die Aufmerksamkeit derart ablenkte, daß ein siebenter und achter einen Gegenstand entwenden, ihn einem neunten, zehnten oder elften zuschieben konnte, worauf ein zwölfter, am Marktleben scheinbar Unbeteiliater und von niemand Erblickter mit dem Ge= stohlenen spurlos verschwand, so daß die übrigen mit der Miene der Unschuld und Ahnungslosigkeit weiterhin im Marktgewühle verbleiben konnten, jeder Frage und Untersuchung mit der Entrüstung beleidigter Unschuld siegesgewiß die Stirne bietend. Man wird einsehen, daß die bestorganisierte mittelalterliche Marktpolizei bei aller Klugheit und Scharfsinnigkeit solch trefflich eingespielter Gaunerbande nicht gewachsen war und daß diese, im Gefühle ihrer unbestreitbaren Überlegenheit, hohnlachend ob des dummen deutschen

Michels, auch damals triumphierte. Nun aber denke man sich bei Struktur unveränderlich aleichaebliebenen des fassenden deutschen und des beweglichen jüdischen Schwindelgeistes den Rampf dieser beiden Weltanschauungen zu einer Zeit fort= aesett, wo sich der bewealiche Geist mit dem unaeheuren Netze seines internationalen Vankwesens der Weltwirtschaft bemächtigt, ja die Völker der Erde zu einem Wirtschaftsleben vergewaltigt hat, das ihrer Geistesstruktur geradezu unverständlich geblieben ist. Und man denke sich den gleichen beweglichen Schwindelgeist unter der Maske der aut imitierten Struktur aller übrigen Völker der Erde, bei diesen in allen Vereichen irgend möglicher Veherrschung und Vergewaltigung als führende Politiker, Journalisten, Industrielle, Urzte, Raufleute, Schaufpieler und Rünftler, mit allen aus Urväterzeiten her überkommenen Gaunereien, Schlichen und Pfiffigkeiten im Blute. Wenn nun vollends Plan und Ziel solcher zu einem ungeheuren, den übrigen Völkern unsichtbar bleibenden, erd= umspannenden Netze gewandelten Gaunerbande nicht mehr und nicht weniger geworden ist als die Eroberung und Unterjochung der ganzen Erde, wenn noch vollends Vergeltungsgelüste für jahrtausendelang erlittene (wohlverdiente!) Verachtung und Unterdrückung von einer Religion geheiligt werden, die dieser einen Beistesstruktur mit prophetischer Inbrunft den Alleinbesit der ganzen Erde, den dereinstigen Triumph über alle Völker voraus= verkündet, dann wird unsere alte, zu weltumspannender Macht und Bedeutung emporgewachsene Chawrusse (genau so unerkannt unverstanden aeblieben. wie in ibrem ursprünalichen Anfangsstadium), da ihr kein Gegner entgegentritt, auch wirklich und wahrhaftig zur allbeherrschenden Weltmacht zu werden vermögen.

Dieser Sieg des Judentums über alle übrigen Völker steht unmittelbar bevor, ja, er ist geradezu schon vorhanden. Im Vereiche des politischen Lebens ist die bis ans Ende durchgeführte Umzingelung und Verstrickung aller übrigen Völker der Erde durch die zionistische Weltchawrusse zur höchsten Vollendung gediehen, und man kann ohne Übertreibung ruhig behaupten, daß heute keine politische Aktion, keinerlei Veratung von Volk zu Volk, kein einziger außenpolitischer Plan und Schachzug bewerkstelligt werden, die nicht entweder von Organen des zionistischen Geheimbundes (Freisentweder

maurern) oder doch wenigstens unter genauer Bewachung und Kontrolle derselben ausgeführt werden.

So zeigt denn derjenige in die politischen Einzelaktionen, die beutigen Tages von Außenministern, Gesandten u. s. w. Interesse "ibrer Staaten" vollführt werden, wenig politische Einsicht, wenn er dieselben "wörtlich" nimmt und nicht endlich durch= schauen lernt, wie sie, scheinbar im Dienste "ihrer Staaten", tatfächlich im Sinne des kommenden zionistischen Weltreiches vollführt werden. Und wenn der Franzose in früheren Zeiten gewohnt war, eine Tätigkeit, die, nur scheinbar im Dienste des gewünschten Zieles, tatsächlich aber anderen ihm feindlich gesinnten Zielen oder Zweden galt, als "travailler pour le roi de Prusse" zu bezeichnen, so wird er, so werden alle übrigen Staaten der Erde sich daran gewöhnen müssen, in derartigen Fällen das "travailler pour le roi de Zion" als die richtige Redensart, als das wahre Arbeitsziel zu erkennen! Gerade der Haß, der zwischen Nachbarnationen wie der deutschen und französischen zu schier unlöschbaren Flammen von Zions politischer Chawrusse emporgeschürt wurde, dient letten Endes in seiner furchtbaren, zerstörenden Wirkung immer nur den geheimen Zielen und Zweden Zions.

Es ist uns wohl bewußt, daß, was wir im folgenden aussprechen werden, gerade von deutscher Seite mit ungläubigen und mißtrauischen Blicken betrachtet werden wird; ja, daß gerade derjenige, der es heute zur Zeit des schier unversöhnlichsten Hasses der Völker wagt, von Fühlung oder gar Versöhnung zu sprechen, allsogleich in den von jüdischer Seite natürlicherweise sofort aufgetischten Verdacht, selber als Feind seines deutschen Volkes aufzutreten, geraten und bemißtraut werden wird. Troßdem aber halten wir es für unsere Pflicht, ehe jegliche Warnung zu spät käme, ja durch die auch offiziell gewordene Weltmacht Jions einsach unmöglich gemacht worden wäre, auszusprechen, was derjenige aussprechen muß, der hinter die Fassade der von Zion so meisterhaft aufgesührten Schein= und Schwindelpolitik zu blicken gelernt hat.

Daß es für Deutschland, ja die ganze zivilisierte Welt heute nur eine Gefahr gibt, nämlich die heranrückenden bolschewistischen, will sagen zionistischen Truppen, muß jedem Eingeweihten klar sein. Und daß im Angesichte dieses gemeinsamen Feindes aller europäischen Staatengebilde nicht nur realpolitisch das einzig Richtige, ja

Mögliche wäre, daß die eben noch feindlichen Staaten in jähem Erwachen einfähen, daß die gemeinsame Aktion wider den gemein= samen Feind nicht nur das einzige Mittel wäre, diesen Feind zu besiegen, sondern gleichzeitig das einzige Mittel, den gleichen, allgegenwärtigen, in ihren eigenen Reihen unermüdlich waltenden Feind in seinen geheimsten Plänen und Intentionen zu durch freuzen und ihm so etwa am Ende gar das Handwerk zu legen, diese Einsicht wird auf Unwillen, auf Mißtrauen, ja auf Entrüstung gerade der besten, vaterlandsliebendsten Deutschen unweigerlich stoßen. Das aber ist die große, satanische Meisterschaft der zionistischen Weltchawrusse. Der haß zwischen den Völkern wird täglich und stündlich geschürt und aufgepeitscht, bis Zion dank dem entsetzlichen Wüten aller gegen alle als der einzig an der gegenseitigen Vernichtung profitierende "Dritte", als einzig Überlebender den Rampfplatz behauptet haben wird, und nun den ob den ewigen Rriegen verzweifelten und erschöpften Völkern, die als Völker zu bestehen aufgehört haben werden, seinen Weltfrieden, ein meisterhaft präpariertes Schwindelgeschenk, zu guter Lett großmütig zu schenken gedenkt! (Siehe hierüber auch die "Weisen von Zion", S. 99 ff.)

Jest- oder nie wäre der Augenblick gekommen, die Völker Europas in der gemeinsamen Gesahr, in der Vekämpfung des gemeinsamen Feindes, versöhnend zu einen. Und wenn wir auch die traurige Überzeugung hegen, daß die allgegenwärtigen Mitglieder der zionistischen Weltchawrusse dies zu hindern wissen werden (ein jeder im Vrusttone edelsten Patriotismus "seines" jeweiligen Staates), es ausgesprochen zu haben, halten wir für unsere heilige Pflicht und bitten die wenigen Gleichgesinnten und Einsichtsvollen, dasür Sorge zu tragen, daß auch in den übrigen Staaten dieser Gedanke denjenigen zu Ohren komme, die etwa doch noch ein von Zion unbenebeltes und unverwirrtes Denken sich zu bewahren gewußt haben, auf daß die immer allgemeiner werdende Erkenntnis endlich zur Abschüttelung des jüdischen Weltzoches sühre.

("Deutsches Volksblatt", Wien, 13. Oktober 1920.)

## Wie vernichtet man gefährliche politische Gegner?

Aus der (Juden-) Schule geschwatt und in Paragraphen eingefangen.

#### § 1.

Nichts wäre versehlter und schädlicher für das Heil unseres Volkes, als mit der Vernichtung eines Gegners zu warten, bis er bei unseren Feinden anerkannt und berühmt geworden ist, so daß sie auf seine Worte hören und ihm folgen, wenn er zu ihnen spricht. So müssen wir denn scharf Wache halten über die heranwachsende Jugend unserer Feinde, und wenn wir erblicken einen Reim des Aufruhrs und Widerstandes gegen unsere Macht, so muß er vernichtet werden, ehe er könnte gefährlich werden unserem Volke.

### § 2.

Da wir aber beherrschen die Presse und Macht haben über den Erfolg, so ist es die wichtigste Aufgabe, daß gefährliche Leute nicht Zugang sinden zu den Stellen, von denen aus sie sprechen könnten im lauten Worte und im gedruckten Zuchstaben, um Einsluß zu gewinnen auf unsere Feinde. So muß denn Schweigen herrschen und völlige Achtlosigkeit, wenn ein gefährlicher Geist sich in der Mitte unserer Feinde erhebt. Die meisten werden schon in frühester Jugend durch die Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte abgehalten von weiterem Vestreben und müssen, um ihr tägliches Vrot zu gewinnen, sich einem Veruse zuwenden, der sie ablenkt von gefährlichen Gedanken und Taten gegen das auserwählte Volk.

#### **§** 3.

Wenn aber einer doch verharrt bei schädlichem Tun trotz Schweigen und mangelnder Beachtung, so ist gekommen die Zeit, auf ihn schärfer einzuwirken, zu vereiteln seine Pläne und zu verhindern sein gefährliches Werk. Dann wollen wir ihm bieten Arbeit und reichen Lohn in unseren Kreisen, wenn er nur abläßt von seinem falschen Bemühen und ablenken läßt seine Kraft für unsere Sache. Und wenn er lange einsam war und hat leiden müssen und hungern, so wird das plößliche Gold und die schönen Worte, die

wir ihm geben, ihn abbringen von seinen falschen Gedanken und hinlenken auf unsere Pfade. Und wenn er wird plötlich sehen Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre, wird er vergessen seine Feindschaft und weiden lernen auf der setten Weide, die wir bereit halten für alle, die gehen unsere Wege und sich fügen der Herrschaft des auserwählten Volkes.

#### § 4.

Wenn aber auch das nichts nützt und einer weiter beharrt in starrer Auflehnung wider unser Gebot, dann wollen wir sorgen durch unsere Leute, daß Zöses geredet soll werden von ihm überall, und die, für die er kämpsen will und sich ausopfern wider uns, sich von ihm abwenden in Gehässigkeit und Verachtung. Dann wird er einsam werden und sehen die Fruchtlosigkeit seines Tuns und verzweiseln und zugrunde gehen am unmöglichen Kampse gegen unser Volk.

#### § 5.

Wenn aber auch das nichts nützt und er stark genug wäre, zu bleiben auf seinem Wege und weiter zu glauben an sein uns feind= liches Ziel, so haben wir immer noch ein sicheres Mittel, zu lähmen feine Rraft und zu vernichten seine Pläne. Hat nicht Esther ge= wonnen den König der Perser und nicht Judith abgeschlagen das Haupt des Feindes unseres Volkes? Und gibt es nicht Töchter Ifraels genug, die verlockend find und klug, sie zu schicken auf die Pfade unserer Feinde, zu gewinnen ihr Herz und zu belauschen ihre Gedanken, daß kein Wort kann gesprochen werden und kein Plan kann reifen, der nicht zur rechten Zeit bekannt würde unserem Volke? Und wenn einer Ansehen hat und Stellung und das Vertrauen seiner Freunde und die Gefolgschaft eines ganzen Volkes und wir schicken auf seinen Pfad eine der Töchter Ifraels, ihn zu umgarnen, so ist in unsere Hand geliefert sein Plan und aufgedeckt sein Entschluß und gelähmt seine Kraft und nutlos geworden seine Macht. Denn wo herrschen die Töchter unseres Volkes als die Frauen unserer Feinde, da werden zur rechten Zeit durchkreuzt die Pläne und vereitelt werden die Taten, noch bevor sie getan sind.

Wenn er aber durchschauen sollte unser Tun und vermeiden unsere Schlingen und sein widerspenstiger Geist sollte finden Unbang und Glauben bei unseren Feinden, dann muß er verschwinden aus dem Leben, auf daß nicht gefährdet sollte werden unser Ziel. "Der Tod aber ist das unvermeidliche Ende aller Menschen. Daher ist es besser, dieses Ende für diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, daß niemand, außer den Glaubensbrüdern, den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit folchen unerbittlichen Strafen haben wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im Reime erstickt. Während wir den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in strenastem Geborsam\*."

#### § 7.

Da wir aber beute leben in unsicheren Zeiten und allüberall unsicher gemacht wird das Land durch Mord und Totschlag, durch Plünderung und Raub, so wird es leicht fallen unseren Brüdern, aus dem Wege zu räumen den gefährlichen Feind durch zufälligen Überfall. Denn haben wir nicht in unseren Diensten ein heer von Gedungenen aus dem Volke unserer Feinde, die bereit sind zu tun, was wir immer wollen für autes Gold und gewahrtes Gebeimnis? Und wenn wir wollen beseitigen den Feind, so lassen wir verbreiten Gerüchte, daß, wohin führt sein Weg und wo er hat seinen Wohnsit, Unsicherheit herrscht und Gefahr, und Bedrobung des Lebens ist ein alltägliches Ereignis. Und wenn wir ihn wollen vernichten, so lassen wir vorbereiten die Tat durch Raub und Plünderung am Orte wo er wohnt oder lassen ausstreuen die Gerüchte von Gefahr und Überfall in seinem Vereiche. Und wenn wird gekommen sein der Tag, da er soll verschwinden, werden trefflich zusammenarbeiten die Leute, die wir bezahlen, und wenn

<sup>\* &</sup>quot;Die Weisen von Zion", S. 114.

er wird getötet werden, werden sie ihm nehmen das Geld und ausplündern die Leiche, und nie soll gefunden werden der Täter, und es soll glauben alle Welt, daß er geworden ist ein Opfer von Raub und Totschlag, wie das Volk sie gewohnt sein wird um die gesorderte Zeit. Und nie sollen erfahren die Feinde, daß er entschwunden ist durch den Willen unserer Brüder, auf daß nicht entheiliget werde der Name unseres Gottes\*.

### § 8.

Damit aber der Namen Gottes nicht soll entheiliget werden, haben die Weisesten unseres Volkes seit Jahrhunderten Fürsorge getroffen. Namentlich unsere russischen Brüder haben gefunden Mittel und erforscht die Wissenschaften, unsere Feinde zu vernichten, ohne daß sie es merken. haben sie nicht gefunden ein Bas, das tötet sofort den Feind, und gefunden ein zweites Gas, das dem ersten nachgeschickt wird, sich mit ihm vereinigt und also alle Spuren vernichtet? Und kennen wir nicht die Eigenschaft der drahtlosen Ströme, die da vernichten die Geisteskraft der Gefährlichen und zerstören die Denkfraft des Hirnes? Und haben unsere Arzte nicht erforscht die Wirkung unsichtbarer Gifte mit dem Mikroskop und wissen einzuschmuggeln in die Wäsche des Feindes das Gift, das ihm steigt zu Behirne und vereitert seine Stirne, zu zerstören seinen Beist? Und können wir nicht selber übernehmen das Umt der Erforschung durch unsere Leute an der Leiche des Feindes, daß niemand erfahre die Ursache seines Todes? Und haben wir nicht gelernt, ihm nahe zu kommen durch die Magd, die ihn bedient, durch den Nachbar an seiner Mauer und den Gast in seinem Hause? Und sind wir nicht allgegenwärtig und allmächtig, miteinander zu arbeiten im geheimen Einverständnisse aller der Unseren bis zur Vernichtung des Feindes? Und wenn wir kommen mit freundlichem Wort und harmloser Rede, ist es je noch gelungen den Völkern der Erde, zu durchschauen unsere Pläne und zu durch= freuzen unsere Entschlüsse?

### § 9.

Wenn aber einer doch immer noch entgehen sollte allen Fallen des geheimen Todes und aller List unserer Brüder und sollte wissen

<sup>\*</sup> Ins Arische übersett: Damit wir nicht erwischt werden!

und verstehen unsere Pläne und durchkreuzen das Werk der Vernichtung, sollt Ihr nicht verzagen und in Angst erzittern vor dem hellen Blide des einen Gefährlichen! Denn wenn er wagt zu sprechen zu den Ahnunaslosen im Lande, von unserem geheimen Tun und drohender Vernichtung, ist es nicht unsere alte Runst zu kennen und zu bewachen alle Menschen mit denen er spricht und vorauszuahnen seine Pläne, wenn er ist entronnen unseren Negen? Und noch bevor er spricht zu unseren Feinden, werden wir selber sprechen durch unsere Leute mit denen, die ihm vertraut sind und werden warnen vor der Verstörtheit seines Geistes und vor der traurigen Verwirrung seiner Sinne. Und wenn er wird kommen zu erzählen sein Leid und zu schildern die überstandene Gefahr, werden ihm zuhören mit Lächeln und mißtrauischer Überlegenheit die Gewarnten und werden sein überzeugt, daß verwirrt ist sein Beist und zerstört seine Seele. Und wir werden arbeiten miteinander Schritt für Schritt, bis sich hinter ihm werden schließen die Pforten des Irrenhauses, und wenn er wird wieder heraus= fommen und wird wollen weiter wirken und warnen vor unserer Macht, werden wir ihm genommen haben den Glauben der Seinen, und er wird geächtet sein und versemt und nutslos geworden das Wort, das er spricht und der Gedanke, den er denkt. Und so wird Sieger bleiben das außerwählte Volk auch über den gefährlichen Feind.

### § 10.

Wenn aber das alles nichts nütt und der Feind sich entringt wider den Willen unseres Gottes all diesen Gesahren, dann verzaget noch immer nicht, ihr Kinder Israels, denn einer ist machtlos und die unseren sind überall, zu vernichten den bösen Unschlag und zu verhindern, daß die Gosim abschütteln das Joch, das ihnen auserlegt ward von unserem Gotte.

Saben wir nicht alle Mittel in der Hand, zu belauern den Schritt des Feindes und wirkungslos zu machen den Atem seines Mundes? Und so die Seinen beginnen an ihn zu glauben und wollen ihm nahen, werden wir wissen zu verhindern dies Nahen und zerschneiden die Fäden, die sich knüpsen könnten vom gefährtichen Feinde hinaus in die Welt. Und die Vriese, die ihm werden geschrieben, sollen geprüft werden und gelesen von unseren Leuten,

daß ihm ferne gehalten werde Aufmunterung und Bejahung und daß ihm zufließe nur falsche Freundschaft und heimtückische Verbindung, hinter der verborgen stehen die Kinder des auserwählten Volkes. Und wenn er will verwenden den Draht, der das Wort des Menschen hinausträgt in die Welt, so werden wir belauschen sein Wort und hören seine Pläne; und wenn die Feinde werden sprechen wollen zu ihm, werden wir verhindern den Spruch oder vereiteln die Wirkung, da wir umzingelt halten den Feind, daß kein Hauch seiner Seele kann dringen in die Welt, den wir nicht belauschen. Und er wird sich wehren wollen und wird glauben zu wirken und sein Tun wird sein wie das Lausen des Tieres hinter den Gitterstäben des Käsigs.

#### § 11.

Und wenn trotz allem wächst der Glaube an den gefährlichen Feind bei den wenigen Rlugen, dann werden wir doch wissen zu verhindern, daß vordringt seine Macht und einwirkt sein Gedanke auf die große Menge der Feinde. Und wenn sein Name gewinnt guten Rlang, so werden wir ausschicken einen von unseren Leuten und ihm geben seinen Namen und der soll entlarvt werden als Feind unserer Feinde, als Verräter und Vetrüger, und wenn wird genannt werden der verhaßte Name, so werden wir sagen dem Volke, daß er ist der Verräter und das Volk wird glauben unserem Worte und verhallen wird sein Wort ins Leere und verflucht wird sein sein Gedanke durch die Allmacht unseres Gottes. Und wir werden verdächtigen seinen Lebenswandel und nehmen den Kot von der Straße und beschmutzen sein Gewand und die Menschen werden sehen den Kot auf seinem Mantel und den Schmutz auf seinem Rleide und werden sich wenden von ihm und nicht schauen sein Untlitz und nicht hören auf seine Stimme. Und er wird verzweifeln und irre werden an seinem Volke, das schändlich ihm scheinen wird und undankbar und er wird ablassen von seinem Werke in Verbitterung und Verzweiflung und hohnlachen wird Ifrael und triumphieren über ihn die Macht unseres Gottes.

## § 12.

Aber es ward prophezeit, daß immer wieder erstehen werden in unserem Volke Männer, die nicht sein werden unseres Blutes

und nicht denken werden mit unserem Geiste. Und sie werden aefährlich sein vor allen anderen dem Sieg unseres Volkes, denn sie werden verstehen die Schliche unseres Volkes und vermeiden unsere Netze und entrinnen allen Gefahren. Aber fürchtet euch nicht, ihr Brüder, vor diesen Verfluchten, denn wenn sie heute kommen, ist es schon zu spät und zu sehr in unsere Sände gegeben die Macht über die ganze Erde, denn wo sitzen unsere Feinde beisammen, zu beraten wider uns, wo nicht wäre mitten unter ihnen einer von unseren Leuten oder aber einer der ihren, der unser aeworden durch den Glanz unseres Goldes und den Reiz unserer Frauen und Überredungskunst unserer Leute? Und wenn der Abtrünnige wird sprechen wollen zu unseren Feinden, so werden unsere Abgesandten in ihren Reihen erheben wider ihn das Wort der Entrüstung und sie werden finden Liebe und Vertrauen, wenn sie abweisen von den Ihren mit Worten der Entrüstung ihn, als den geheimen Feind ihres Volkes! Und wo er kommen wird mit Liebe und Aufopferung und wird retten wollen die Feinde vor der Macht unseres Volkes, da werden sie ihn stoßen von sich und miß= trauen seinem Worte und nutslos wird werden all sein Tun und wirkungsloß abprallen von dem Miktrauen und Unglauben, die zu schaffen wissen die Abaesandten unseres Volkes in den Reihen unserer Feinde.

Und so wird es sein unsere Kunst und unsere größte Aufgabe, zu verhindern, daß von vielen gehört werde das Wort der Erstenntnis und Aufklärung über unsere geheimsten Ziele. Denn, wenn viele hören die Stimme der Wahrhaftigkeit wider unsere Macht, dann würde zunichte all unsere Abwehr und die Gefahr wäre nahe, daß abschütteln würden alle Völker der Erde das Joch unseres Volkes. Darum haltet Wache, ihr Brüder, und wirket allgegenwärtig, betöret die Feinde, verwirret ihren Sinn, verschließet ihr Ohr und machet blind ihr Auge, daß niemals komme der Tag, da zusammenbreche das Weltreich Zions, das wir aufgetürmt haben zu Höhe und Vollendung und das bald sichtbar ragen soll zu spätem Sieg und endlicher Rache über den geknechteten Völkern der ganzen Erde.

("Der Telegraf", Wien, 3. November 1920.)

## Getrennt marschieren und vereint geschlagen werden!

"Wir rechnen besonders stark mit der Hilfe der Provinzen. Hier müffen wir solche Feindschaft erweden, daß die Provinzen jederzeit bereit find, mit uns über die hauptstädte herzusallen. Den Städtern aber werden wir alle Forderungen der Provinzen als selbständige Bestrebungen und Hoffnungen der Volksmassen hinstellen. Es ist klar; daß die Quelle der Unzufriedenheit in Stadt und Land immer die gleiche ist, nämlich unsere Wühlarbeit. Solange wir die nötige Machtfülle noch nicht erlangt haben, brauchen wir manchmal einen Zustand, bei dem die Hauptstädte sich von der Meinung der von uns aufgehetzten Volksmaffen umbrandet sehen. Ist der entscheidende Augenblick gekommen, so dürfen die Hauptstädte schon deshalb nicht zur Besinnung über den vollzogenen Staatsstreich kommen, weil die Provinzen, das heißt die Mehrheit des Volkes ihn gutheißen werden."\* "Die Weisen von Zion", S. 106.

So haben es die Weisen von Zion beschlossen und so ist es nun geschehen. Die Stadt Wien ist autonom, das heißt, die Mehrzahl der deutschösterreichischen Bevölkerung hat nichts mehr dreinzureden in die Schicksel der ehemaligen Haupt-, Reichs- und Residenzstadt Wien. Das aber heißt: wenn auch das ganze Land gegen die politisch-wirtschaftlichen Zustände der sogenannten Hauptstadt Front machen sollte, es würde nichts nüten. Denn diese Stadt, die dank der Ostzuden und der Arbeiterschaft heute vollständig wehrlos den Plänen und Maßnahmen Zions ausgeliesert ist, kann, unbeschadet des Unwillens und der Gegensählichkeit des ganzen Landes, in einer Zions Plänen gemäßen Weise regiert werden. Dadurch wird die Provinz sich veranlaßt sehen, sich mit Feindschaft und Haß von der Wiener Bevölkerung abzuwenden, und dadurch wird der Zion nicht genehme Teil der Wiener Verölkerung vollständiger Vernichtung wehrlos preisgegeben.

Der Untisemitenbund veranstaltet gegen die verzweiselte Lage "Massenkundgebungen". Die Geschichte dieser Stadt hat bisher gelehrt, wie gering die Erfolge solcher Massenkundgebungen stets waren. Da aber Zions geheime Macht bekanntlich auch immer ins seindliche Lager hinüberreicht, so ist mit gutem Fug und Recht anzunehmen, daß die Weisen aus dem Morgenlande mit derartigen Protestkundgebungen höchlichst einverstanden sind. Vegreis-

<sup>\*</sup> Wörtlicher Abdruck aus "Die Weisen von Zion", Seite 106.

Licherweise! Denn sie, als gute Psychologen, kennen ja unsern Wiener nur allzu gut. Das Aufflackern einer Entrüstung, das ja bei ihm so gerne in Schimpfen und Toben sich verslüchtigt, findet bei solchem Versahren die beste Gelegenheit, sich auszutoben. Und der wackere Kundgeber geht mit dem erhebenden Vewußtsein nach Hause, es heute "dera Vanda urdendli zagt" zu haben! Geschehen ist natürlich ganz und gar nichts, es bleibt alles beim Alten und Zion triumphiert.

Da gibt es denn nur ein einziges Mittel: Der Stadtverwaltung, die heute zur Landesregierung avanciert ist, müssen alle nicht im Dienste Zions stehenden Parteien durch Arbeitsverweigerung, durch den von der Gegenseite so prächtig erprobten und altbewährten Streik die Geschäftsführung so lange unmöglich machen, bis die erste und oberste Forderung der Ausweisung jener Elemente erfolge, die nicht nur durch ihre Unwesenheit die Zahl der nicht zu Ernährenden vermehren, sondern die unermüdlich und rastlos durch ihre Tätigkeit dafür Gorge tragen, daß die Ernährung den erbeingesessenen Zürgern zu unerschwinglich hoben Preisen emporgeschwindelt werde. Rurz gesagt: Wenn es möglich ist, auch nur eine Gemeinderatssitzung abzuhalten, ebe diese brennendste aller Fragen erledigt ist, dann war all dieser laute, lärmende Protest im Grunde nichts anderes als ein von Zion schlau geöffnetes Ventil, die angestauten Gase der Verzweiflung und Entrüftung wirkungslos ins Leere verpuffen zu lassen. Also: entweder gelingt es jetzt, zu Beginn von Wiens Autonomie, die deutsche Bevölkerung der Stadt von den lebenszerstörenden Eindringlingen zu befreien oder aber die Bevölkerung Wiens muß wissen und erkennen, daß Wien vom 10. November 1920 an die erste Stadt geworden ist, in der Zions Weltmacht zu uneingeschränkter Vorherrschaft gelangte, und Wien mithin nicht mehr die Hauptstadt Deutschösterreichs, sondern eine der ersten Provinzstädte des kommenden zionistischen Weltreiches geworden ist. Gelingt es nicht, dies vom ersten Tage an zu verhüten, dann hat Wien für alle Zeiten aufgehört, eine deutsche Stadt zu sein.

("Der Telegraf", Wien, 27. November 1920.)

# Flucht in die Öffentlichkeit. (1.)

Das Unheil des deutschen Volkes ist seine Beschwätzbarkeit. Diese Unfähigkeit, an Meinungen, Gerüchten und Auffassungsweisen Kritik zu üben, diese Wehrlosigkeit in der Hinnahme von allem und jedem, was Zion im Verlaufe seines Aufstieges zur Weltherrschaft ihm aufzuschwaßen und einzureden vermochte, ist, genau genommen, die einzige Ursache seines Unterganges. Fördernd wirken hierbei in Süddeutschland und namentlich in Österreich die Leichtgläubigkeit und die mißtrauische Gewohnheit, Ubles, das etwa vom Nebenmenschen ausgestreut wird, aus eigener Unzulänglichkeit und Charakterschwäche schöpfend, bereitwilligst zu glauben, in Norddeutschland hinwiederum die sogenannte Sachlichkeit, die bewirkt, daß auf das Was, das irgendwer vorbringt, gelauscht wird, statt vorerst zu erforschen, wer irgendwas zum besten gibt! Mit diesen beiden psychologischen Faktoren rechnend, ist es Zion nicht nur immer gelungen, alles Bose und Zerstörende dem unglückseligen deutschen Volke aufzuzwingen, sondern auch alle guten Rräfte, sobald sie zum Wohle und zur Errettung ihres Volkes sich regen mochten, mit eben diesen Mitteln der geistigen Vergewaltigung im Reime zu erstiden.

So wird es denn sicherlich Hauptaufgabe Zions sein, denjenigen, der seine Methoden wahrhaft durchschaut und durchkreuzt, um jeden Preis zu diskreditieren. Ist doch Gewährung und Entziehung von Rredit altgewohnte Meisterschaft dieses Handelsvolkes, welche Meisterschaft in die Politik hinüber zu verpflanzen es seit je vortrefflich gewußt hat. Das Ropfzerbrechen über Mittel und Wege, etwa einen lästigen Gegner wie mich möglichst rasch zu beseitigen, mag bei den Logenbrüdern ein gar gewaltiges sein. So besteht denn in letzterer Zeit die triftige Vermutung, daß versucht werden wird, mich beim deutschen Volke etwa durch einen Brief mit gefälschter Unterschrift, der mich natürlich selber als Zions geheimen Unhänger entlarven soll (!), zu diskreditieren. Gegen solche erbärmliche, bei dem allmählich mißtrauisch gewordenen deutschen Volke Manöver Mißtrauen einsekende welches nun \_\_\_ schleunigst auf die Falschen, das heißt also Richtigen, überwälzt werden muß! — gibt es nur ein einziges Mittel: Flucht in die Öffentlichkeit, welche hiermit vorgenommen wird. Damit aber den

so lange Irregeführten gleichzeitig Gelegenheit geboten wird, ihr uraltes Erbübel zu überwinden und durch die "fixierende Kontrolle" angeborene, aufgezwungene oder ausgeschrotete "fire Ideen" bekämpfen (siehe "Geist und Judentum", III. Teil), will ich für denen vorgeschwatt wird, ich sei selber der alle diejeniaen. raffinierteste aller Zionisten, oder aber, wie mir unlängst berichtet wurde, ein — Ententeagent (!!), oder aber sonst irgend etwas Verzwicktes, Ungeheuerliches, Noch-nicht-dagewesenes, täglich nachmittags von 3 bis 4 Uhr zu sprechen sein. Hierzu entschließe ich mich trot der naheliegenden Gefahr, auf diese Weise von Abkommandierten Zions überlaufen zu werden oder gar den Besuch etlicher wohlmeinender Attentäter zu riskieren. Jene hoffe ich zu durchschauen, dieser muß ich überall und zu jeder Zeit gewärtig sein. Da es jedoch auch möglich ist, daß hierbei einige wirklich anständige Menschen ihre Bedenklichkeiten zu überprüfen und vielleicht sogar aus der Welt zu schaffen Gelegenheit finden, will ich alles übrige dieser sonderbaren Notwehr gerne auf mich nehmen, und bin schon neugierig, was Zion noch gegen mich unternehmen wird. ("Deutsches Volksblatt", Wien, 7. Januar 1921.)

## Weiße und schwarze Magie.

Seit Vestehen dieser Erde hat es zwei Grundrichtungen des Beistes, zwei Hauptlebenstendenzen gegeben, die einander widerstreiten wie Nacht und Licht, wie Feuer und Wasser, die trotzige Aussehnung gegen das Gesetz und die demütige Unterordnung und Einfügung unter selbstgeschaffene Gebote. Waren somit die Geister seit je geschieden in bejahte und mithin selber bejahende sowie in verneinte und mithin selber verneinende, so ist es klar, daß auch die Weisheit und Erkenntnis, die aus solch antipodischen Veranlagungen geboren wurde, grundverschieden sein, ja, in ihrem Wollen und Wirken nach entgegengesetzen Zielen zu streben vorherbestimmt sein mußte. Alle ausbauenden und schaffenden Geistesgaben brachten die einen dazu, ein Wissen um das Wesen des Menschen, um die Erhaltung seines seelischestörperlichen Verstandes zu sammeln und zu gestalten, das gemeiniglich als "weiße Magie" in mystisch-kabalistischer Sprechweise bezeichnet wurde, zum

Unterschiede von der "schwarzen Magie", deren Hauptaufgabe und Hauptziel es war, alle geheimen Kräfte der Zerstörung, alle Gifte, alle Vernichtungsmöglichkeiten zu kennen und nach immer neuen Mitteln zu forschen, Tod und Untergang derart herbeizuführen, daß der geheime Täter vor dem Auge und dem strafenden Gesetze in undurchdringbarem Dunkel verborgen bleibe. In Kriegszeiten allerdings, wo es gilt, den Feind mit allen Mitteln zu vernichten, haben auch Völker des aufbauenden und bejahenden Geistes ihr Forschen und Erfinden den zerstörenden Elementen zugekehrt und machen in solchen Zeiten der Not Vorstöße in jenes ansonsten nur den Verneinten zu unkontrolliertem Schalten und Walten preiß= gegebene Gebiet. Sobald aber wieder der Krieg vorüber ist, werden die Menschen der weißen Magie nach wie vor sich dem Vereiche der schwarzen Geheimkünste aus Uranlage und Instinkt fernhalten. Dies aber ist das Glud und die Ungestraftheit der finsteren Mächte, denen derart die fassende Kraft des lichten Geistes niemals in die Schlupswinkel und Abgründe ihrer finsteren Vernichtungskünste nachzuspüren vermag.

So darf es uns denn nicht wundernehmen, daß diejenigen Beheimbünde, die seit je ihre Aufgabe darin erblickten, alles, was sich ihnen in den Weg ihrer Welteroberung trotig entgegenzustellen wagte, zu vernichten, über Kenntnisse, Methoden und geheime Mittel verfügen, vor denen alle aufbauende und bejahende Weisheit hilflos zuschanden wird. Wir stehen heute unmittelbar vor der jüdischen Weltherrschaft; da ist es klar, daß jene geheimen Verbände, die in meisterhaftem Ineinandergreifen aller hierzu erforderlichen Faktoren einander in die Hände arbeiten, den Widerspruch und die Erkenntnis jener Wenigen, die sich diesem Ziele entgegenzustemmen wagen, als ebenso lästige als unerwartete Störung bei ihrem ansonsten völlig ungehinderten Werke erblicen. Da es nun aber bei der Vernichtung derartiger Gegner begreif= licherweise darauf ankommt, daß dieselbe völlig unentlarvbar verlaufe und bleibe, so werden es alle geheimen Rünfte, Wissenschaften und Kniffe sein, die in diesem Falle berhalten muffen.

Da gibt es denn nun vier Mittel organischer Zeeinflussung, die den größten Erfolg versprechen: Gifte, Zakterien, Gase und elektrische Ströme. Während nun aber neben den rasch tötenden Giften, die bei einer etwaigen, dem Geheimbunde seindlichen

Sektion unschwer festzustellen sind, noch die sukzessive in kleinsten zugeführten, Zerstörungen oder Lähmungen Organe herbeiführenden Fremdstoffe geheimer Weisheitsbesit der schwarzen Magie seit je gewesen sind, hat Vakteriologie und Gastechnik in den letzten Jahrzehnten ungeahnte Möglichkeiten erschlossen. Namentlich jene Vakterien, welche wie Strepto- und Straphylokokken bei jeder eiterigen Entzündung vorzufinden sind, lassen sich in kaum kontrollierbarer Weise den Atmungsorganen, den Nasenschleimhäuten durch Luft und Wäsche zuführen und können einen verhaften Gegner sowohl für kurze Zeit als auch bei fortgesetzter Zufuhr dauernd derart beeinträchtigen, daß er völlig unschädlich gemacht werden kann. Namentlich die russische Anarchie hat die Wissenschaft, einen Gegner durch Gase zu töten, zu hoher Vollendung gebracht; so wissen wir durch persönlichen Vericht eines deutschen Herrn, der jahrelang in Rufland zahlreichen revolutionären Geheimbündlern nahestand, daß sie imstande sind, dem "Patienten" von einem benachbarten Wohnraume aus erst ein unfehlbar tötendes Gas zuzuführen, welches nach getaner Arbeit durch ein nachaesendetes zweites Gas vollständig gebunden wird, so zwar, daß an der Leiche des plötslich Dahingeschiedenen nicht das geringste Wahrzeichen eines verbrecherischen Eingriffes festzustellen ift.

Die hochgespannten drahtlosen Ströme endlich, die durch richtige Aufstellung einer Antenne mühelos durch das Wohn- oder Schlafgemach des zu Vernichtenden geleitet werden können, besitzen zerstörende Kräfte, von denen sich die Schulweisheit der nur heilenden Rräften und Wirkungen zugeneigten weißen Magie nun einmal nichts träumen läßt. In der viel zu wenig beachteten Zeitschrift "Oftara" von Jörg Lanz-Liebenfels findet sich ein Aufsat, bedeutsamste Aufschlüsse über das rätselhafte Phänomen gibt, daß elektrischer Strom, der auf eine Sorte von Menschen geradezu zerstörend einwirkt, an den meisten anderen völlig wirkungsloß vorübergeht. Dieses geheimnisvolle Phänomen findet seine Erklärung in der Tatsache, daß der elektrische Strom sich die Partien zum Durchgange aussucht, die ihm den geringsten Widerstand entgegensetzen. Dies aber sind diejenigen, in welchen metallische Bestandteile dem Strome eine aute Leitung liefern. Nun aber ist es nachgewiesen, daß die Menschen mit dunkel pigmentierter Haut

Metallbestandteile namentlich in der Hautoberfläche besitzen, so zwar, daß ein elektrischer Strom an ihnen entlang gleitet, ohne irgendwelche störende Erscheinungen zu verursachen; dann aber gibt es unter den helläugigen, blondhaarigen arischen Menschen ganz bestimmte Typen, die hauptsächlich in den Gehirnpartien metallische Substanz führen, welche durch den elektrischen Strom gereizt, ja, etwa gar zerstört werden kann. Professor Karl Ludwig Schleich hat in letterer Zeit des öfteren darauf hingewiesen, daß auch das aktiv menschliche Hirn irgendwie elektrisch sei, welch tätiae Strömendes er als Reibungselektrizität der durch die Denktätigkeit in Bewegung gesetzten Ganglienmoleküle bezeichnet. Wie dem auch sei: Daß der aktive, schaffende Geist in seiner suggestiven Kraft und Einwirkung auf andere Gehirne in einer Art Fluidum elektri= scher Hochspannung das physiologische Korrelat seiner geistigen Rraft besitt, ist unbezweifelbar; gerade dieses Fluidum aber ist es, das vom elektrischen Strome, der den Weg durch die metallischen Bestandteile des Hirnes nimmt, gelähmt, gestört, ja, vernichtet werden kann.

Alle diese und ähnliche Probleme hüllen sich für die nur auf Heilung bedachte Wissenschaft bis zum heutigen Tage noch in rätselhaftes, tiefes Dunkel. Und so gibt es denn für diejenigen, die nicht wehr= und tatenlos mitansehen wollen, wie gerade die wenigen, deren Geisteskraft sie befähigte, die geheimen Welteroberungspläne des angedeuteten Geheimbundes zu durchschauen und zu vereiteln, ein reiches Feld forschender Betätigung. So möchten wir denn geradezu den Wunsch aussprechen, daß nun endlich die Heilswissenschaft zum Zwecke der Ergründung der ge= beimen Mittel und Methoden ihrer Widersacher wenigstens theoretisch so lange Vernichtungswissenschaft werde, bis sie selber das Ziel: Wie vernichte ich einen Gegner, ohne erwischt zu werden? erreicht hat und also denen gewachsen ist, die seit Jahrhunderten derartige Weisheiten ihr eigen nennen. Wir schlagen demnach vor, daß für die vier genannten Vereiche je ein hoher Preis ausgeschrieben werde für die beste Arbeit zur spurlosen Vernichtung des menschlichen Lebens. Genau so aber, wie der Krieg gezeigt hat, daß die aufbauende Wissenschaft, wenn es gilt, auch dort, wo es der Zerstörung dient, Bestes leisten kann, genau so wird die weiße wenn sie sich nur erst einmal auf das bisher noch nie Magie,

betretene düstere Gebiet der schwarzen Kunst begibt, Gleichwertiges, ja, Wertvolleres leisten und so doch am Ende der schwarzen Magie in ihrem eigensten Vereiche ein — allzuspätes — Ende bereiten.

("Deutsches Volksblatt", Wien, 12. Januar 1921.)

### Nachwort.

(Untwort auf eine Zuschrift, welche den obigen Aussach bekämpfte, weil man sich mit dem "Bösen" nicht in einen Kampf mit gleichen Waffen (!) einlassen solle, sondern nur den christlichen Weg des Heiles und der Liebe unbeirrt schreiten solle.)

In Beantwortung der Zuschrift vom 16. d. M. möchte ich betonen, daß ich mit vollem Bewußtsein den insoferne irreführenden Titel gewählt hatte, als ja von Magie im landläufigen Sinne des Wortes in meinem Auffatse nicht die Rede war. Gerade das aber war meine volle Absicht: weitere Kreise endlich darauf aufmerksam zu machen, was an geheimen "Kräften" sich hinter den hochtönenden und wichtigtuerisch geheimnisvollen Vorspiegelungen mystischer und okkulter Wissenschaft im Grunde verbirgt. Nun aber ist es aller Geheimbünde, die im Dienste ihrer Ziele Menschenleben vernichten, innigstes Bestreben seit jeher gewesen, derartige Vernichtung, wenn sie schon jemals in weiteren Rreisen bekannt werden mußte, um jeden Preis als das Werk geheimnisvoller magischer Kräfte hinzustellen. So gelingt es ihnen, ihre höchst realen, wissenschaftlich gut ausgedachten physiologischen Beeinflussungen des Organismus vor aller Welt geheim zu halten, so zwar, daß derjenige, der den Glauben' an besondere okkulte Gaben bestimmter Menschen verbreiten hilft, dem verbrecherischen Treiben jener Geheimbünde geradezu goldene Brücken baut. So ist denn die Darstellung in jener Entgegnung, mag sie noch so sehr durch Betonung des guten driftlichen Weges jenen geheimen Mächten zu widerstreiten scheinen, im Grunde ganz nach deren Sinn und Absicht, so zwar, daß alles "Eigentliche" derart für alle Zeiten in undurchdringliches Dunkel gehüllt bliebe. Unsere Absicht ist es gewißlich nicht, die dem Guten zugeneigten menschlichen Instinkte auf die Bahn des Bösen zu lenken, vielmehr aber durch gründliche Renntnis aller irgend möglichen verbrecherischen Vernichtungsmethoden deren Wirkungen unmöglich zu machen und so allem Hellen und Guten in der Welt die ungehinderte Entfaltung zu bereiten. Und vergessen wir nicht, daß selbst der Heiland neben der Taubeneinfalt die Schlangenklugbeit empsohlen hat!

("Deutsches Volksblatt", Wien, 22. Januar 1921.)

# Flucht in die Öffentlichkeit. (II.)

Die Methoden Zions, wenn es gilt, einen Feind, der körperlich und geistig nicht zu vernichten war, doch wenigstens von der Welt auszuschalten, sind von verblüffender Einfachheit. Daß es von Erfolg gekrönt ist, hängt nur mit der unheimlichen Harmlosigkeit und Uhnungslosigkeit der arischen Vevölkerung zusammen. Wenn man den Versuch macht, sich jüdischen Schwindelmanövern zu entziehen, so erlebt man immer wieder die tragikomische Tatsache; daß daß jeweilige Organ, das noch der arischen Weltordnung zu dienen bestissen ist, einem mit allen Mitteln der Veredsamkeit Dinge auszureden versucht, die von so sonnenklarer Evidenz sind, daß man sagen muß, die Vertrauensseligkeit und geradezu kindliche Torheit eines im Ultgewohnten verharrenden Gemütslebens baue jedem Schwindel, jeder Hinterlist Jions geradezu goldene Vrücken!

Daß meine Post seit Jahren bespioniert wird, wußte ich. Die Methode, bei welcher man am sichersten nicht erwischt werden kann, ist die der "Verwechslung". Dazu leistet eine Namensvetterschaft gute Dienste. So wohnt in demselben Bezirke wie ich ein Namensvetter, der nachweisbar einer Freimaurerloge angehört. (Eine bei derartigen "Verwechslungen" in meine Hände gelangte Einladung zu einer Freimaurersitung gibt mir den untrüglichen Beweis.) Als ich mich nun, verzweiselt darob, entschloß, mir ein Postsach zu nehmen, da war der Namensvetter gleich wieder bei der Hand, die altbeliebten Verwechslungen vornehmen zu lassen. Denn, siehe da, eine Firma, welche, nur einige Fächer von meinem getrennt, auch ein Postsach besist, hat plöstlich besagten Namensvetter nicht nur als Direktor, sondern auch als Mitberechtigten zur Venüßung jenes Faches herangezogen, und so bekomme ich "irrtsimlicherweise" Vriese jenes Mannes in mein Fach, obgleich auf der Anschrift nicht

jene Firma vermerkt ist und eine Verwechslung wirklich nur auf künstlichem Wege hergestellt werden kann.

Das alles sage ich den Herren der Postverwaltung. Ich weise auf die Tatsache hin, daß ich nachweisbar wichtige Verliner Vriese, die eine Zion unliebsame Verlagsbeziehung zwischen Deutschösterreich und Deutschland herstellen, nicht bekomme. Ich weise auf das nachweisbar vor einem Jahre stattgefundene Schwindelmanöver hin, daß meine Post nach Deutschland dirigiert wurde (!) und daß bei der Reklamation dann dieser Auftrag, der doch nur von mir hätte gegeben werden können, nirgends vorzusinden war. Ich weise darauf hin, daß ich keine Einladung zu wichtigen Veranstaltungen, in denen Zion meine Anwesenheit nicht wünscht, bekomme. Ich weise darauf hin, daß der Namensvetter nun plöslich mein Postsachkollege geworden ist, obgleich er früher friedlich die Privatadresse verwendete (als diese für "Verwechslungen" wichtig gewesen war) — alles vergeblich. Die Herren haben ein überlegenes Lächeln und jeglichem Schwindel sind unter behördlicher Sanktion Tür und Tor geöffnet.

Aber weiter: Auch das Telephonnetz steht scheinbar ganz unter zionistischem Einflusse. Alle Leute, die micht anrusen wollen, wenn es nicht altgewohnte Verbindungen sind, bei denen ich das Manöver doch allzu schnell durchschauen würde, können mich nicht erreichen.

Der neueste Trick der Schwindelbande besteht nun gar darin, daß, wenn der Anschlußsuchende auf Grund des Telephonbuches mich aufrusen will, er niemals dazu im stande ist, da er nämlich niemals ersahren kann, daß die alte, im Telephonbuche verzeichnete Nummer nicht mehr die meine ist. Denn versucht er diese vierstellige Nummer anzurusen, so erhält er den seltsamen Bescheid: "Nummer kann nur anrusen, aber nicht angerusen werden." Dadurch ist es ihm unmöglich gemacht, zu ersahren, daß meine Nummer geändert ist, und dadurch ist für alle sich mit mir neu in Verbindung setzen Wollende die Unmöglichseit gegeben, meine heutige Nummer zu ersahren. Ist das nicht wißig? Und will jemand ernstlich glauben, daß es Menschen gibt, die ohne besondere Aufträge und Pläne derer, die ihnen die Telephonnummer überwiesen haben, sich das kostspielige Vergnügen einer Vollnummer leisten mit Ausschluß der Möglichseit, jemals angerusen zu werden?!

Das Manöver hat aber noch einen köstlichen Vorteil: Würde ich, erfahrend, daß man bei dem Versuche, mich anzurufen, den

erwähnten Zescheid bekommen babe, im ersten Auswallen der Entrüstung vergessen, daß sich dieser Bescheid ja auf die alte Nummer bezieht, und meine Empörung darüber öffentlich ausdrücken, daß derartige Schwindelbescheide mir zu Ehren erteilt werden, so wäre ich der blamierte Europäer. Ja, ich bin sogar fest davon überzeugt, daß Zion mit Spannung und Sehnsucht den Augenblick erwartet, wo ich endlich einmal bei dem Versuche, mich aus dem umschließenden Netze zu befreien, einen Fehler begebe und etwas Unbegründetes behaupte. Denn dann würde Zions Allgegenwart schon dafür Sorge tragen, daß ganz Wien von meinem nun beweisbaren Verfolgungs= wahn widerhallt, und alles, was ich bisher Unwiderlegliches und zwingend Wahres zur Entlarvung der geheimen Ziele und Pläne Zions beigestellt habe, wäre durch einen noch so winzigen Fehler meinerseits null und nichtig geworden. Und so wäre es denn auch aanz aut möalich, daß auch der Namensvetter-Freimaurer mir nur zur Entlarvung preisgegeben wurde, damit ich diese — falsche — Fährte verfolge! Diese teuflische Schlauheit Zions in allen psychagogischen Künsten kann man einem gefährlichen Gegner gegenüber nicht hoch genug anschlagen. Und gelänge es ein einzigesmal, die Bevölkerung gegen meine verwarnende Stimme mißtrauisch zu machen, dann könnte man nachher um so schonungsloser an meiner Vernichtung arbeiten, da ja das allerwichtiaste Moment zu jeder geiftigen Wirkung: der Glaube, mir ein für allemal entzogen wäre. Darauf rechnet Zion und hier muß es auch die Aufgabe meiner Mitbürger sein, durch ihr tatkräftiges Vertrauen mir den schweren Rampf zu erleichtern. Denn mein Fall ist ja nur einer unter vielen. Heute schon weiß die Frontkämpfervereinigung, daß es ihr dank gestohlener Einladungen überhaupt nicht mehr gelingt, eine Vollversammlung einzuberufen. Und bald werden es hoffentlich alle Zion mikliebigen Körperschaften sowie politisch gefährliche Persönlichkeiten einsehen lernen, daß sie von Zion umlauert sind und die sie mit der Welt perbindenden Fäden nach Tunlichkeit von dessen Allerweltspionen abgeschnitten werden.

Man sieht: Keiner ist wie Zion so sehr Meister in der großen und weisen Kunst, die in dem Satze "Kleine Ursachen — große Wirkungen" umschrieben ist. Zion weiß sehr genau, wie sich das Leben eines geistig und politisch wirkenden Menschen abspielt. Gelingt es nachhaltig, jenen durch derartige Post- und Telephon-

manöver aus dem öffentlichen Leben auszuschalten, so lassen sich auch seine Wirkungen geradezu auf Null reduzieren. Und da, wie gesagt, Zion in der Uhnungslosigkeit und Rechtschaffenheit unserer Veamten solchen Manövern gegenüber die beste Mithilse in diesem sonderbaren Vernichtungskampse ersteht, so triumphiert Zion wieder einmal über einen wehrlos geknebelten Gegner und lacht sich ob dessen verzweiselt=vergeblichem Unrennen wider die unsichtbaren Räsigstäbe seines Kerkers ins Fäustchen! Da kann nur ein Mittel helsen: die Flucht in die Öffentlichkeit, die hiemit ergriffen sei.

Da nun aber dieser Fall, wie gesagt, nicht der einzige ist, so wäre es hoch an der Zeit, hier durch gründliche Kontrolle im Postund Telephonverkehre den schamlosen Schwindel zu entlarven. Jedenfalls aber ist das sicherste Mittel, diesem Netze zu entgehen, der persönliche Wesuch und das persönlich überbrachte Schreiben. Auch dies ist allerdings Unbekannten, die sich mit mir in Verbindung setzen möchten, schwer gemacht worden; denn in Lehmanns Udressenbuch stehe ich nicht vermerkt, obgleich ich seit mehr als zehn Jahren in demselben Hause meine eigene Wohnung besitze! Erkläre sich diesen "Zufall", wer will und mag, auf harmlose Weise.

Deutscharische Verölkerung! Erwache endlich aus Schlaf und Sypnose, ehe der Übergang aus diesem halbtoten Zustande zu gänzelicher Ertötung und Vernichtung den Weisen von Zion gelungen ist!

Arthur Trebitsch, Wien IV, Wohllebengasse 9, Telephonnummer 53-3-88.

## Raiser Karl in Ungarn.

Es ist erschütternd, zu beobachten, wie unentwegt der Deutsche sich durch politische Manöver, durch die von Zion ausgehenden Zeitungsberichte über die augenblicklichen Lagen so lange und immer wieder soppen läßt, dis langsam und allmählich der von den ge=, heimen Weltmächten ausgedachte Vorstoß soweit gediehen ist, daß es zu der nötigen Abwehr für alle Zeiten zu spät geworden ist!

Die Leichtgläubigkeit und Leichtfertigkeit, mit der die guten Deutschen die Reise Kaiser Karls nach Ungarn, seine Unterredung mit dem Grafen Teleki und Reichsverweser Horthy, seinen Aufenthalt bei einem Halbjuden, dem Vischof Grafen Mikesch, als ein voreiliges und wenig folgenschweres Privatunternehmen Karls hinnehmen, könnte einen geradezu zur Verzweiflung bringen. Immer noch sehen sie nicht, wie sie durch die von Zion geleiteten Pressenachrichten (Agence Havas) politische Veränderungen nur eingegeben erhalten wie ein in Sußigkeiten eingekapseltes Gift, das ein törichter Knabe im Vertrauen auf den süßen und harmlosen Geschmack freudig hinunterschluckt, worauf die Wirkung erst in dem Augenblicke eintritt, wo keine Macht der Welt das unglückselige Rind mehr zu retten vermöchte. Schon im Juli 1920 wußten wir auszusprechen, daß Zion für seinen Aufstieg zur Weltmacht\* sich des Volschewismus oder aber der Wiederkunft Kaiser Karls bedienen werde, welch letterer durch Lord Balfour (Hochgradfreimaurer 33. Grades) mit dem jüdischen Weltkapital längst in sichere Verbindung gebracht worden ist. Wer diesen Zusammenhang mit Zion bezweifelt, der versetze sich doch in die Lage eines entthronten Monarchen, der sich doch aller und jeder Mittel bedienen wird, wenn es ailt, seine Herrschaft wieder zu erlangen. Und glaubt man ernstlich, daß Zion die Gelegenheit vorübergeben lassen wird, sich dieses durch keine ausgesprochene nationale oder Geistesrichtung geleiteten Mannes als gefügigsten Werkzeuges zu bedienen?

Die Leser des "Michel" wissen durch frühere Veröffentlichungen, wie sehr Kaiser Karl den Westmächten genehm ist. Wenn die Feinde Deutschlands sich einen Mann erfinden wollten als gleichgültigen Vetrachter des deutschen Volkes durch unvölkische Veranlagung, durch Verschwägerung und Veeinflußbarkeit von Rom und Zion aus — sie könnten sich keinen besseren Vertreter schaffen als Karl von Habsburg. Und so ist es denn geradezu sonnenklar, daß die Reise nach Ungarn, von langer Hand vorbereitet, mit der Weltsreimaurerei, mit Roms und mit der Weststaaten voller Einwilligung geschehen ist. Vetrachten wir die Diplomaten, welche die heutige deutschösterreichische Regierung entsendet hat, so werden wir sehen, daß es lauter Männer des alten Regimes sind, die begreif-

<sup>\* &</sup>quot;Prophezeiungen", "Deutsches Volksblatt", Wien, 24. Juli 1920. — (Siehe Anhang S. 390 ff.)

licherweise längst die geheimen Fäden im Dienste des Exkaisers ausgesandt und geknüpft haben, den als Monarchen zu betrachten jene Elemente ja niemals aufgehört haben.

So ist denn die Situation für das deutsche Volk eine verdammt ernste. Die Nachrichten von Widerständen, Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten, welche Zion verbreiten hilft, haben nur die Absicht, dem deutschen Michel die Schlafmütze tiefer über die Ohren zu ziehen und Stillschweigen und Tatunfähigkeit weiterhin in ihm zu züchten. Der Deutschöfterreicher soll und muß mit Verzweiflung der Zukunft entgegensehen, denn findet er, eingelullt durch die schwindelhaften Beschwichtigungsnachrichten, nicht jene Schwungkraft und jenen entrüfteten Abwehrwillen, der zur Sat führt, dann gerät er für ewige Zeiten unter Habsburgs Herrschaft, das die so offenmütia ausaesprochene Feindschaft sicherlich, aufaestachelt von dem Rachedurst seiner geheimen Helfershelfer, kaum verzeihen würde. Wie aber sollte es verhindert werden, daß König Karl in kürzester Frist wieder zum Raiser Karl emporruct?! Der Vierverband will ihn, Rom will ihn und Zion will ihn! Nie noch war das Schickfal der Deutschen in Österreich ein so verzweifeltes wie in diesem Augenblicke!

("Der Michel", Graz, April 1921.)

### Eine Entgegnung.

"Mißverständnisse" sind mein tägliches Brot. Und es ist ganz merkwürdig, wie schwerfällig und denkträge man selbst in ehrlichvölkischen Kreisen immer noch ist! Also: Um die Frage, ob es
"anständige Juden" gebe oder nicht, dreht es sich mir gegenüber
ganz und gar nicht. Sondern nur darum, ob man Wort- oder Rassenund Geist-Antisemitismus betreibt oder nicht! Denn der anständigste
Jude kann immer nur Mensch seiner, das heißt der sekundärbeweglichen Struktur sein! So heißt es denn für den Deutschen, will
er die Judenfrage endlich richtig anpaden, zu erkennen, daß die
Natur und der liebe Gott keine Maschine und kein Mechaniker sind,
daß nicht mit der Stanze auf der einen Seite Arier, auf der anderen
Juden fabriziert werden und daß demnach mit der Vezeichnung, dem
Namen, dem Worte die Erkenntnis nicht mitgegeben ist. Denn da es

dem besten Rassenforscher nicht möglich ist, das menschliche Sperma durch die Generationenkette zu bespionieren, da Mischungen immer wieder vorkamen und vorkommen, die durch die Etikettierung der Rassenzugehörigkeit nicht enthüllt werden können, so gibt es natürlich hin und wieder arisches Blut, arische Rasse und arischen Geist im Judentum (Christus, Weininger) und weit häufiger, als der Wortsbesangene es ahnt, Rassen= und Geistesjuden im deutschen Lager!

Mithin ist die Frage nach der Anständigkeit von Juden für unser Problem völlig belanglos. Denn man kann nicht Jude und Deutscher gleichzeitig sein, wohl aber kann versprengtes Judentum im Deutschtum auftreten und umgekehrt.

Man sieht: diese Einsicht hilft geradezu der Rassenbewußtheit vorwärts. So ist es denn völlig klar, daß zum Beispiel ein Bund, der sich "Deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens" nennt, klipp und klar als Schwindel zu bezeichnen ist. Was sollte denn wirklich auch einen deutschen Menschen noch an "seine" jüdische Religion knüpfen, soferne er ein Deutscher wäre? Daß dieser Bund ein Schwindelgebilde ist, konnte ich vor einigen Monaten ersehen, da ein Herr Dr. Max Naumann ("Rölnische Zeitung") im Namen und Auftrage dieses Bundes sich gegen die Richtigkeit der "Weisen von Zion" aussprach. Es ist merkvürdig, wie leicht zu beschwäßen deutsche Leser sind. Ja zum Teufel hinein, wenn dieser Bund und seine Mitglieder wirklich nur Deutsche jüdischen Glaubens sind, wie können sie dann wissen, was die sich als jüdische Rasse fühlenden Zionisten für Geheimpläne haben oder nicht haben? Dann könnten sie doch nur aussagen, daß sie, die sie mit jenem Judentum nichts zu schaffen haben, nichts — wissen über solche geheime Pläne! Diese aber leugnen, heißt: doch eingeweiht, mithin also nicht — deutsch sein, und entpuppt sich als das, was der ganze Bund ist und sein muß: Schwindel zur Übervorteilung und Irreführung des naiven Deutschen!

Die Aufgabe wahrer Deutscher meines Schlages sehe ich völlig im biologischen Sinne: Im Organischen werden Antitoxine (Gegenziste) stets aus den Toxinen (Gisten) gewonnen. Und ein durch das Jüdische rein und unversehrt hindurchgegangenes deutsches "Molekül" wird eben nun imstande sein, dem deutschen Volkskörper jene Gegengiste zu liefern, ohne welche er der jüdischen Vergistung wehrlos preisgegeben bliebe. In dieser mühevollen Aufgabe sollten

die Völkischen den redlich seinem Volke Dienenden unterstüßen, nicht aber den Abkommandierten Zions hereinfallen, die gerade mir gegenüber mit den deutschtuenden Gebärden unerbittlicher Abweisung leichtes Spiel haben, den gefährlichsten Feind zu "diskreditieren"! Und schließlich könnten die siebzehn von mir erschienenen Schriften sowie meine Zeitungsaufsäte und Vorträge jeden Denkfähigen genugsam darüber aufklären, wer ich war, bin und sein werde, allen Anseindungen hüben und drüben zum Troke! Und wenn das deutsche Volk an mir und durch mich lernt, von Auge, Ohr und Sinn aus das lebendige Sein zu erkennen und nicht dem Worte aufzusisten, dann wird es außer dem, daß es erlernt haben wird, den Deutschen wahrhaft zu erkennen, in gleichem, erkennendem Aufschrecken aus alter Verduselung auch seine so unendlich zahlreichen Feinde in deutscher Verkleidung zu durchschauen wissen.

("Michel", Graz, 5 Juni 1921.)

# Politischer Wahnsinn.

Die rasch nötig gewordene zweite Auflage der "Weisen von Zion" beweist, daß das Verständnis für die Vedeutung und Tragweite dieses Buches in weiten Kreisen begonnen hat. Doch aber ist es die große Tragik im Schickfale des deutschen Menschen, daß er, was immer er an Aufklärung über seinen Erbseind erfährt, wohl zur Eraründung der Vergangenheit, kaum zum Verständnis des Gegenwärtigen, niemals aber zur Ergründung und Vorausbestimmung der Zukunft zu nuten weiß. Für jeden, der nicht ganz stumpf und geist= los in die Pläne Zions Einblick genommen hat, muß es aus diesem erschütternden Buche klar geworden sein, daß die seit Jahrtausenden vorausverkündete Weltherrschaft Jfraels die planmäßig und Schritt für Schritt betriebene Vernichtung aller Staatengebilde herbei= führte. Der Weltkrieg war einer der entscheidendsten Schachzüge Zions, welche furchtbare Schachpartie mit der Ermattung und Verelendung aller Völker der Erde dank dem raftlos betriebenen Krieg Aller gegen Alle erst ihr Ende finden wird. Nun aber hieße es, das gegenwärtige Geschehen zu begreifen und also für die Zukunft dafür Sorge zu tragen, daß Zions nunmehr wohl durchschaubares Ma= növer, alle Völker der Erde durch Presselügen, durch Verbreitung

von Schwindelgerüchten, durch ersonnene Telegramme dahin zu bringen, wo es sie politisch haben will, endlich derart durchschaut werde, daß die Nutzanwendung auf heutige Ereignisse gemacht und der Wille Zions in letter Stunde endlich durchkreuzt werden könne. "Sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist" ist nun aber auch bei politischen Vorschlägen ein sicherer Weg zur Ergründung ihres Wesens. Und wenn sich in rechtsstehend konservativen Rreisen Preußens heutigentags eine Strömung geltend macht, die allen Ernstes die Errettung von der furchtbaren Entente= bedrückung aus einem Bündnis mit dem bolschewistischen Rußland erhofft, welches nach Unsicht dieser unglückseligen Rombinierer kein bolschewistisches mehr sei, so heißt es vorerst nachforschen, wer im konservativen Lager solchen Aberwitz namentlich vertritt, dann aber in der Welt sonstwo Umschau zu halten, wer noch sich diesen deutschen Zukunftsplänen anschließt. Und da zeigt es sich nun, daß in aller Welt Gerüchte herumschwirren, der jetzige Vertreter von Sowjetrußland sei ein — verkappter Monarchist, das vom Juden= tum beherrschte Regime gehe seinem Ende entgegen, kurz all das, was Zion dem unglückseligen deutschen Michel einredet, wenn es ihn zu dem furchtbarsten Wahnwitz eines Bündnisses mit — sich selbst verführen möchte!! Wenn wir aber erfahren, daß solche Pläne namentlich in Kreisen betrieben werden, in welchen jüdische Frauen hober preußischer Offiziere die psychaaoaischen Künste ihrer geheimen Auftraggeber zur Verwirrung und Beschwätzung guter Offiziere und schlechter Psychologen trefflich zu benützen wissen, wenn wir ferner wissen, daß Juden unseres Wiener Auswärtigen Amtes die gleichen Gerüchte in die dümmste aller Welten hinaussenden, so werden uns die Zusammenhänge klar und klarer und wir brauchen nur mehr darnach Umschau zu halten, wie denn Rom sich zu all dem ver= .balte? . . .

Wer in diesem Weltkriege es nicht gelernt und erfahren hat, daß Rom immer wieder ein geheimstes von der politischen Fassade scheinheiliger religiöser Vekämpfung schlau verdecktes Vündnis mit Zion seit langem geschlossen hat, wer nicht die geheimen Fäden, die vom Zentrum zur Sozialdemokratie, von unseren Christlichsozialen zu den jüdischen Führern der Arbeiterschaft hinübersühren, sich bekundend im Einverständnisse der Taten, wenn sich die beiden auch in Worten zu besehden scheinen, der ist politisch so blödsichtig und

ahnungslos, oder aber scheinheilig und verlogen, daß er aus der Verratung deutscher Männer für das Wohl und die Zukunft unseres Volkes ausgeschaltet werden muß.

Wie nun verhält sich Rom, die Stütze alles konservativen Regimes, zum Volschewismus? Nun, wer die Außerungen des letten Monates unbeachtet gelassen hätte, würde sich natürlich veranlaßt fühlen, vorschnell hinauszurufen: Was anderes kann Rom, die Hüterin des gottgewollten Staates in der Vernichtung aller Glaubensautorität, in dem ingrimmigsten Gegner ihrer Macht über die Seelen, in der Willkürherrschaft des Pöbels oder einer Schar zionistischer Massenvergewaltiger erblicken, als ruchlosestes Verbrechen, das mit dem Vannstrahle beiligen Zornes vernichtet werden muß?! Aber seltsam! gerade von Rom ber bören wir andere, neuartige Töne der Zustimmung und Villigung jenes Reiche zertrümmernden Volschewismus! Aus den ersten Tagen des Christentums muß jener weltenfremde Rommunismus zum Vergleiche für die heutigen Gleichmacher herhalten und ein aus russischer Gefangenschaft heimaekehrter Prälat weiß aar von der hoben Idealität jener bolschewistischen Truppen zu berichten! Sonderbar, höchst sonderbar! Was mag Rom wohl veranlassen, so zu tun, als wüßte es nichts von den wahren Führern, den eigentlichen Zielen jenes der Welt heute nicht mehr weis zu machenden "Rommunismus"? Sollte wirlich Rom nicht Zions verkapptes Antlitz zu erblicken wissen, wo doch selbst der deutsche Michel beute der Weisen von Zion beranrückende Miliz richtia zu erkennen aelernt hat?

Die Lösung aber ist einsach genug. Das, was wir wieder und immer wieder als geheimstes weltbewegendes Bündnis zu verspüren vermeinten, hier in dieser plötlich hervorbrechenden Sympathie tritt es für den Hellschtigen klar zutage: die katholisch-jüdische Allianz, jene Allianz, deren geheimes allgegenwärtiges Walten wir immer wieder verspüren konnten, wenn es galt, das jenen beiden geheimen Mächten Haffenswerteste: den deutschen Menschen zu vernichten. Und so sei es denn klipp und klar herausgesagt: Wenn Rom die Wahl hat zwischen Zion, dem Antichristen oder dem Entsetlichsten, was es kennt, dem deutschen Protestantismus, dem Rehertum, so schließt es immer wieder den Pakt zur gemeinsamen Vernichtung dieses einzigen und ingrimmigst gehaßten Hindernisses gegen die Wiederaufrichtung des schönen alten "Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation!"

Und so wollen wir denn klar und entschieden dieses fluchwürdigste aller Bündnisse, das ein Haß geboren hat, der es wagt, zu behaupten, die Vertretung des Heilandes auf Erden zu verwalten, das hin kennzeichnen, daß Jions und Roms Interessen wieder einmal die gleichen sind. Derart das Rad der Geschichte rückwärts zu schrauben, daß man die Völker zu Rämpsen auf Grund religiösen Hasses noch dazu in der gleichen Nation aufschüren könnte, ist nicht mehr möglich. Da aber sieht Rom als einzigen und bestbewährten Vundesgenossen wieder einmal das Gleiches planende Zion. Und der geheime Sinn solch wohlmeinender Veurteilung des Volschewismus ist: Rom überläßt Zion den protestantischen Norden Deutschlands zur völligen Vernichtung und erhält dafür die Zusicherung einer ungehinderten Aufrichtung seiner Macht in einem einheitlichen katholischen deutschen Reiche.

In diesem Pakte sind drei Parteien zu konstatieren: die, gegen welche er geschlossen war, die ewig Vetrogenen: das unglückselige deutsche Volk; die Allerweltsbetrüger: die uns wohl bekannten Weisen von Zion und ein zuguter Letzt in seiner unerfättlichen Machtgier nach einer schmerzlich lange entbehrten Weltherrschaft betrogener Vetrüger: Rom. Daß aber Rom unbarmberzig zuguter Lett der betrogene Vetrüger sein wird, daß es die wohlverdiente Strafe für das Bündnis mit dem Antichristen gegen das deutsche Volk erleiden wird, ist unbestreitbar. Denn ein Kinderspiel ist es für Zion, wenn erst sein größerer Widersacher, der deutsche Mensch, hinweggeräumt wäre, der römischen Kirche den Garaus zu bereiten. Sind doch heute schon der Abkommandierten Zions so viele im römischen Lager, ist doch der Weg, der mit jüdischem Golde und fingerfertig zu mimendem dogmatischem Fanatismus jedermann offensteht, ein derartig ausgetretener und allgemein zugänglicher, daß zur Verschlingung Roms Zion wohl die Hälfte der Zeit benötigen würde, die es zur Erledigung Deutschlands bedurft hätte.

Aber was nütte diese wohlverdiente Strafe dem unglückseligen Deutschen, über dessen verwesenden Kadaver hinweg sie den scheinzheiligen Widersacher ereilte! Und so heißt es denn auf die Stimmen der Zeit wohl hinzuhorchen, den Gerüchten, wie sie Zion ewiglich zur Verschleierung der wahren Geschehnisse, zur Verlockung Michels in die für ihn errichtete Sackgasse bereithält, wohl zu lauschen und den Tönen, wie sie "über die Verge" herüberklingen, die richtige

Deutung widersahren zu lassen. Ein Bündnis Deutschlands aber mit dem ihm betrügerisch zurechtgelegten und umgedeuteten Volscheswismus hieße nichts anderes, als sich Seite an Seite mit dem Erzseinde dem sicheren Tode preisgeben, der dadurch noch unaufhaltsamer beschleunigt würde, daß die polnischsfranzösische Allianz (auch ein katholisch überwachtes Vündnis!) den schönsten Vorwand hätte, Deutschland völlig zu vernichten, das der satanische russische russische "Zundesgenosse" wie das gesesselte Schlachtvieh dem Todesstreiche entgegenführte!

Da nun aber der unersättliche Haß der äußeren Feinde nur darum so unersättlich ist, weil Zions Allgegenwart ihn schürt, da nun aber Zion der wahre Bundesgenosse in dem Bündnisse mit Sowjetrußland wäre, so gäbe es gegen diese so meisterhaft vorbereitete gänzliche Vernichtung Deutschlands nur eine einzige Rettung: ein allzu spätes Erwachen der Einsicht in allen Völkern der Erde, daß sie immer und überall sich ja doch nur ad majorem Judaei gloriam bekriegen und daß mithin, ein welterlösender Kampstruf, die neugesaßte Parole über die Erde dahinbrausen müßte: Feinde Zions aller Länder, vereiniget euch!

(Von einem der besten deutschvölkischen Blätter auf Grund der Entrüstungskundgebungen, die ein mit dem Namen des Verfassers gezeichneter Beitrag unter den Lesern hervorgerusen hatte, nicht mehr unter seinem Namen zum Abdruck gebracht!)

## Konzertmeister Zion.

Beinahe ein Jahr ist es her, daß wir mit einem Flugblatte "Das geistige Qu-Vitsu im Rampse des Judentums gegen das Deutschtum" die Studentenschaft über die Methoden und Praktiken Zions zu belehren versuchten. Vergebliche Mühe! Immer und immer wieder gelingt es Zion, auf dem Instrumente: Deutsches Volk alle jene Töne hervorzulocken, die es für seine jeweiligen Ronzertpiècen bedarf. Abermals ist ihm unter der Regie des wohlbewährten Dr. Bauer ein Musikstück genau nach der Romposition gelungen und das altbewährte und willsährige Instrument ließ sich nach wie vor alle erwarteten und gewünschten Melodien entlocken. Run aber ist es hoch an der Zeit, endlich einmal einzusehen, daß

alle Geschehnisse bei Zusammenstößen zwischen Zions und Deutschlands Wünschen planmäßig verlaufen, wie sie Zion im vorhinein genauestens auszukalkulieren wußte. Wenn Herr Dr. Bauer die "freisinnige" Studentenschaft zu einem Vortrage gerade am Samstag um 12 Uhr einberief, so geschah dies natürlich deshalb, weil alles, was geradezu automatisch nun folgte und folgen mußte, den ge= heimsten Plänen und Wünschen Zions auf das genaueste entsprach. Un jedem andern Tage und zu jeder andern Stunde würde eine Auseinandersetzung, wäre sie noch so gegen die deutschen Interessen gerichtet, völlig ungestört, ja von anders Gesinnten unbeachtet verlaufen. Gerade um diese Stunde dieses einen Tages aber halten die Couleurstudenten ihren wöchentlichen Zummel auf der Universität ab. Und so brauchte der Abkommandierte nur in edler Entrüstung diese Studenten gegen die Aussprache im kleinen Festsaale aufzubeken und man konnte mit mathematischer Sicherheit darauf rechnen, daß diese kommen würden und sich Gemeinheiten gegen deutsche Verfügungen nicht würden gefallen lassen. So konnte denn Zion mit dieser Störung mathematisch rechnen, Herr Dr. Bauer konnte hoffen, als edler Märtyrer einige Püffe davonzutragen, und der nächste Schachzug, das Aufgebot der Volkswehr, konnte aus langer Hand vorbereitet werden.

Tiefe Entrüstung der deutschen Studentenschaft, Reilerei und Hinausdrängen der unbesugten Eindringlinge auf autonom akademischem Voden sind selbstverständliche Folgeerscheinungen, die im Plane Zions vorgesehen waren und mit der gleichen Sicherheit eintrafen, wie alles übrige.

Und so hatte Zion alles erreicht, was es wollte. Die "Freissinnigen" sind verprügelt worden, in ganz Wien steht es jeht den Führern der sozialistischen Partei frei, die Arbeiterschaft mit der schamlosen Lüge aufzuhetzen, die deutsche Studentenschaft sei ihr seindlich gesinnt und müsse bekämpst werden, und — was das Allerschönste ist — während so die ganze Stadt Wien als ungeshinderter Tummelplatz zu Zwietracht und Verhetzung sür Zion offensteht, erläßt nun gar der Rektor als "Gegenmaßregel" gegen die mißlichen Ereignisse das Verbot irgendwelcher politisch gestärbter Veranstaltungen und Vorträge an der Universität Wien! Das heißt aber soviel, daß, während Zion alles erreichte, was es zur Durchsührung der eigenen Pläne wollte, es ihm obendrein noch

gelungen ist, dank seines Meisterstückleins, zu verhindern, daß auf der deutschen Universität Wien für absehbare Zeiten Veranstaltungen im Sinne der deutschen Studentenschaft und des deutschen Gedankens stattsinden können!! Ist das nicht herrlich? Und muß man nicht wirklich Zion bewundern, mit welchen einfachen Mitteln es ihm nicht nur gelingt, sich Material zu beschaffen, im eigenen Lager die Feinde zu bekämpfen, sondern sogar durchzusetzen, daß im seindlichen Lager zum Danke für seine Unwürse die feindlichen Stimmen nun gar zum Schweigen gebracht werden?!!

Deutsche Studentenschaft Wiens und Volk von Wien! Soserne ihr noch Menschen eines deutschen Willens verblieben seid, dient nicht immersort weiter und weiter Zion zum wehrlosen Instrumente seiner musikalischen Künstlerschaft, seht endlich dort bewußten Plan, wo ihr immer noch, blödsichtig und ahnungslos, willkürliches Geschehen und vom Augenblicke geborenen Zufall zu erblicken vermeint und wisset es durchzuseten, daß gerade jetzt auf dem Voden der Wiener Universität die Gelegenheit geboten werde, Angelegenheiten der deutschen Studentenschaft und die brennendsten Fragen der schwerbedrohten Zufunst der deutschen Stadt Wien und des deutschen Menschen in Österreich zu besprechen.

("Deutsches Volksblatt", Wien, 23. März 1921.)

# III. Geistesleben.

## Geistesleben und Papier.

Oft schon war das deutsche Volk im Laufe der Geschichte von einem übermächtigen Gegner an den Rand der Vernichtung ge= bracht, oft schon sah es im Leben dieses vielgeprüften Volkes aus, als käme für ben Deutschen die Nacht ohne Morgen, der Untergang ohne Erkettung. Immer aber wieder fand der Deutsche zu sich selbst und immer wieder brach sein Morgen an und strablte sein Sieg. Das aber waren immer Zeiten, da der Gegner, außer ihm gewalttätia-sichtbar und allen verständlich, vernichtete und wütete. Heute aber haben wir neben dem furchtbaren Vernichtungswillen des äußeren Feindes den unendlich gefährlicheren, von wenigsten gesehenen, weil unsichtbar, aber um so allgegenwärtiger waltenden Feind im Inneren unseres geschwächten und von Not und Entbehrung zermürbten Volkskörpers zu ertragen. Gelingt es dem Deutschen nicht, in absehbarer Zeit diesen unsichtbaren Feind sichtbar zu machen wie der Gelehrte, der im Mikroskop die unsicht= baren Vakterien durch eine chemische Vehandlung dem Auge faßbar zu machen weiß, so geht er unweigerlich kampflos, weil wehrlos und ohne Wissen um den Sinn von Zerstörung und Widerstand, zugrunde. Dann hält er für Verhängnis, Zufall, Tücke oder Schickfal, was als böser Wille und wohlausgedachter Plan des gefährlichsten Feindes im eigenen Blute vergiftend und zersetzend wirkt. Wer in der wirtschaftlichen Vernichtung, die sich mit geradezu wissenschaftlicher Planmäßigkeit heute vor den entsetzen Bliden des wehrlos zusehenden Deutschen abspielt, nicht das wohlausgedachte System und den festumrissenen Plan des nach der Weltherrschaft strebenden beweglichen Geistes erkennen lernt, der ist verloren. Wenn das internationale Judentum in der fort=

schreitenden Herabsetzung des Weltwertes unseres Geldes un= verdrossen fortfährt, so lange noch ein Funken Selbständigkeit und Rraft und Wille zum eigenen Leben im deutschen Volke zu verspüren ist, so ist dies nicht anders zu bewerten als die Sittennoten, die der mit dem Benehmen seines Zöglings unzufriedene Lehrer ihm erteilt, so lange derselbe sich störrisch und eigenwillig erweist. Begen dieses überstaatliche Verfahren ist der Deutsche heute wehr= los; nicht aber gegen das, was der allgegenwärtige Feind aus solcher Sachlage zu erzielen weiß. Denn daß der Deutsche nun mit verschränkten Urmen und hilfloser Gebärde ruhig mitansieht, wie die realen Werte, die von keiner Geldschwankung zerstörbaren wirtschaftlichen Güter aus der wahnwitigen Sucht der einzelnen nach der vielbegehrten ausländischen Valuta ein- für allemal dem Stofffreislaufe des eigenen Lebens entzogen und dem des ob der herrlichen Gelegenheit triumphierenden und profitierenden Feindes zugeführt werden: das ist eine Schmach, ein Verbrechen, eine Dummheit, die nie mehr gut zu machen sein werden. Eine Regierung freilich, deren geheime Drahtzieher im Grunde ja so einverstanden sind mit der planmäßigen Vernichtung des deutschen Volkes, um Hilfe und Gebot anzusprechen in solcher Sachlage, wäre ein sinn= und nutsloses Zeginnen. Und der alte deutsche Trost= und Mutspruch: Hilf dir selbst und Gott wird dir helfen — heute ist er so aufzufassen, daß dies "selbst" sich nicht auf des Deutschen Regierung beziehen darf, die ja nicht ihm selbst, sondern einem anderen Volke und einem anderen Gotte zu dienen beflissen ist. Und so muß sich denn der Deutsche die Gesetze, die ihm nicht von oben diktiert werden, von Mann zu Mann, von Mund zu Mund, in selbstherrlicher Entschlossenheit vorschreiben, ebe er so weit herabsinkt, daß kein Gott ihn mehr vom unabwendbaren Untergange zu erretten vermöchte. Solch geheimes Gebot aber, solch bindender Schwur, der alle Deutschfühlenden heute vereinen und zusammenfügen sollte, wäre der: Von jenen materiellen Werten und Stoffen, die für die Zukunft des Volkes unbedingt nötig sind, kein einzig Stück ins Ausland zu verkaufen, mag auch der Verdienst im eigenen Lande ein geringerer sein und die durch das internationale Manöver so begehrenswerte ausländische Valuta auch noch so sehr verloden und verführen. Was der einzelne, verwirrt durch die vom inneren Feinde schlau ersonnene Lage, hierbei

auch vorerst scheinbar verlieren mag — für die Wiedergesundung und Kräftigung seines dahinsiechenden Volkskörpers werden solcher Plan und solch eiserne Durchführung vertausendfachte Früchte tragen.

Heute und hier soll dies ernsteste Gebot der Stunde nur für jene Ware besprochen werden, an deren Besitz die Möglichkeit eines geistigen Lebens, einer seelischen Wiedergeburt untrennbar geknüpft ist: das Papier. Schreitet der verbrecherische Wahnwitz in dem Umfange wie heute fort, dann wird der geheime Plan des Gegners in fürzester Frist verwirklicht: Ein Wiederaufschwung des deutschen Volkes wird nicht mehr möglich sein dank der Unmöglichkeit, fruchtbringende Gedanken dem Volke zuzuführen. Dies aber geschieht nicht nur durch den Papierverkauf ins Ausland, weit mehr noch geschieht es dadurch, daß gerade die allem guten deutschen Geiste fernen und feindlichen Mächte, was noch von dem kostbaren geistvermittelnden Stoffe vorhanden ist, für ihre volksfeindlichen, ja vergiftenden Zwecke aufgestapelt haben. Und es ist merkwürdig zu beobachten, wie heutigen Tages alle jene Verleger, deren Erscheinungen nationalen Zwecken dienen, ja selbst nur irgend nationalen Geist verraten, an der furchtbarsten Papiernot leiden, indessen die Veröffentlicher snobistischer und ästhetisierender, ja verlogener und hochstaplerischer Geistesprodukte im Überflusse schwimmen und für Jahre hinaus in ihrem Vorrate gedeckt sind. Dies aber geht so weit, daß man heutzutage geradezu mit Bestimmtheit behaupten kann: wenn ein Buch auf dem Markte er= scheint in tadelloser, "friedlicher" Ausstattung, mit ausgesucht schönen Typen und auf dem herrlichsten Papiere gedruckt, dann ist es ein Werk deutschfeindlicher Gesinnung, erotomanischer Absonderlichkeiten, moderner Schwindeldichtungen, oder aber einer "deutschen Gesinnung", die unter deutschtümelndem Deckmantel doch Ratschläge und Programme verbirgt, die Kraft, Ginsicht, Willen und Entschluß des deutschen Volkes lähmen, verwirren, ablenken und irgendwie zu schanden machen. Wer die Erscheinung in den letzten Monaten kennt, ob sie nun "Empormenschlichung" und Tatwille, ob sie nun kosmisches und kosmopolitisches Denken als erstrebenswerten Wesenskern dem unalückseligen deutschen Volke aufzuschwaßen versuchen, der weiß, wie furchtbar wahr unsere Behauptung ist, und der wird ahnen lernent, mit welch spstematischer Veflissenheit die geheimen Mächte an der Irreführung, Verwirrung und Vernichtung unseres unseligen Volkes arbeiten. Das aber darf nicht so bleiben, die deutschen Verleger, die gute und ernste Arbeit vorhaben, müssen sich mit den deutschgesinnten Papiersabrikanten allerorten in Verbindung setzen und dieselben im Namen der gefährdeten Zukunft unseres Volkes so weit bringen, ihre Erzeugnisse nicht mehr dem Auslande, nicht mehr den verruchten inneren Feinden, sondern dem wahren und guten deutschen Geiste zuzussühren.

Wie dachte nach unseres gewaltigen Dichters Nikolaus Lenau berrlichen Worten ...

"... der Genius, der die Menschheit führt, Als er die Stirne Gutenbergs berührt?"

#### Er dachte:

"Ich reiche beiden Heeren, Veschleunigend Wassen und Wehren. Es soll ihr lettes wagen Die Höll' und werden erschlagen!"

Wahrlich, was sich die Hölle und der Haß aussinnen würde zu einem allerletzten Kampfe gegen Gutenbergs Volk, das konnte der düsterste Poet niemals vorausahnen: daß die Hölle ihr Meistersstüdlein leisten würde, indem sie die ihr feindliche Partei um "Wassen und Wehren" betrügt und bestiehlt, daß sie hilslos dasstehe, wenn's zum letzten Kampse kommt!! Solchen Raub aber, noch vor dem letzten Wassengange, planen unsere Feinde. Und darum ist es hoch an der Zeit, das unselige und noch immer traumverlorene deutsche Volk zu ermahnen, zu beschwören, ja anzustehen, alle seine Krast und wache Vesinnung dranzusetzen, um zu vershüten, daß ihm Wassen und Wehren sehlen, so es zur schwersten, zur allerletzten Entscheidung kommt ...

("Deutsches Volksblatt", Wien, 26. Februar 1920.)

### Bücher, die "man" nicht bespricht.

T.

Eines der eigentümlichsten Phänomene ist es im sogenannten "Geistesleben", daß Schriftsteller, die vorerst zu den ausgesprochenen Lieblingen der heute regierenden Pressebeherrscher gehörten, mit einem Schlage wie ausgeschaltet aus aller Erwähnungswürdigkeit erscheinen, ja, daß dieselben Leute, deren Geistesprodukte eben noch hochgepriesen, deren Name geachtet und in aller Munde war, plöslich wie ausgelöscht aus dem Gedächtnis, wie namenlos und fremd von der Vildsläche des Tages verschwinden! — Wer nicht tieseren Einblick in unsere Zeit gewonnen hat, steht in solchen Fällen wie vor einem unauflöslichen Rätsel und ist gewillt, Zufall, Mißgeschick oder Versehen zu erblicken, wo ihm die geheimen Zusammenhänge verborgen bleiben ...

Iwei Bücher, deren Verfasser zu den anerkannten Lieblingen der Presse und des lesenden Publikums gehören, haben diese Gedanken in uns hervorgerusen. Es ist dies der Roman der Gräsin Salburg "Die Psyche des Geldes" sowie des Dänen Laurids Bruun zweibändiger Roman "Aus dem Geschlechte der Byge".

Gräfin Salburg ist eine vielgewandte Romanschriftstellerin. Fast jedes Jahr erschien und erscheint sie mit einem neuen Werke auf dem Büchermarkte und kann überzeugt sein, stets von der Presse auf das freundlichste begrüßt und vom großen, Romane ver= schlingenden Publikum aufs eifrigste gelesen zu werden. Journalismus erfreute in ihren Büchern stets die kede Un= bekümmertheit, mit der sie die österreichische Aristokratie zu geißeln, ihre Verderbtheiten und Entartungen schonungslos und in realisti= schen Karikaturen festzuhalten wußte. Auch den Gegensatz zwischen deutscher und österreichischer Urt hat sie des öfteren trefflich gezeichnet, und in einem ihrer schönsten Romane "Deutsche Barone" hat sie das Schickfal baltischer Adelsgeschlechter im Sturme des lettischen und estnischen Aufruhrs unterm Drucke des zarischen Ruflands prächtig zu schildern gewußt. Die Schickfale Benedeks und Tegetthoffs, deren Untergang durch den "Dank vom Hause Habsburg", hat sie in packenden Vildern festgehalten und so allent= halben scharfen Blid, unerschrockene Unabhängigkeit und gute Bestaltungskraft bewährt, die ihr denn auch von einer gutgeneigten Presse getne bestätigt wurden. Und nun erschien ihr letzter und — man kann wohl sagen für unsere Zeit bedeutsamer — Roman "Die Psyche des Geldes", und blieb unbeachtet, ja, in den Aus-lagen der Zuchhandlungen von Deutschland und Österreich derart unsichtbar, als wäre er — nicht "erschienen"!

Was mag da wohl die Ursache sein? Und woher kommt dies plötliche Verstummen, ja dies Ausgeschlossensein von den Schaufenstern der Buchhandlungen, von den Notizen und Besprechungen der Zeitungen und Zeitschriften, und so denn endlich von der Renntnis und Anteilnahme des Lesepublikums, das ansonsten rasch und gerne nach den neuen Werken seiner alten Lieblinge greift? Nun, die Erklärung ist, bei Licht besehen, einfach genug: der Gräfin Salburg schon durch das Problem bedeutsamer Roman schildert das Schicksal der Nachkommenschaft aus der Verbindung von Geburtsadel und jüdischem Geldadel, schildert dies glänzender Realistik und schonungsloser Beleuchtung des furcht= baren Unheils jüdischer Geldmenschen, die vernichtend in die Degeneration absterbender Geschlechter den allvergiftenden Geldaeist mit ihrem Blute einimpfen! Da nun aber das Judentum es ist, das heute das ganze deutsche Geistesleben zu Tod und Ungeist gewandelt hat, so ist es freilich begreiflich, daß dieses Werk der sonst so beliebten Schriftstellerin nicht besprochen werden durfte, ja geradezu ausgemerzt werden mußte aus solchem hierdurch entweihten und gefährdeten "Geiftesleben"!

Der Roman schildert uns ein Geschwisterpaar, das, aus der Ehe eines herabgekommenen adeligen Ravallerieoffiziers und der Tochter eines unermeßlich reichen jüdischen Spekulanten, heimatund elternloß auswächst und in tragischer Zwiespältigkeit zwischen den beiden Menschenarten und Geistigkeiten hin- und hergezerrt wird. Der herabgekommene Vater aber lebt dem Trunke ergeben von der Rente, die ihm die Frau ausstellt, welche Dame das rastlose Globetrotterleben so vieler Frauen gleichen Schlages führt und nur hin und wieder aus einem ihrer internationalen Hotels heimkehrt oder sich die Kinder an einen dritten Ort bestellt, ihrem mütterlichen Empfinden in oberstächlichster Weise nachzukommen. Sinter den beiden Eltern aber erheben sich als die noch unverzerrten und ungebrochenen Repräsentanten altösterreichischen Herren- und altsüdischen Handelsgeistes der adelige, auf verwahrloster und

dürftiger Scholle noch immer stolz und frei hausende väterliche Großvater sowie der amerikanische Multimillionär, als welcher uns der Vater der kosmopolitischen Dame vortrefflich geschildert wird. Das Mädchen, das eltern= und heimatlos aufwächst, seelisch ver= armter und vereinsamter als es die ärmsten Kinder unvermischter Geburt jemals sein können, ist häßlich und neigt, abgewiesen von der erzwungenen neuen adeligen Gemeinschaft, mit der ganzen leidenschaftlichen Inbrunft der Zurückgesetzten und Beleidigten zur jüdischen Rasse. Sie wird eine fanatische Vorkämpferin für die Weltherrschaft des Judentums und findet in einer seltsam sinnlichunfinnlichen Beziehung zu einem in Verborgenheit lebenden jüdischen Gelehrten und Weltweisen, der nach Gleichem strebt wie sie, Sinn und Ziel ihres Lebens. Der Knabe aber, ein seltsam schönes Mischprodukt aus den beiden Rassen, mit hoher Sehnsucht, mit vornehmen Urinftinkten, aber mit der Schwäche und Zwiespältigkeit seiner Abstammung im Blute, schwankt zwischen seinen beiden Großvätern, deren einer herrisch und sehnsüchtig-stolz, deren anderer mit der überlegenen Begehrlichkeit der allsiegenden Geldmacht nach ibm greift. Seinen besseren Instinkten zuwider siegt das Geld und er verfällt, gebrochen, mit sich uneins, mit schuldigem Gewissen dem Geldmanne, um sich endlich, ein Reifgewordener, von beiden Parteien tragisch Mißkannter und Abgewiesener, der Sühnearbeit für die leidende Menschbeit zu weihen. Dies in wenigen Strichen das Gerippe des Buches, das an glänzenden Einzelheiten, an tiefgeistreichen Erkenntnissen, und famosen an obachtungen reich ist. Gelingt es der Verfasserin auch nicht, die Einheit eines bedeutsamen Ganzen bis zum Schlusse festzuhalten, tut dieser Schluß an romantischer Phantastik auch zu viel des Buten und verfällt Gräfin Salburg hier dem Fehler so vieler Frauen, gleichsam den Atem zu verlieren und in Ungeduld und allzu rascher Ausarbeitung nicht bis ans Ende "durchzuhalten" -doch müssen wir in der "Psyche des Geldes" einen ihrer bedeutendsten Romane, ja eines der gewichtigsten Dokumente unserer am "morbus judaicus" erkrankten Zeitgeschichte erkennen lernen.

Nun aber zu jenem zweiten Buche, das "man" nicht bespricht. Einem großen Leserfreise ist Laurids Bruun durch seinen Roman "Van Zantens glückliche Zeit" ans Herz gewachsen. Diese in der großen Romanfabrik S. Fischer, Verlin, erschienene Er-

1

zählung schildert in hinreißender Innigkeit das von dem Wahnwit unserer europäischen Kultur befreite naturnahe Leben eines auf eine Südseeinsel verschlagenen holländischen Kapitäns. einzigartige Buch, das neben "Robinson Crusoe" seinen dauernden Plat in der Weltliteratur bewahren wird, fand späterhin sowohl eine ernstgemeinte als eine parodistisch gefärbte Fortsetzung, welcher mit reizender Schalkhaftigkeit geschildert wird, wie es sekundären literarischen Gesellen geht, die da auszogen, Van Zantens naturnahes, primäres Schickfal nachzuleben Diese drei Bücher sowie ein Novellenband und eine Reisebeschreibung "Vom Vosporus bis zu Van Zantens Insel" waren im gleichen Verlage S. Fischer erschienen. Nun aber — nach einer längeren Schaffenspause — erscheint diesmal nicht mehr bei dem Verliner Verleger, der mit den früheren Büchern unseres Autors doch so glänzende Geschäfte gemacht hatte, der neue zweibändige Roman "Aus dem Geschlecht der Inge" (Verlag Kiepenheuer, Weimar). Wie ist es nun zu erklären, daß dieses Buch, in dem kein einziger Jude vorkommt und das, im nordischen Europa spielend, so fernab den unser Mitteleuropa durchschütternden Kämpfen zu stehen scheint und scheinbar nirgends das so empfindliche Rassengefühl der heutigen geistigen Weltbeherrscher verlett, doch wie im geheimen Einverständnisse von der ganzen führenden Presse einstimmig — totgeschwiegen wurde? ... Sehr einfach: der Rampf des Helden dieses eines aus uraltem freien Vauernaeschlechte hervorgegangenen dänischen Staatsbeamten, ist der Rampf des primären. fassenden Geistes gegen die vergiftende Weltherrschaft des sekundärbeweglichen Geldmenschen. Repräsentant dieser letteren Geistigkeit aber ist keineswegs ein Jude, sondern ein schlauer, allmächtiger dänischer Vankmann, der sich den König, die Beamten und die ganze Stadt Ropenhagen untertänig gemacht hat.

Wir erleben im ersten Vande das langsame Heranreisen des verarmten, aber stolzen und aufrechten Sven Vyge, seine erotischen Verirrungen, seine stolze Unabhängigkeit gegenüber dem kaltherzigen Erbonkel, dessen kinderlose Frau den vermutlichen Erben
mit scheelen Vlicken betrachtet und vom alternden Gatten sernzuhalten weiß. Dann lernt er auf einer Erholungsreise in Paris
die reizvolle Tochter eines hohen Staatsbeamten seiner Heiner Heiner

und jungen Beamten mit aussichtsreicher Karriere, gerne als Schwiegersohn annimmt. Wir erleben mit Sven die gewohnten Enttäuschungen an der Seite einer mondanen vergnügungssüchtigen jungen Frau und — mit einem Schlage steigt die Erzählung aus gelassener Alltäglichkeit zur Höbe des Aneinanderprallens unvereinbarer Weltanschauungen empor — da Svens Schwiegervater stirbt, entnimmt der Erbe bei der Durchsicht der vom jäh Verstorbenen nicht mehr gesichteten Papiere, daß das ganze Vermögen Geldgefälligkeiten und Zuwendungen zu verdanken ist, die jener Geldmächtige zum Danke für staatliche Unterstützungen seiner zahlreichen Unternehmungen dem Verstorbenen hatte zufließen lassen. Da entschließt sich Sven Byge, auf diese Erbschaft zu verzichten, da er mit dem unredlich erworbenen Gelde nichts zu schaffen haben mag, entschließt sich dazu, obwohl kein Mensch von jenen Schiebungen etwas weiß und obwohl der langjährige Advokat des Verstorbenen ihn "als Mann von Ehre, als vernünftigen Familienvater" beschwört, das Andenken jenes allgeehrten Mannes zu schonen.

"Sven stand mit krampfhaft verschlungenen Händen da und versuchte sich selbst zu überwinden. Plötslich aber wurde ihm klar, was man von ihm verlangte: er sollte die Voraussekung für seine Persönlichkeit verleugnen, seine ganze Vergangenheit abstreifen, das Leben an Ellens Seite mit einem nagenden Gewissen fortsetzen, sich frank und frei in seiner Tätigkeit bewegen, mit dem Bewußtsein, einem Verbrechen sein Unsehen, einer Sehlerei seinen Wohlstand zu verdanken." Das kann Sven Inge nicht tun und so verzichtet er auf das Vermögen und geht von seiner Frau, die sich, haßerfüllt ob der Verunglimpfung des väterlichen Angedenkens, wütend über eine Narrheit, die sie um ihr schönes behagliches Leben bringen soll, von dem Gatten abwendet. Und nun beginnt das Martyrium des immer einsamer Werdenden, aber erschütterlich aufrechten Mannes. Er verliert seine Stelle im Staatsdienst, geht in Audienz zum allmächtigen Rammerherrn, sich über das Unrecht zu beschweren, vergeblich; denn auch der Kammerherr ist mit dem allmächtigen Geldmanne liiert; geht in Audienz zum König, was ebenso vergeblich bleibt, da auch dieser in seiner gesamten Geldgebarung auf jenen Allmächtigen angewiesen ist. Dann bringt ihm der Tod jener Tante die lette schwerste Enttäuschung; er ist enterbt und sieht sich, nun nicht mehr gehalten durch die Sicherheit, die ein auch von der Welt für ihn erwarteter Reichtum gewährte, ganz allein und verlassen. Denn der Advokat, bei dem er nun Dienste genommen, entläßt den Mießliebigen und da er gar in edelmütiger Verallgemeinerung von seinem Schicksal aus den Fluch und das Unheil des herrschenden Systems erkennend, mit einem Aufsatz an den Redakteur des oppositionellen unabhängigen Vlattes herantritt, weist dieser ihn ab, da er, ein entlassener Veamter, von aller Welt als Querulant angesehen sein würde.

"Das war wie ein Drachenkampf, nirgends etwas, was er treffen konnte, alles entglitt ihm aalglatt, um ihn hinterher vom Rücken zu umspannen.

Querulant!-

Was für eine niederträchtige Waffe! Denjenigen, der für sein Recht kämpft, zu einem Unzurechnungsfähigen zu machen, mit dem man Mitseid hat, und sich damit der Frage des Unrechtes zu ent-ledigen!"

Was ihn aber abgründig von solcher Denkart und von den Menschen seiner Zeit trennt, das hatte einmal sein Freund Falk ihm gegenüber ausgesprochen: "Als ich in der Hauptstadt in größere Verhältnisse kam, wurde mir bald klar, daß es hier nicht anders war als zu Hause. Während man sich den Unschein gab, alle möglichen Formen und Pflichten unter dem Deckmantel vieler schönen und gottesfürchtigen Worte über die Nächstenliebe zu erfüllen, knetete man unbekummert seinen eigenen Teig, ohne auf etwas anderes als eine gewisse Etikette Rücksicht zu nehmen. Durch meine Veranlagung, den Leuten etwas tiefer in die Augen zu sehen, konnte es mir nicht entgeben, daß es mit den Rammerherren wie mit den Lakaien war: sie ließen sich alle bestechen. In alten Tagen sprachen die Besitzenden von Prinzipien; heutzutage spricht man von Interessen. Der Sinn ist derselbe, nämlich der, dafür zu sorgen, daß die, die etwas haben, mehr bekommen. Das ist ein Naturgeset, von dem wir alle mehr oder weniger abhängig sind, sowohl Rammerherr Titthof wie Ihr Schwiegervater ... Der Begriff "Rechtschaffenheit" besteht im eigentlichen Sinne des Wortes nicht mehr ... Aber glauben Sie nur nicht, daß dieses Manko spezifisch dänisch ist, das haftet dem modernen Leben der obern Klassen überhaupt an ..."

Sven Byge geht darüber schier zugrunde, daß er sich solchem Leben nicht einzusügen vermag. Seine Varmittel schrumpfen, er lebt in einer Dachstube und lernt den Hunger kennen, und da er ausweglos geworden und bar aller Zukunft, eines Tages seinem alten Wirte beim Sägen zugesehen hat, da greift er nachlässig, gedankenlos und wie verwirrt nach der Säge, legt einen Ust auf den Holzblock und sägt darauf los.

Er richtete sich auf, warf die Säge von sich und ging ruhelos auf und ab.

Aber wohin er auch blickte, überall waren die Auswege versperrt. Der ruhelosen Gedanken müde, ergriff er wieder die Säge und arbeitete, bis er nicht mehr konnte. Dann maß er den Hausen zu seinen Füßen, sah mit Vergnügen, wie er gewachsen war, und fand dennoch, daß er etwas aus seiner Zeit herausgeschlagen hatte.

Er beneidete diejenigen, die von ihrer Hände Arbeit leben konnten; hier machten seine Gedanken plötzlich Halt und tasteten nach etwas, das tief in ihm dämmerte.

Er hatte ein Gefühl, als sei er von seinem Geschlechte oder von seiner Vergangenheit oder von dem, was er gelernt und studiert hatte, an Händen und Füßen gesesselt. Als sei all sein Wissen nur ein leeres Veschauen von Menschen und Arbeit, die der Vergangenheit angehörten — als sei es sein akademisches Wissen, was ihn daran hindere, sich mit dem Leben zu versöhnen und seine Zukunstsarbeit zu verrichten.

Aber dies ist nur ein Aufbliken, weiter geht die Not seines einsamen Alltags, dis er eines Tages ein Mädchen trifft, das seine erste Jugendgespielin gewesen. Diesem schlichten, geradsinnigen Geschöpfe erzählt er alles und sie versteht alles. Schlicht, ohne viel Umschweise, gibt sie ihm recht und weist ihn auf den Weg der Arbeit, dem neuen, dem einzigen, der ihm noch offen steht, und borgt ihm ihr dischen Erspartes. Und so fährt er nach England hinüber und beginnt hier tapser sein Leben von unten auf, vorerst als Rellner, neu zu erobern.

Mit unbeirrbarer primärer Einsicht wird uns dieser langsame Aufstieg geschildert. Als er aber endlich, zu Wohlstand gelangt, ein Neuer, von eigenster Arbeit Lebender in die Heimat zurücksehrt, da findet er das tapsere Mädchen wieder, nimmt die Kinder seiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich, wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich wird Hotelseiner ersten Frau, die wieder geheiratet hatte, zu sich wird Frau, wieder geheiratet hatte, zu sich wird Frau, wieder geheiratet hatte geheiratet ha

besitzer und eröffnet seinem Vaterlande, zu Macht und Unsehen aelanat, neue bedeutsame Möalichkeiten zur Entfaltung eines selbstherrlichen und aufrechten Menschentums, das, wie er selber, im Rampf mit den sekundären Allgewalten des Geldes unbesiegt seinen Mann stellen wird. Das alles ist nur in flüchtigster Zusammenfassung wiedergegeben. Aber: Wie sich Sven Inge von der verachteten einstigen Umwelt abwendet, wie er von aller Welt verlassen wird, wie er trot allem Mißgeschick er selber bleibt, und der sogenannte Idealist sich zu höchst realem, festzugreifendem Leben hindurchringt, das ist von einer Gewalt der Einsicht, von einer Tiese der Herzenswallung, von einer so herrlichen Kraft der Erkenntnis durchleuchtet, daß wir nicht anstehen, Laurids Brunns neuen Roman zu dem Herrlichsten zu rechnen, was unser Schrifttum besitzt. Sven Inges Kampf ist der Kampf der Zukunft, wer aus ihm als Sieger hervorgehen wird, der primär-schaffende oder der sekundär-bewegliche Geist, das wird über unser und unserer Rinder Schicksal entscheiden.

Und so darf es denn uns nicht wundernehmen, daß die Versechter und Vertreter des heute die Welt beherrschenden Ungeistes von diesem Vuche des früher so wohl gelittenen Dichters ebensowenig wie von allen derartigen "Abirrungen" ehemaliger Lieblinge wissen wollen.

("Deutsches Volksblatt", Wien, 28. März 1920.)

#### II.

Diesmal sind es zwei Bücher, die unsere Ausmerksamkeit verdienen, da sie beide, das eine in offener bewußt-tendenziöser, das andere in unausdringlicher dichterisch gestaltender Weise, das "Thema" behandeln. Es sind dies die Romane "Die Sünde wider das Blut" von Artur Dinter\* und der Roman des jungen Wiener Dichters Eduard P. Dansky "Die neue Judith". Als drittes in die gleiche Problemreihe würde noch Grete Urbanitzkys Roman "Das andere Blut" gehören, das jedoch, im "Deutschen Volksblatte" bereits besprochen, nur nebenbei und vergleichsweise erwähnt sei.

Artur Dinters Roman tritt ganz unverhüllt als Kampfschrift auf, wodurch das Dargestellte naturgemäß von untergeordneter

<sup>\* &</sup>quot;Die Sünde wider das Blut" von Artur Dinter, Erich Matthes Berlag, Leipzig.

Bedeutung sein muß, da die Geschehnisse nur Mittel zum Zwecke, ja Vorwand sind, die inbrünstig gehegten Überzeugungen des Verfassers zu illustrieren. Ist mithin das äußere Geschehnis mehr Vild= beigabe zum eigentlichen Tert, so wird zwar hierdurch das Kunstwerk als solches, die Glaubwürdigkeit der Geschehnisse, die rein dichterische Gestaltung Schaden nehmen, doch aber gelingt es dem Autor, seine Thesen, wenn schon nicht durch Gestalten, so durch menschliche Belege, die aus vielen Einzelerfahrungen zusammen= geschweißt sind, glaubhaft, ja überzeugend herauszubringen. Der Unfang des Romans "Die Sünde wider das Blut" sest vielversprechend ein. Das heiße geistige Vemühen des jungen Forschers um die Gewinnung lebendiger Eiweißsubstanz ist von eindringlicher Kraft und Anschaulichkeit. Dieser junge Gelehrte ist der Sproß eines durch jüdische Spekulation herabgekommenen und verarmten Zauerngeschlechtes. Sein tragisches Schicksal beginnt damit, daß er anläßlich einer Hochtour in einem fashionablen Winterkurort ein schönes, blondes Mädchen kennenlernt, das, von einem jüdischen Vater und einer deutschen Mutter stammend, den seltsam starken Reiz derartiger Mischlinge auf ihn ausübt. Er läßt sich von dem Vater, einem reichen Spekulanten aus Verlin W., für dessen chemische Fabrik als Direktor gewinnen, nachdem sein rastloses Bemühen um jene chemische Grundfrage als gescheitert zu betrachten war. Ein schlichtes Mädchen aus dem Volke hatte vor des Gelehrten Ehe mit der schönen Halbjüdin seine flüchtige und vorübergebende Neigung gewonnen. Zescheiden und wunschlos war sie aus seinem Gesichtskreise verschwunden gewesen und erst als sie aus dem Leben geschieden war, hatte der inzwischen durch alle Enttäuschungen an der Seite der mondainen. flatterhaft vergnügungsfüchtigen und raftlos flackernden Frau hindurchgegangene Mann vom traurigen Tode der schier vergessenen Geliebten erfahren und nimmt, nachdem er sich nach schweren Vitternissen von seiner Frau getrennt hat, den unehelichen Knaben in sein Haus, ihn mit dem legitimen Sohne zusammen zu erziehen. Trot der verzweifelten Enttäuschung, die ihm dieser unverkennbar semitische Züge tragende Sproß aus mißglückter Che bereitet hat, will er durch Beispiel und Erziehung aus ihm einen deutschen Menschen heranentwickeln. Vergebliches Bemühen, der abgründige Unterschied zwischen den beiden Knaben tritt unerbittlich hervor. Auf-

der einen Seite der treue, fassende, etwas träumerische Beist, auf der anderen Seite der schnell aufnehmende, bewegliche und zahlenbegabte semitische Intellekt. Was aber nun weiterhin geschieht, ist als Einzelfall betrachtet, von absoluter Wirklichkeit und gutem Erkenntniswerte, gewinnt aber, in das romanhafte Ganze eingeschweißt, derart tendenziösen Charakter, daß das Runstwerk verlieren muß, mag auch die Erkenntnis bereichert werden. Und wie der verdutte Zuhörer, dem der aufschneiderische Verichterstatter münchhausiadischer Jagdabenteuer die unglaubwürdigsten Löwenjagdgeschichten erzählt, in denen, kaum, daß der eine Löwe, von nie sehlender Rugel getroffen, zusammenbricht, sofort der nächste aus dem Dicicht hervorspringt, das freche Jägerlatein mit der Verwarnung unterbricht: "Wenn jest noch ein Löwe kommt, hau ich dir eine herunter!", so möchten auch wir den Erzähler unterbrechen, wenn er immer wieder, fluchwürdigstes Mißgeschick, aus dem Schoße der blondesten Frauen die schwarz- und kraushaarigsten Sprößlinge hervorgeben läßt. Mag dies alles dem Romane als solchem Abbruch tun, für die Sache selbst, für die furchtbare Gefahr, die die planmäßig betriebene soziologische Vermischung, wirtschaftgeistige Vergewaltigung in der Verführung liche Eroberung, deutscher Frauen, im Unsichreißen der ganzen Handelsmacht, im schrittweisen Aufkaufen und Umfärben aller Zeitungen und geistigen Werte bedeutet, stellt das Buch erschütternd wahre und beherzigenswerte Illustrationen bei, und mag derartig als Aufklärungsschrift zur Aufrüttelung der allzu trägen und gleichgültigen deutschen Gemüter ausgezeichnete Dienste leisten.

Grete Urbanitzkys Roman, in dem sich der Sohn des deutschen Vaters und der jüdischen Mutter aus Iwiespalt und Zerrissenheit allmählich zu ungeteilter deutscher Art durchringt, ist ein interessantes Gegenstück zu Dinters furchtbarem Anklagebuch. Inwieserne die Theorie, daß das väterliche Vlut für die Struktur maßebend sei, auf Wahrheit beruht, mag die Wissenschaft entscheiden. Unsere Kenntnisse um das Rassenhafte mögen uns täuschen. Ein klares Wissen um geistige Unterschiede und Merkmale wird uns untrüglicher und einwandfreier, weil in jedem Einzelfalle selbst erkennbar, im Labyrinthe der Rassenfrage die Wege weisen.

Rünftlerisch am höchsten steht unstreitig Danszkys Roman "Die neue Judith"\*. Hier sind es ganz untendenziöse, mit tiefer Wahrhaftigkeit des Schauens erfaßte Erlebnisse, aus denen die Erkenntnis hervorwächst; ja, genauer noch, und dem Eigenartigen dieses seltsamen Buches gemäßer: der Dichter zieht selbst nicht die erkennenden Konklusionen aus den Geschehnissen, ja, ihm selber dürfte wohl manch Gesetymäßiges, das aus den Ereignissen hervorwächst, unklar und ungewußt geblieben sein, um so überzeugender steht es dann freilich für den Leser da, der aus der reinen Schilderung der Erlebnisse selbst die Gesetymäßigkeiten zu guter Letzt ahnend herausholt. Judith Münz ist die Tochter eines reichen jüdischen Fabrikanten, der in einem böhmischen Städtchen mitten Stammesgenossen jüdischen und flawischer bevölkerung seine Fabrik und gleich daneben seine Wohngebäude errichtet hat. Judith, die aus der Enge der Kleinstadt als Studentin entflohen war, kehrt eben, in die einengende Begrenzung des noch irgend abettohaft umfriedeten Lebens zu Vater, Mutter und Bruder zurück. Dr. Weigand, der Gesellschafter im nahegelegenen Grafenschlosse, hat sich während Judiths Abwesenheit mit ihrem Bruder befreundet und wird ihr nun mit der prahlerischen Höherbewertung der eigenen Person, die dem Juden arische Freundschaft gemeinig= lich einflößt, vorgeführt. Sie aber ist, gleich vom ersten Tage an, hochmütig abweisend, wie eben nur diejenige, die unter solchem Gehaben sich und der Welt die versteckte scheue Sehnsucht nach der ersehnten Rasse verbergen möchte. All dies ist in dem Roman keineswegs erkannt, doch aber in der Wahrhaftigkeit der sich nun entwickelnden seelischen Beziehungen so lebendig zur Darstellung gebracht, daß es mehr an tiefem Verstehen der Abgründe, Sehnsüchte und geheimen Wünsche zwischen den beiden Rassen verrät, als es erlebnislose Erkenntnis vermitteln könnte. Auch Doktor Weigand wird von dem seltsam schönen und rätselhaft herben Mädchen mächtig angezogen. Ein Liebeserlebnis, das er — neben dem Fabrikantensohne — mit einem armen Mädchen des Juden= viertels hat, um in edelmütiger Weise die tragischen Folgen des Erlebnisses vor aller Welt allein auf sich zu nehmen, erregt vorerst Judiths Abscheu, um dann später, da sie das Einstehen für den \* "Die neue Judith" von Eduard P. Danszky, Berlag S. Fischer, Berlin.

<sup>&</sup>quot;Die neue Judich don Lauara P. Danszky, Dettug G. Pischer, Dettu

feiaberzigen Bruder durchschaut bat, die Anziehung zu dem seltsam anders gearteten blondhaarigen und helläugigen jungen Manne um so lebhafter werden zu lassen. Aber, Liebe ist es eigentlich nicht, was die Stolze, Zurüchaltende zu Dr. Weigand hinzieht. Ganz verständlich ist ihr rätselhaft-sehnsüchtig abweisendes Verhalten nur für denjenigen, der es als typisches Phänomen des jüdischen Entsklavungsprozesses zu begreifen weiß. Dr. Weigand aber zieht die gewaltige Sehnsucht nach dem Rätselhaften, nie ganz Verstandenen, das die Jüdin für den Arier hat, gewaltig zu Judith hin. Er träumt davon, daß sich das Edelste der beiden Rassen in ihrer beider Vereinigung zu neuem, höherem Menschentum begegnen könnte! Vortrefflich wird uns das Leben der jüdischen sowie der slawischen Dorfbevölkerung geschildert, in das mit der Anziehung des Vornehmen und Unbekannten die gräflichen Schloßbewohner flüchtig hineinspielen. Auch ein flawischer Maler tritt uns entgegen, der mit der psychologischen Regsamkeit seiner Rasse die geheimen Seelenschwingungen zwischen Judith und Weigand ahnt und, die erotischen Sehnsüchte seines deutschen Freundes teilend, das seltsame Mädchen, da es ihm in seinem Atelier zu einem Porträt sitt, in einer keden Vision als Judith malt, das Haupt aber, das er abgeschnitten emporhalten läßt, trägt die Züge Dr. Weigands.

Dessen Liebe wächst groß und größer empor, von der unnahbaren Sprödigkeit des schönen und klugen Mädchens zu wilden Bluten aufgeschürt. Ergebnistos für seine Liebe muß er aus dem Städtchen scheiden und setzt seine ganze Hoffnung auf das Wiedersehen in Wien, wohin Judith im kommenden Winter zur Fortsetzung ihrer Universitätsstudien ziehen soll. Und dann erleben wir Wien mit seiner Künstlerbohème und einigen trefflich gezeichneten studentischen und Künstler-Großstadttppen. Wieder taucht Judith in Dr. Weigands Leben auf, wieder wächst seine Sehnsucht boch und höher empor, wieder zeigt sie die gleiche hochmütig-abweisende und doch sehnsüchtig-neugierige Teilnahme für ihn und seine Kreise. Ein seltsamer Zwitter, steht Judith der verachteten Atmosphäre ihrer Rassenossen, der unbekannten und im Grunde doch bei aller Sehnsucht unzugänglichen arischen Sozietät gleichmäßig ferne und führt ein einsames Leben konzentriertester Arbeit, das sie zur Frauenrechtlerin und so zur Vorkämpferin für Ideen macht, hinter denen sich abermals ihre eigentlichste Sehnsucht rätselhaft verbirgt.

Weigand verreist nach Tirol, nach einem ritterlichen Afte der Verteidiauna, in dem er die Geliebte an einem schamlosen Veleidiger (der höchst bedeutsamerweise ihr Rassengenosse ist) durch einen züchtigenden Stochieb und ein darauffolgendes Duell rächt, das ihm, da er verwundet darniederlag, das Glück ihres Zesuches zuteil werden läßt, und scheidet, noch immer unklar und ahnungslos um Judiths innerstes Wesen, in der zuversichtlichen hoffnung, sie zu bewegen, ihm späterhin nachzufolgen. Dort, so hofft er, würde die strahlende Fülle der Natur, eine Gebirgswanderung in die ewigen Schönheiten der Gletscherwelt alles Herbe, Fremde und Naturabgekehrte von ihr abgleiten lassen, daß sie endlich, endlich zum liebenden Weibe erwacht, die Seine würde. Judith kommt, von der Gewalt seiner Sehnsucht mehr gezwungen und überrumpelt als innerlich wahrhaft bewegt, und bleibt eine Fremde, Naturferne und Veränastigte in den Mühsalen und Schwierigkeiten der Höhenwanderungen, in den erschütternden Ewigkeiten der erhabenen Natur, die Weigand in vergeblicher Sehnsucht ihr zu erschließen versucht hatte. Was sein Herz bewegt und erschüttert, da er sich eins fühlt mit der Mutter Erde, mit der strahlenden Feierlichkeit des Sonnenaufganges, mit dem beseligenden Lichterglanze über unendliche Weiten, geht wirkungslos an ihr vorbei. Verängstigt und erschöpft tritt sie die Talwanderung an. Da aber, in verzweifelter Wut darob, daß sie ihm für immer zu entgleiten droht, wagt Weigand ein Lettes. In der schweigenden Stille der Nacht schleicht er sich durch lautlos verstummte Hotelgänge bei ihr ein und überrumpelt, ja vergewaltigt die auch in diesem höchsten Lebensaugenblicke ihm Ferne und Wesensfremde. Und da sie, nach Wien zurückgekehrt, die Folgen des nie gewollten Geschehens mit Grauen und Abscheu verspürt, da geschieht das Lette, Entsetliche: lieber noch, als daß die Kaltherziae sich in demütiger Nachgiebiakeit dem Manne, der mit zitternder Ungeduld es erhofft, sich zu eigen gäbe, läßt sie die Frucht ihrer lieblosen Hingabe in schonungsloser Abwehr ertöten. Ja, wir fühlen es, daß sie in Rälte und Fremdheit den sehnenden Mann gar bemißtraut, als hätte er sie, die Reiche, mit herrischer Gewalt an sich zu fesseln versucht ... Und sie, die Stolze, Unnahbare und ihre Rassegenossen ironisch Durchschauende. gibt nun doch klein bei, fügt sich den elterlichen Wünschen und wird den reichen Vetter heiraten, der ihr, der Lieblosen, doch näher

steht und gemäßer sein wird als Dr. Weigand, zu dem so ganz anders geartete Sehnsucht sie in unglückseliger Mißverständlichkeit hingezogen hatte.

Weder Weigand noch der Dichter selbst — und das ist das Unziehendste und Seltsamste an diesem reichgegliederten und schönen Buche — haben Judith zu tiefst verstanden. Erst ein Wissen um die seltsamen Phänome der jüdischen Entsklavung kann uns die Erkenntnis zu all dem vermitteln, was in vollendet reiner Gestaltung in Danszkys Roman vor uns ersteht. Daß dies Buch zur Zeit, da das deutsche Kaiserreich noch bestand, vom Verlage Fischer angenommen wurde, ist bezeichnend. Um so bezeichnender aber ist es heute, im Zeitalter der neuen jüdischen Weltherrschaft, daß die Pressegewaltigen es lieber zu Tode schweigen, als sich heute, wo sie dank der Neuordnung hoffen können, die Beziehungen der Wirtsvölker zu den jüdischen Stammesgenossen werde eine gründliche Underung erfahren, dazu zu bekennen. Mag dies alles für unseren jungen Dichter, dessen hochbedeutsames Erstlingswerk "Die neue Judith" gewesen ist, auch noch so schmerzlich schwere Folgen haben — das eine muß ihn trösten und aufrechthalten auf seiner weiteren literarischen Laufbahn: er hat als einer der ersten hineingeleuchtet in jene Abgründe und Tiefen, die sich zwischen den Rassen auftun, und wird früher oder später die Früchte seines reinen erkennenden Schauens und Tuns ernten, sofern nur das deutsche Geistesleben irgend wieder zu eigener, selbstherrlicher Kraft sich errettet und emporgeschwungen haben wird.

("Der Telegraf"; Wien, 4. August 1920.)

### Geistesleben und Buchhandel.

T

"Saben Sie ...?" Mit dieser Frage betritt der Kunde den gewohnten Zücherladen, um ein Werk zu verlangen, das er in einem Zuche zitiert oder das er im gedruckten oder gesprochenen Worte hat rühmen hören, und nun geht der Zuchhändler daran, das Gewünschte zu suchen. In alphabetischer Anordnung, zumeist nach Verlagshäusern voneinander getrennt, steht da all die Geistestost in langen Kolonnen bis hoch hinauf gereiht und geschichtet da

und wartet des Räufers, der diese rätselhaft stummen und doch so lebendigen Gefährten des Menschen erlöse vom Scheintode ihrer Verborgenheit zu lebendiger Wirkung, zu Velehrung und Aufklärung oder zu Vergewaltigung und Irreführung des wandlungsfähigen Geistes. Der Buchhändler nickt und verschwindet, um entweder bald darauf, das Gewünschte in Händen baltend, wiederzukehren oder mit dem achselzuckenden Bescheid: ist leider nicht vorrätig, den ungeduldigen Sucher abzufertigen. Freilich gibt es da noch den Weg der Vestellung, da ja fast alle Bücher der deutschen Beisteswelt in den ungeheuren Lagerhäusern der Weltbücherstadt Leipzig lagern, von wannen in friedlichen Zeiten in weniger als Wochenfrist, was immer einer begehren mochte auch den Weg in unsere österreichischen Heimatlande zu finden wußte. Aber freilich, nur der Zücherkundige weiß gemeiniglich so hartnäckig auf der Erwerbung eines Zuches zu bestehen, der Unkundige aber verzichtet zumeist auf die bloße Mitteilung des nicht Vorhandenseins auf seine eher zaahaften Wünsche und so lieat es denn wirklich ganz in der Hand des jeweiligen Buchhändlers, was seine Kundschaft zu losen bekommt, ja Richtung, Gesinnung und Weltanschauung des einzelnen Zuchladenbesitzers ist maßgebend für das, was er auf Lager hält, für die Werke, die er in die Auslage stellt, für die Verlagshäuser, die ihn mit ihren Neuerscheinungen beliefern. Und so sind denn weit mehr, als der Sorglose gemeiniglich ahnt, der Buchbändler und sein Lesestoff entscheidend für die Nahrung seines Umkreises, ja die Durchschnittsanschauung sämtlicher Buchhändler einer Stadt geradezu richtunggebend für die Beisteskost und also die Weltanschauung der ganzen Bevölkerung.

Der nicht von geheimen politischen Plänen beherrschte Zuchhändler freilich waltete in früheren friedlichen Zeiten arglos und in mechanischer Vereitwilligkeit seines Vermittleramtes, indem er mit der Frage: "Soll ich das Zuch bestellen?" seiner Kundschaft die Veschafsung des Nichtvorhandenen nahelegte. Heute aber, wo der sachliche deutsche Geistesvermittler immer mehr und mehr verdrängt und vertrieben wird von den beweglichen Geistern mit ihren geheimen Welteroberungsplänen, heute wird, kaum geahnt und durchschaut von einer ahnungslosen Vevölkerung, in systematischer und klar bewußter Zielstrebigkeit jene Geistesnahrung immer mehr und mehr dem Leser vorenthalten, die mit den geheimen Plänen

Der . internationalen Weltmacht Zions nicht übereinstimmt. Langsam, aber sicher hat das Judentum, namentlich bei uns in Wien, den Buchhandel an sich gerissen. Noch prangen allüberall über den Schaufenstern die altbekannten Namen von Geschlechtern, die schon zu Großväterzeiten der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien die geistige Rost vermittelt hatten. Aber die traurige Radenz "erwerben, erben, verderben" hat auch hier in drei Generationen gemeiniglich das Werk der Großväter zerstört. Was diese schufen, wußten die Söhne eben noch zu erhalten, indes es den Enkeln bereits aus kraftlos gewordenen und lässigen Händen entglitt oder aber von den stets auf der Lauer liegenden, stets wachsam regen, stets erwerbslüsternen bewealichen Geistern entrissen wurde. Das alles vollzieht sich in einem stummen und von der Zevölkerung unbemerkten Ringen mit unerbittlicher Konsequenz. Noch zeigen sich dem einzelnen kaum die Folgen dieses geheimen Prozesses, die in ihrer ganzen Furchtbarkeit erst dann plötslich, grell und unabänderlich zu Tage treten werden, wenn das Ziel des geheimen Wollens erreicht, wenn die ganze Verwaltung des deutschen Beisteslebens für uns Wiener in feindliche Hände übergegangen sein wird. Dann aber ist es aus mit jedem der internationalen Weltmacht nicht mehr genehmen freien Geiste. Dann wird nichts mehr vorhanden sein, nichts mehr geliefert werden, was dem zähen und unbeugsamen Willen widerstreitet, dann ade deutsche Unbekümmertheit des Forschens, deutscher Wahrheitsmut, deutsche Beisteskraft! Dann wird sich wie Wüstensand eine verwirrende, verschwommene und verschwommenmachende Welle von Phantastik. öder Wortakrobatik, Beweglichkeit, Relativität und Vieldeutigkeit jeglichen — nicht mehr vorhandenen — Standpunktes über Herz und Gemüt des deutschen Menschen ausbreiten, die besten und edelsten Uranlagen für alle Zeiten im Reime ertötend. Schon grinsen uns heute aus allen Auslagen verzerrte Fraken, krankhaft absonderliche und kaum lesbare Inschriften, spukhafter phantasieloser Phantastik entgegen. Schon wird uns eine entnervende Wissenschaft, ein gestaltloses Gestammel ödester Wortzusammenkünfte allenthalben aufgezwungen, das beileibe nicht die geistige Nahrung der beweglichen Weltvergewaltiger, sondern nur jene Rost repräsentiert, die dieselben in pfiffiger und satanischer Voraussicht als die geeignetste zu möglichst rascher Verwirrung, Verblödung und Entselbstung der noch immer allzu hellblickenden Deutschen dieses armen unglückseligen Österreichs befunden haben.

Deutsche Buchhändler Wiens! Werdet euch endlich in klarer Besonnenheit bewußt, daß ihr hier auf gefährdetem Vorposten steht, daß ihr Hüter und Wahrer seid des Besten und Seiligsten, was eurem bedrohten Volke zuteil ward: Die geistige Nahrung, die, wenn unverfälscht und unvergiftet, dem siechen und dahinsterbenden Volkskörper immer noch neue Kraft und Velebung zuzuströmen vermöchte. Jeder von euch, ob er will oder nicht, ist der Verwalter der unverlierbaren Güter seines Volkes. Und so wist es denn auch und beherzigt es, daß jeder, der, von der Not dieser Zeit getrieben, von schlauer Voraussicht des allgegenwärtigen Feindes dazu gedrängt, seinen Posten verläft und in Gleichgültigkeit und gedankenloser Geldgier ihn dem Meistbietenden räumt, auch wenn derselbe vielleicht der verkappte Feind seines untergehenden Volkes ist, zum Verräter an der deutschen Sache wird, und ein Verbrechen begeht, das nie mehr aut zu machen sein wird in der Geschichte dieser unglückseligen Stadt. Ein Verbrechen, das nicht nötig wäre! Denn würde der Weichende, weniger gleichgültig und teilnahmslos wie bisher, im geeigneten Augenblicke Ausschau halten nach einem Volksgenossen, immer wieder — wir wissen es aus guter Sachkenntnis zu verkünden — fände sich der deutsche Mann, und käme er auch aus dem Reiche, den gefährdeten Plat für den deutschen Gedanken mit redlicher und zäher Kraft zu verteidigen. ("Deutsches Volksblatt", Wien, 1. Juni 1920.

#### II.

Welt, das ist, in unserem Falle zur Vernichtung des deutschen Geisteslebens, da geschieht dies allemal so, daß jedes einzelne Manöver immer im Dienste der insgeheim bekämpften Sache gemacht zu sein scheint, bis endlich die Summe solch wohlmeinender Prozeduren das jeweilig erstrebte Resultat der Vernichtung herbeigesührt hat.

Jeder in dem Wesen unseres Bücherbetriebes Eingeweihte sah mit tiesem Rummer die unheilvollen Folgen voraus, die der erst unlängst beigelegte Zuchhändlergehilsenstreif haben werde. Gewiß

waren und sind Forderungen auf Lohnerhöhung heutigen Tages, wo in bewußter Zigstrebigkeit jede Lohnerhöhung alsogleich mit Erhöhungen der Lebensmittelpreise beantwortet wird, begreiflich. Und so wäre an diesem Streik nichts weiter verwunderlich gewesen, wenn nicht derjenige, der hinter die Rulissen zu schauen gewohnt ist, das jüdische Manöver schon daran hätte entlarven können, daß jüdische Buchhändler sich mit ebenso seltenem wie seltsamem Altruismus für diesen Streik aussprachen. Nun aber, da der Buchhandel um viele Tausende durch den langen Stillstand geschädigt worden war, mußte der Eingeweihte vor der Gefahr und Möglichkeit zittern, daß die ohnehin unerschwinglich hohen Bücherpreise noch weiter hinaufgeschraubt werden würden. Das taten die Buchhändler selbst glücklicherweise nicht. Was aber ist Zions nächstes Manöver? Wer die vor einigen Tagen in der "Neuen Freien Presse" erschienene Notiz über den Buchhandel gelesen hat, ist vollkommen im Vilde. Es ist geradezu rührend, aus dieser Notiz zu entnehmen, wie sehr der Verfasser um die geistige Nahrung des Mittelstandes beforgt ist! Es bekümmert ihn schwer, daß die Bücher gerade für diejenigen, so ihrer am meisten bedürfen, so unerschwinalich teuer geworden sind. Aber er weiß Rat und Abhilfe! Man muß die Buchhändler eben zwingen, ihre verrucht hohen Preisaufschläge aufzugeben. Und zu diesem Zwecke muß es eben möglich gemacht werden, daß der Leser direkt vom Verlage aus Bücher bezieht und so der Zuchhändler mit seinen unerlaubt hohen Unforderungen ausgeschaltet werde! Das klingt doch ungemein menschenfreundlich, nicht wahr ja? Und der wackere Deutsche ist überzeugt, daß da wieder einmal in innigster Sorge und Anteilnahme für sein geistiges Wohl und Webe verfügt und geplant wird.

Bei Licht gesehen, freilich ist es Schwindel. Derselbe ungeheure Schwindel, der überall in mannigsaltigsten Verkleidungen aufmarschiert, das deutsche Wirtschafts- und Geistesleben zu vernichten. Denn was würde durch eine derartige Verfügung erreicht werden. Die Zuchhändler, die unter den Nachwirkungen des Streiks noch schwer leiden und deren ungeheuerliche Forderungen namentlich durch den wohlorganisierten Valutasturz hervorgerusen sind (der bewirkt, daß die deutsche Mark heute mit 7 bis 8 K berechnet wird), könnten unmöglich billiger werden, würden aber durch eine solche Versügung so empfindlich geschädigt, daß der

ohnehin gefährdete Buchhandel noch mehr zurückgehen müßte. Der Erfolg aber wäre ein zweisacher. Einerseits würden die Buchhandlungen langsam, aber sicher, eine nach der anderen zusperren müssen, anderseits aber würde das Publikum nicht mehr durch die Auslagen zu freier Wahl nach Geschmack und politischer Richtung befähigt, nur mehr auf das angewiesen sein, was ihm suggestiv von gerissenen Verlegern nach dem System der Rolportage etwa ausgeschwatzt würde. Dafür aber, daß mißliebige Vücher nicht ins Land kämen, könnte Zion durch Verschwindenlassen der Verlagswerke derart Sorge tragen, daß auf diesem Wege ein baldiger vollständiger Tod des deutschen Geisteslebens in Deutschöfterreich voraus zu verkünden ist.

Und noch ein letzter, allerbedenklichster Schritt auf das Ziel jüdischen Weltherrschaft zu, scheint langsam und vorsichtig unternommen zu werden. Der Buchhandel mit seinen festen, jedermann schwarz auf weiß kundgegebenen Preisen ist für die Handelsbeflissenheit und bewegliche Geistigkeit des Juden ein unergiebiges, wenig Profit bringendes Handelsgebiet. Da ist denn ein Ziel und eine Hoffnung, von dieser langweiligen Festigkeit der Preise und Stabilität eines stets gleich bleibenden Verdienstes abzurücken. Und so zeigen sich denn auch im Verlagswesen und Zuchhandel die ersten schüchternen Versuche, den Preis für das Buch veränderlich und je nach dem Wesen des Käufers variabel zu gestalten. Hierzu aber muß gesagt werden: Wenn auch nur der erste Schritt nach dieser Richtung hin gelingt, und nicht durch den allgemein entrüsteten Protest der deutschen Verleger- und Zuchhändlerwelt einfür allemal unmöglich gemacht wird, dann hat dem deutschen Geistesleben die Todesstunde geschlagen. Denn dann steht nichts mehr der Tatsache im Wege, daß Sandelsbeflissenheit, Überredungskünfte, Überschwemmung des Marktes mit billiger Massen, ware" den wahrhaft wertvollen Geisteserzeugnissen für alle Zeiten die Wege verrammeln würden.

Deutsche Verleger! Deutsche Vuchhändler und alle, die ihr von einem ungefährdeten deutschen Geistesleben als dem letzten und einzigen, das uns ungeschmälert durch Feindeshaß verblieben ist, noch eine Genesung und Errettung unseres ersterbenden Deutschtums erhofft: Seht zu, daß dies zielbewußte Manöver eures all-

gegenwärtigen Erzseindes nicht euer altehrwürdiges Buch- und Berlagswesen derart gefährde und vernichte, daß mit und in ihm das deutsche Geistesleben und die Zukunft des deutschen Menschen für alle Zeiten ertötet werde. Zesteht mit aller Energie und Kraft auf der Aufrechthaltung und Unveränderlichkeit des deutschen Zücherbetriebes und der deutsche Geist wird auch aus dieser schwersten und surchtbarsten Prüfung, die ihm je im Lause der Geschichte auferlegt worden war, als Sieger wieder auferstehen.

("Deutsches Volksblatt", Wien, 2. Dezember 1920.)

#### III.

Die Auslage einer Zuchbandlung bringt gemeiniglich den Charakter und die politische Richtung ihres Besitzers zum Ausdruck. Wenigstens ist dies von Haus aus der normale Zustand, der jedoch heutigentages seine interessanten und eigenartigen Veränderungen erleidet. Denn es gelingt den geheimen Drabtziehern unseres gesamten geiftigen Lebens in diesen trostlosen Zeiten aufs Schönste, die Ruduckeier ihrer ganz anders gearteten Beistesprodukte auch in ein feindliches und fremdes Nest zu legen. Daran ist zweierlei schuld: einerseits die manaelnde Wachsamkeit und Ahnungslosigkeit der deutscharischen Besitzer, anderseits aber die handelsmäßige Überlegenheit jüdischer Verlagswirtschaft vor den meisten arischen Verlegern. Das Geheimnis der gutgehenden Bücher liegt keineswegs in ihrer Güte, zum geringen Teil nur in dem bei der Presse erzielten Erfolg, zum größten Teil aber in der — Höhe des Profits, den der Sortimentsbuchhändler bei einem Verkauf möglichst vieler Eremplare vom Verleger erwarten kann. Liegt zum Beispiel ein Buch in sechs bis fieben Exemplaren in einer Zuchhandlung auf und werden diese Exemplare selbst in einigen Wochen abgesett, so ist für den von keinem geistigen Ziel geleiteten Buchhändler nicht der geringste Unsvorn da, ein derartiges Werk nachzubestellen; bekommt derselbe jedoch vom Verleger für den Absatz von fünfzig bis hundert Eremplaren einen weitaus größern prozentuellen Unteil am Reingewinn als er gemeiniglich gewährt wird, gelingt es durch "Staffelung" eines derartigen Buches, durch weithin sichtbare Zurschaustellung in der Auslage und stoßweises Aufliegen auf dem Ladentische suggestiv Aufmerksamkeit und Teilnahme des Publikums darauf hinzulenken, so ist

begreiflicherweise das Interesse des Zuchhändlers, wenn eine aroke Unzahl von Eremplaren verkauft wurde, in arokem nachaubestellen, ein reges, und so werden denn jene Bücher, hinter denen die rührigsten Verleger steden, unbedingt auch die meistgekauften sein. Wer aber diesen Engrosbetrieb zuerst eingeführt und seit je meisterhaft gehandhabt hat, wissen die Eingeweihten seit langem: es sind die großen jüdischen Verlagshäuser, die das Buch als Massenware im Warenhausspstem zuerst in Deutschland auf den Markt geworfen haben. Das Bedenkliche an diesem Verfahren aber liegt darin, daß sich bei scheinbar harmlosen, nur belletristischen Werken kein Buchhändler, auch der deutschgesinnte nicht, der Verlodung größern Nutens und der suggestiven Massenwirkung entzieht. So verdrängen langsam aber sicher derartige "Massenartikel" die friedlich und altmodisch vertriebenen Bücher selbst bei denen, die in ihrer Gesinnung jenem Neuen feindlich gegenüberstehen sollten, aber, viel zu wenig eingeweiht in die geheimen Beziehungen einer planmäßigen Fütterung des gesamten Beisteslebens mit judi= scher Geisteskost, auch ihrerseits der Suggestion und dem bessern Verdienste wehrlos erliegen.

Ein zweiter schlauer Schachzug der heute wirkenden geistigen Weltvergewaltiger aber ist es, unbekümmert um die Gesinnung des Besitzers einer Buchhandlung mit Hilfe seiner Angestellten und Gehilfen das ihnen Gemäße in den Vordergrund zu rücken. Uns sind zahlreiche Fälle bekannt, wo ein deutschaesinnter Buchhändler sich redlich bemüht, eine rechtschaffen deutsche Literatur und Beistigkeit zu fördern, indes über ihn und seinen Willen hinweg der durch Veteiligung am Gewinne geköderte Angestellte munter die entgegengesett gerichtete Geisteskost dem Räufer, der, vertrauend auf die ihm bekannte Gesinnung des Besitzers, seine Einkäufe in jenem Laden zu erledigen gewohnt ist, aufzuschwaßen und aufzudrängen vermag. Besonders erheiternd wirft bier der Widerstreit zwischen den Wünschen des Besitzers und den' Aufträgen der geheimen Macher, bei welchem doch immer die diesen genehme Beistigkeit in den Auslagefenstern prangt, indes der Wunsch des Besitzers vom Gehilfen ebensowenia beachtet wird, wie dessen aeheimes Walten von dem ahnungslosen Besitzer! Ich hatte selber in letzter Zeit reichlich Gelegenheit, als Mitbegründer eines neuen Verlages diese sonderbaren Verhältnisse zu studieren und konnte

mit staunendem Entsetzen wahrnehmen, wie gering der Idealismus und das Verständnis für geistig politische Werte selbst in den Kreisen der Wohlgesinnten eigentlich ist. Als die Unthologie "Deutscher Geist aus Österreich" den Vuchhandlungen zuging, da war ich sest davon durchdrungen, daß diese Sammlung der schönsten dichterischen Vekenntnisse zum Deutschtum in unseren trostlosen Zeiten der Heimatlosigkeit und Verwirrung den noch irgend ideal veranlagten Vuchhändlern so willkommen sein würde, daß sie mit Liebe und Nachdruck sür die Kenntnis und Verbreitung dieses Vüchleins sorgen würden. Nichts von alledem geschah; da keine besondere Vestechung, kein Überverdienst hinter dem Werke tätig war, so kam es nur slüchtig hin und wieder in die Auslagen und war bald mit der Hochslut so vieler Neuerscheinungen ohne jede nachhaltige Wirkung weggeschwemmt worden.

Und da ist der Punkt, wo wir mit unseren heutigen Aussührungen einsehen wollen: wir haben kein Recht, uns über den Niedergang des Geisteslebens, die Verslachung und Gemeinheit des Lesestosses, die Gesinnungslosigkeit und Gleichgültigkeit des Publikums zu beklagen, so lange von dort aus, wo die geistige Nahrung ins Volk gebracht wird, vom deutschgesinnten Zuchhandel aus nicht jener Funke von Idealismus, jene Charakterkraft und Zielstredigkeit aufgedracht wird, ohne welche der deutsche Geist hilf- und wehrlos der jüdischen Überschwemmung anheimgegeben bleibt. Wenn die Vermittler zwischen Geist und Publikum gedankenlos und gewinnsüchtig sich nicht um den Inhalt der von ihnen vermittelten geistigen Ware bekümmern, dann dürsen wir uns nicht wundern, daß das deutsche Geistesleben immer rascher dem Verfall und der Vernichtung zutreibt.

Da nehme man sich ein Beispiel an der unbeirrbaren Zielstrebigkeit des Judentums, an der hartnäckigen Unbeugsamkeit, mit der es seine Feinde zu verfolgen und das ihm nicht gemäße Geistes-leben zu vernichten weiß. Abermals muß es mir gestattet sein, ein Beispiel aus der eigensten Erfahrung anzusühren: wer heute noch so töricht ist, in einer jüdischen Buchhandlung eines meiner Bücher bestellen zu wollen, der kann auf das Schönste belehrt werden, wie man eine seindliche Geistesrichtung zu behandeln hat. Von drei verschiedenen Seiten bin ich auf das Genaueste darüber unterrichtet worden — man ist jederzeit bereit, mit voller Namensnennung für

diese Tatsachen einzustehen — wie es in vier verschiedenen jüdischen Buchhandlungen denen ergangen ist, die nach meinen im Antaiosverlage (der in Wien durch eigenen Rommissionär vertreten ist!) erschienenen Vüchern zu begehren wagten: jedesmal hieß es, hartnädig und unnachgiebig, nicht etwa nur, daß diese Vücher nicht auf Lager seien, sondern geradezu, daß sie nicht erschienen seien (!!) und daß über dieselben nichts bekannt sei. Ein Rechtsanwalt, der bei einem bekannten Wiener Antiquar durch Vorlegung des gedruckten Verlagsverzeichnisses meine Vücher bestellt hatte, und Monate hindurch immer und immer wieder nach ihnen verlangte, erhielt zum Schlusse bei einer persönlichen Anfrage das Guthaben, das er bei der Vuchhandlung hatte, auf die Hand ausgezahlt, ehe sich der Vuchhändler entschloß, ihm die seit Monaten bestellten und in Wien vorrätigen Vücher auszuliefern.

Der Rampf ist zu ungleich! Auf der einen Seite ingrimmiger Vernichtungswille mit Hintansehung aller Gebote der Wahrheit und Anständigkeit, auf der andern Seite Fahrlässigkeit, Gleichgültigkeit, Mangel jeglicher klaren Zielstrebigkeit, kindliche Ahnungslosigkeit dem geheimen Wollen des Feindes gegenüber und die trostloseste Trägheit und ideallose Verschlasenheit! Wenn in einigen Jahrzehnten oder vielleicht noch viel früher auf diesem Wege in unserer unglückseligen Stadt jedes wahre deutsche Geistesteben erloschen sein wird, dann wird das erbärmliche Missverhältnis zwischen dem unbeugsamen Wollen unserer Feinde und der armseligen Gleichgültigkeit derer, die dazu berusen wären, für den deutschen Geist kämpsend einzutreten, die wohlbegründete Schuld am wohlverdienten Untergange tragen.

("Deutsches Boltsblatt", Wien, 11. Marg 1921.)

# Antwort auf Herrn Falbs Besprechung meines Buches "Geist und Judentum" in der "Deutschen" Zeitung".

Eigentlich war es ursprünglich meine Absicht, Herrn Falb mit allen übrigen meiner zahlreichen Widersacher und Kritiker im Vorworte zur zweiten Auflage von "Geist und Judentum" zu erledigen; aber da er dem "Deutschen Zücherboten" aus meiner Mitarbeiterschaft einen Vorwurf macht und dessen mir so ungemein sympatische Vestrebungen hierdurch gefährdet, weil dessen Schriftleitung bekrittelt und mißbilligt erscheint, so erblicke ich meine Aufgabe darin, was ich Herrn Falb zu sagen habe, an dem von ihm für mein Auftreten beanstandeten Orte auszusprechen.

Herr Falb und ich find nicht mehr völlig unbekannt miteinander. Hat er doch anläßlich meines Vortrages "Deutscher Geist — oder Judentum!" Berlin Januar 1919, in der "Deutschen Tageszeitung" durch ein Eingesendet beanstandet, ich hätte in meinem Vortrage behauptet, der Deutsche solle aus den Juden von nun an seine — Zeamten (an Stelle der bewährten alten) machen, welch sonderbaren Vorschlag er aus meiner Ansicht berausbörte, der bewegliche Beist müsse als ein dem fassenden primären Beiste des Deutschen beamteter und untergebener die ihm gebührende Vermittlerrolle spielen, statt, wie es heutigentags geschieht, sich zum Herren und Vergewaltiger über den geknechteten Deutschen emporzuschwingen. Da Herr Falb mit diesem "Mißverständnisse", wie ich aus Erkundigungen bei zahlreichen Besuchern dieses Vortrages ohne Ausnahme feststellen konnte, völlig isoliert stand, so war und bin ich an ein Mißverstehen dieses Herrn derart gewöhnt, daß ich kaum staunte, als ich den Inhalt seiner "Besprechung" über mich eraeben lassen mußte.

Um aber mich mit der Fülle von bewußten oder unbewußten Mißverständnissen des Herrn Falb näher einzulassen, muß ich ihm vor jeder Darlegung das Zeugnis ausstellen, daß von rein deutscher Seite — wenn nicht entweder Ratholizismus oder Judentum ein wahres Verständnis unmöglich machten, es bislang keinem meiner Veurteiler gelungen ist, so gründlich und im Entscheidenden versehlt an mir vorüber zu kritisieren.

Gleich der simple Erklärungsversuch primärer = arischer, sekundärer = jüdischer Geist zeigt, wie ahnungslos Herr Falb an den Grundgedanken meines Werkes vorüber spekuliert hat, mit Heiß-hunger nur darauf erpicht, Einwendungen um jedes Preis machen zu können. Nein, Herr Falb, nicht jeder arische Geist ist primär veranlagt! Hätten Sie mein Buch ausmerksam gelesen, so wüßten Sie, daß (S. 35 ff.) "der sekundäre Geist als Entartung, Abweg und überreise bei vielen Völkern anzutreffen ist" und daß das Judentum "als roter Faden oder besser als unzerreißbares Schiffstau sich durch die Geschichte des sekundären Geistes hindurchzieht", daß sich also

mithin die unheilvolle Macht des Judentums nur dann und dork entfalten konnte, wo sein sekundär beweglicher Geist beim sekundär aewordenen arischen Geiste jene verbänanisvolle "Anknüpfunas"= Möglichkeit vorfand. Daß mithin die alte Trennung von objektiv und subjektiv nicht die richtigen Aufschlüsse über die geistigen Urunterschiede der beiden Rassen gebe, sei nur nebenbei erwähnt und für die Ausführungen eines nächsten Buches vorbehalten. Da aber die Vertreter des deutschen Geisteslebens sich durch sehr sekundäre Beistesveranlagung gemeiniglich auszeichnen, so werden auch alle folgenden Mißverständnisse bei Herrn Falb nicht weiter verwunderlich sein. Gleich die Behauptung des Herrn Falb: Ich erkläre (!), "trot alledem sei es möglich, daß ein Jude aus seinem Judentum austreten und zum echten Deutschen werden könne", zeigt, daß er sich nicht ein Mal die Mühe genommen hat, die den drei Teilen meines Buches vorgesetzten Leitsprüche zu lesen. Denn der Sat: "Reiner wird, was er nicht ist," steht in so schreiendem Gegensatze zu Herrn Falds "Wiedergabe" meines Buches, daß ich, derlei zu verknüpfen wirklich entweder der aröfte Dummkopf oder aber ein aanz abgefeimter Schwäßer und Schwindler sein müßte, der auf die Dummheit und Verwirrbarkeit deutscher Leser zu rechnen wagt. Da ich aber ansonsten wirklich nur rechtschaffene und klardenkende Leser voraussetze und wünsche, so sei diesem Kritiker aufs Deutlichste widersprochen. Nein, krampshafte Überwindungsversuche ergeben niemals ein "Sein", immer nur ein Scheinen, was unfer zweiter Leitsbruch: "Reiner ist, als was er nur er-scheint" auf das Deutlichste bekundet, ein Gedanke, welcher schier auf jeder Seite des zweiten Teiles jenes Buches aufblitt. Und mithin ist es auch nicht "Vefreiung und Abschüttelung von sekundärbeweglichem Erbteil", das die echte Entsklavung ermöglicht, sondern eben nur angeborener primärer Geist. Und wenn Herr Falb es beanstandet, daß ich es nicht meines Umtes finde, zu erforschen, "wie sich solcher Funke unter der Asche (der Verstlavung) erhalten konnte", so hätte er die (aus einem Briefe an Werner Sombart) zitierte Stelle genauer lesen müssen, um die Erklärung für meine Kompetenzverweigerung zu finden. Es beißt nämlich an derselben Stelle (S. 274): "Nur der liebe Gott ist allwissend", womit für jeden Verständigen auf das Eindringlichste gesagt war, wie läppisch und geschmacklos es meinerseits wäre, wenn ich primären arischen Geist anders denn durch

mein Leben und meine Schriften zu erweisen versuchte (etwa durch Beigabe elterlicher Porträts und anderer Versuche, der Natur hinter ihr Geheimnis zu kommen und zu erweisen, daß der Rassentheoretiker durch Geist und Auge, nicht aber durch sire Idee ohne sixierende Kontrolle Urteile fällen kann bei der Unkontrollierbarkeit dessen, was im Lause der Jahrtausende sich an Rassenmischungen vollzogen haben mag). Während demnach der Leser sehr wohl begreift, daß hier "Auskünste" zu erteilen ein groteskes und geschmackloses Beginnen wäre, gelingt es dem Kniffe des Herrn Falb, den Leser seines Urtikels glauben zu machen, ich hätte hier ein Wesentlichstes versäumt.

Ebensosehr aber ist es eine gröbliche Irreführung, bei der schwer zu entscheiden ist, ob sie mangelnder Auffassungskraft oder bewußter Böswilligkeit entspricht, wenn Herr Falb es so darzustellen versucht. als bätte ich zwischen der Eindeutschung eines Chamberlain und Chamisso und dem Deutschtum eines Mannes, der einen echten Entsklavungsprozeß durchgemacht hat, ein Gleichheitszeichen gesett! Da es aber in meinem Buche vollständig deutlich geworden ist, daß zur Entsklavung vier Generationsstadien notwendig sind, während bei kampflos erkannter und anerkannter Artgenoffenschaft die Verpflanzung in neues Erdreich bereits in der ersten Generation gelingt, so ist mein Satz, "was dem einen recht ist, ist dem andern billia" wohl für jeden, der der deutschen Sprache mächtig ist, so zu verstehen, daß genau wie der Artgenoffe die Verpflanzung in der ersten Generation vollwertig beanspruchen kann, der Ingenuus (Ein-geborene) vollwertige Gleichberechtigung nach abgelaufenem Entsklapungsprozesse verlangen kann und muß.

Wie komisch aber es auf mich wirken muß, wenn Herr Falb sindet, daß ich mit meinen Aussührungen "immer wieder gegen die schwächste Seite unseres Wesens, gegen deutsche Vertrauensseligkeit und Sentimentalität" anrenne, wird derjenige begreisen, der etwa meine Schrift "Wir Deutschen aus Österreich" gelesen hat und weiß, mit welcher Verzweislung ich mich gegen den surchtbaren Mangel an Psychologie und die verhängnisvolle Vertrauensseligkeit gerade des Deutschen den Juden gegenüber auslehne und ihn durch Einsicht in dies Grundübel dagegen zu wappnen versuche. Und um nur noch auf ein Letztes zurüczukommen, das Herrn Falds ünerbittliche und mir so überlegene völkische Gesinnung beanstandet, wenn er zitiert: "das Genie ist erhaben über alles Rassenhaste". Wen ich dort

mit dem über das Raffenhafte erhabenen Genius gemeint habe, verschweigt mein edler Interpret wohlweislich — es war Jesus Christus, dessen arische Geistesstruktur wohl Herr Falb selber nicht in Abrede zu stellen wagen wird. Hätte er aber statt solchen willkürlichen Herausreißens eines Gedankens aus dem Zusammenhange in der Schlußbetrachtung die Stelle gelesen, wo es beift: "obne aktiv-primäre Firation ist von wahrem menschlichen Beist nicht die Rede", dann wüßte er, daß ich auch vom Genie nur spreche, soferne dieser Geist vorhanden ist, folglich Judentum und Genie als unvereinbar ansehe, und hätte sich mithin den armseligen Kniff ersparen können, meine Gedanken so darzustellen, als hätte ich des Genies Erhabenheit über alles Rassenhafte auch auf die Zugehörigkeit zum jüdischen Geiste ausgedehnt. Denjenigen aber, der in diesem selben Buche das Judentum so oft als die Rasse der Rasselosiakeit bezeichnet hat, in diesem Punkte "mißzuversteben", muß gerade nach dieser Richtung bin einer doch wirklich sehr gewaltige Unstrengungen machen.

Und darum zum Schlusse nur noch eine lette Verichtigung: daß ich den jüdischen Geist erlösen will, ist kraffe Unwahrheit, was jeder begreifen wird, der weiß, wie sehr ich, ihn zu erkennen und ihn an die gebührende Stelle zu rücken in dem ganzen Buche bemüht war. Daß Herr Falb es aber wagt, zu behaupten, ich — zerstöre den deutschen Geist in allen meinen Untersuchungen, das geht über das Maß desjenigen hinaus, was sich ein redlich Schaffender, selbst von dem heimtückischest mißverstehenden Kritiker gefallen zu laffen braucht. Und so mag denn Herr Falb folgendes vernehmen: Außer diesem Buche "Geist und Judentum" liegen etwa ein Duxend Bücher von mir vor. Exemplare derselben erliegen zu gefälliger Überprüfung in der Schriftleitung des "Deutschen Bücherboten", und ich bin gerne bereit, mich einem beliebigen Kollegium von zwölf deutschen Männern aus völkischen Kreisen zu unterwerfen, soferne dieselben weder geheime "Abkommandierte" des Judentums — eine gar häufige Erscheinung, die der harmlose Deutsche unter der Maske völkischen Getues fast niemals zu durchschauen weiß — noch aber ausgesprochene Dummköpfe wären: fände ein solches Rollegium bei Überprüfung meiner sämtlichen Schriften, daß dieselben dem Deutschtum Tod und Schande bringen, nicht aber ihm zur Zierde und Ehre gereichen, dann, Herr Falb, will ich in meinem Leben keine

Feder mehr berühren und Ihnen und Ihresgleichen die Errettung des unglücklichen deutschen Volkes, die mir wahrhaftig wie irgend einem guten Deutschen am Herzen liegt, überlassen. In diesem Sinne aber lehne gerade ich es ab, was ich etwa meinem deutschen Volke zur Errettung und zur Aufklärung noch weiterhin zu sagen habe, unter der Vermummung eines Pseudonyms mitzuteilen, und solkten demnach diesenigen, welche sich bei der Schriftleitung des "Vücherboten" beschwerten, daß ich sein Mitarbeiter geworden sei, auch nach Einsicht in meine Schriften das, was ich size Idee ohne sixierende Rontrolle ("Geist und Judentum", III. Teil, S. 161 ff.) nenne, immer noch weiterhin aufrechthalten, nun, dann müßte ich eben darauf verzichten, meinem deutschen Volke so zu dienen, wie ich es auf Grund meiner angeborenen Kräfte und Einsichten doch wohl verpflichtet wäre.

### Morbus judaicus

eine Broschüre über "Geist und Judentum".

Die Stadien des geheimen Rampses der "Weisen von Zion" wider einen verhaßten Gegner sind etwa solgende: 1. Totschweigen, 2. wirtschaftlich Zu-Grunde-richten, 3. Chrabschneiden, 4. Töten, 5. Für-irrsinnig-Erklären, 6. Diskreditieren mit allen Mitteln der Verleumdung, des Schwindels und der Irreführung, 7. endlich, wenn dies alles nichts mehr nütt, durch Abkommandierte im seindlichen Lager die Sache des Gegners lobpreisend zur "eigenen" machen, um in entscheidenden Punkten die Gedanken und Taten des Gefährlichen zu verwirren, zu verhindern, und auf ein totes Geleise abzulenken. In dieses letzte Stadium, kann ich mich rühmen, ist Zion heute in seinem Rampse wider mein verhaßtes Wolsen eingetreten, und ich bin wirklich schon sehr gespannt und begierig, zu erfahren, wie die Methode Nr. 8 aussehen wird, falls auch Nr. 7 sich als wirkungslos erweisen sollte.

Unter dieser Ziffer ist die Schrift,\* deren Titel diesen Zeilen zu Häupten steht, zu rubrizieren. Da lebt in München ein Herr Bernhard Funck. Vor etlichen Wochen erhielt ich von ihm einen sehr schönen, sehr begeisterten Vrief über mein Zuch "Geist und Judentum"; es sei ein Jammer, daß die deutschen Kreise so wenig von

<sup>\*</sup> Morbus judaicus. Von Bernhard Fund, München, Sidingen-Verlag.

meinem Epoche-machenden Werke Renntnis nähmen. Diesem Fehler wolle er durch eine Broschüre abhelfen, welche meine Gedanken in leicht faßlicher Form weiteren Kreisen zugänglich machen solle. Falls ich einen Verlag benötige, so könne er mir den neu begründeten Sidingen-Verlag, der deutschvölkische Interessen verfolge, aufs wärmste empfehlen . . . Sofort war mein Mißtrauen aufs heftigste erregt. Besaß ist doch glücklicherweise einen Freund, der vor etlichen Jahren auf Grund hebräischer Studien mit einem wackeren Hebräer namens Rabbi Funck in Fühlung gekommen war. Anderseits aber war eben in allerletzter Zeit nicht nur im "Frankfurter Bücherboten" ein sehr warmfühlender Aufsatz über mein Zuch erschienen welches Vordringen ins deutschvölkische Lager durch ein mächtiges Abkommandiertenfeuilleton eines Herrn Dr. Falb in der Verliner "Deutschen Zeitung" allsogleich beantwortet werden mußte sondern die Zeitschrift "Auf Vorposten", Charlottenburg, hatte auch eine kurze Würdigung meines Buches gebracht\*. Dies lettere aber "konnte" ich allerdings nicht wissen, da die tadellos funktionierende jüdische Postkontrolle natürlich dafür gesorgt hatte, daß das Heft nie in meine Hände kam, so zwar, daß ein dem Verbande unserer neunmal Weisen Ungehöriger immerhin erhoffen konnte, ich würde begeistert aufatmen ob solcher Anerkennung aus dem "völkischen Lager". Nun aber batte mich die Methode der Anempfehlung jenes Verlages, ganz abgesehen von dem Namen des Verfaffers, bedenklich gemacht, dieweil er vermieden hatte, klipp und klar herauszusagen, daß er, der Verfasser jener Schrift, mit dem Zesiger jenes Verlages identisch sei . . . Da ich nun aber die Methode der Juden, mißliebige Werke dadurch zu vernichten, daß man sie in einem der Oberhoheit Zions unterworfenen Verlage erscheinen läßt (weil so die Verbreitung am leichtesten verhindert werden kann und die Vernichtung auf eigene Rosten gedruckter Bücher bei weitem billiger kommt als Auffaufen von Veröffentlichungen feindlicher Verlage!), so beantwortete ich dies Schreiben in fühl ablehnendem Tone. Die angekündigte gleichzeitige Zusendung der Schrift war übrigens "zufälligerweise" unterblieben . . .

Nun liegt die Schrift erschienen vor mir und, sieh da, mein übertriebenes Mißtrauen, das, wie so viele behaupten, an Verfolgungs-

<sup>\*</sup> Die eindringliche Würdigung durch Dr. Walter Liek erschien dann März 1921, beren Vorhandensein aberwar unseren Allwissenden natürlich bekannt!

wahn grenzt, findet sich vollauf bestätigt: Die Schrift, welche nichts anderes zu sein scheint als eine populäre Paraphrasierung meiner durch wörtliche Zitate hervorgehobenen Gedanken, verfolgt mit all ihrem antisemitischen Getue und völkischen Gepolter das eine Hauptziel, mich als Juden hinzustellen und also bei den Deutschen doch zuguter Letzt zu diskreditieren!

Zu allererst werde ich als "ein bis ins Kleinste eingeweihter Jude" bezeichnet. Jedermann, der dieses heutige neue Werk mit meinem damaligen Buche vergleicht, der ich damals nichts anderes vor Augen hatte als die Anschmeißphänomene der falschen Entstlavung des beweglichen Ungeistes, wird über solche Behauptung geradezu hohnlachen müssen: denn dieses Lob, "bis ins Kleinste eingeweiht zu sein", will ich mir heutigentags, wo ich Zions Methoden nicht nur am eigenen Leibe erlebe, sondern auch in seine geheimsten Pläne und Gesetze Einblick gewonnen habe, gerne gefallen lassen. Um so energischer muß ich aber dies Lob für das damalige Buch zurückweisen und kann mir das höhnisch-überlegene Triumphgegrinse wohl vorstellen, mit welchem Zions Abkommandierter mich, den damals Abnungslosen, als Kenner aller Geheimnisse zu lobpreisen versucht!

Bleich darauf wird kühnlich behauptet, daß ich "die ebenso schon vor mir begründete Lehre vom primären und sekundären Menschen beleuchte". Dieser Versuch, meinen Gedanken das Schöpferische zu entwenden, zeigt, worauf das Ganze hinaus soll. Zwar behauptet Herr Funck, meine früheren Schriften zu kennen — was aber hält der einsichtstvolle Leser von einem deutschen Forscher, der eine Broschüre über ein Buch schreibt, ohne die Schriften desselben Verfassers irgend zu beachten, auf die dieser, soweit sie für seine Bedanken grundlegend sind, in Fußnoten des betreffenden Zuches auf das Eindrinalichste des Öftern hinverweist? Hätte Herr Funck etwa nur meine Schrift "Drei Vorträge mit Zwischenstücken" gelesen, so wüßte er, daß hinter meinem von ihm besprochenen Buche eine ganz neue und kaum zu erschütternde erkenntniskritische Grundansicht vorhanden ist, deren Einsichtnahme ihm bewiesen hätte, daß kein anderer als ich selber mir die Basis für meine Gedanken über das Judentum errichtet bat.

Würde ich nicht allein aus diesem Manöver entnehmen können, daß Herr Funck die bedeutsamen Wurzeln meines Denkens seinen Lesern vorzuenthalten wünscht, so würde sein Versuch, das Augen-

merk auf das Sekundäre (für das Wesen des Judentums) hinzulenken, — während bei mir doch ausdrücklich das Sekundärbewegliche als Grundanlage des jüdischen Geistes auf das deutlichste gekennzeichnet wird, — mir offenkundig erwiesen haben, daß auch hier die Ausmerksamkeit von dem "Eigentlichen" auf Dinge abgelenkt werden soll, die der Jude ja auch mit aller übrigen, sekundärgewordenen Geistigkeit gemeinsam haben kann!

Züge der uns wohlbekannten Überkompensation zeigt der Verfasser auf Schritt und Tritt, so wenn er Brahms mit etlichen jüdischen Romponisten ablehnend in den gleichen Topf wirft, so wenn er, von jüdischen Bühnenmachwerken sprechend, Schnitzlers Dramen in Bausch und Voden mit dem Worte "Machwerke" ablehnt, so wenn er mit tiefer Entrüstung sich dagegen verwahrt, daß Heine von mir ein deutscher Dichter genannt werde (der wohl noch nie in seiner Zwiespaltigkeit und Verwurzelung im Judengeiste schonungsloser dargezeigt wurde als von mir!); so endlich überkompensiert er den "unentwegten Deutschen", wenn er faselt, mich trenne eine Wand von der arischen Welt, wenn er sich dagegen verwahrt, daß der Fluch des ewigen Juden in meiner Person aus der Welt geschafft sei, wenn er meine Schilderung der raffelosen Rasse mit den Worten "aus jüdischem selbstanklagenden (!) Munde" ankündigt. Wüßten wirs aber nicht schon längst, worauf das ganze Gaukelspiel von dem unerbittlich abweisenden Deutschen hinaus läuft, — der Passus: "Ein Jude hat uns den Weg gewiesen — wollen wir etwa noch warten, bis ein Jude kommt und uns auch noch führt? Das wäre der Erbärmlichkeit höchstes Maß!" reift die Hülle von der verschmitzten Visage dieses überschlauen "Weisen von Zion"! Und was diese Schrift, die in vielen tausenden Eremplaren zu billigsten Preisen über Deutschland ergossen werden soll, eigentlich bezweckt, liegt sonnenklar zutage: den Deutschen zu verführen, daß er in letzter Stunde demjenigen, der nicht nur dem jüdischen Schwindelgeiste gewachsen ist, sondern auch mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Kraft der Errettung des deutschen Volkes zu dienen gewillt ist, nicht als den sehe und anerkenne, der er wahrhaft ist und ihn also in wahnwitziger Verblendung von sich weise!

Wer aber noch daran zweiseln sollte, daß dies, und dies allein, der Iwed der ganzen Schwindelschrift sei, der erfahre, daß es sich "eine Ergänzung zu Spengler" nennt, zu Spengler, dem von Zion

zur Verwirrung und Verblödung der arischen sassenden Denktraft und -Rlarheit auf den deutschen Menschen losgelassenen Schwindeldenker!!

Nein, mein lieber Rabbi Funck — der Leser wird es gewiß billigen, daß diesem tüchtigen Manne der ihm gewißlich gebührende Ehrentitel verliehen werde! — dein aanzes Schwindelmanöver wird nichts nüten! Reine Wand trennt mich von meinen wahren, meinen arischen Artgenossen, und kein wahrer und unverfälschter Deutscher hat — ich wage es ruhig zu behaupten — den dritten Teil meines Zuches gelesen, ohne aus innerstem Herzensgrunde mir Freund und Vertrauter geworden zu sein! Die "fire Idee ohne firierende Kontrolle", wie du sie hier in guter Nachahmnug deutscher Vorein= genommenheit zu schauspielern wußtest, längst wurde sie an dem lebendia aesprochenen Worte zu schanden und wird vor aller deutschen Welt noch weiterhin zu schanden werden, wenn ich, gegen deinen und deiner weisen Genossen Plan und Willen, dem deutschen Volke weiterhin verfünden werde, was es beute, am endaültigen Scheide= wege angelangt, über "Deutschland — oder Zion!" zu wissen hat, um sich von der Weltherrschaft und -Veschwindlung deinesgleichen für alle Zeiten zu befreien!

(Wegen Zweifel und Unsicherheit der Schriftleitungen nirgends abgedruckt.)

### "Geschichte des Judentums."\*

Eine der Hauptaufgaben Zions liegt heute darin, den Antisemitismus selber in die Hand zu bekommen, selber die völkischen Schriften zu schreiben und herauszugeben und so dafür Sorge zu tragen, daß von dieser zwar nicht sonderlich gefährlichen aber doch immerhin seindlichen Seite nichts geschehe oder gar Verbreitung sinde, was ihm etwa nicht konvenierte. Herr Otto Hauser, der unzweiselhaft jüdischer Abstammung ist, obwohl er das Prävenire spielt und beim Zitieren eines jüdischen Schriftstellers des gleichen Namens treuberzig darüber Aufschluß gibt, dieser sei natürlich mit ihm, der von einer alten Pastorensamilie abstamme, nicht verwandt, hat mit seinem Vuche "Geschichte des Judentums" im Sinne Zions Tüchtiges geleistet, insoferne dieses Vuch genugsam Objektivität und Antisemi-

<sup>\*</sup> Von Otto Hauser, Dunkers Verlag. Weimar.

tismus an der Tag legt, um in den völkischen Rreisen das nötige Vertrauen zu finden, doch aber in den entscheidenden Punkten dafür Sorge trägt, daß keine gefährlichen Ideen und Gedanken in die arischen Röpfe hineinkommen können. Seine "Geschichte des Juden= tums" ist unzweifelhaft eine fleißige Arbeit; und käme es auf die Fülle des Wissens und die Quantität des aufaenommenen und wiedergegebenen Stoffes an — es ließe sich gegen diese Schrift gewißlich nichts einwenden; daß sie aber ganz und gar im Sinne Zions geschrieben ist und namentlich im Interesse der Verhütung von Aufklärung im eigentlichen Sinne des Wortes, ist für den Renner ohneweiters ersichtlich. Zwar werden die jüdischen Fehler keineswegs beschönigt und die wackeren Völkischen werden des öftern mit schmunzelndem Behagen vermeinen, hier eine Schrift vor Augen zu haben, die in ihrem Geiste geschrieben sei. Aber merkwürdig: wo es darauf ankäme, aus den richtig dargestellten Geschehnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen, da versagt Herr Hauser pünktlich. Und obgleich er "Geist und Judentum" höchst bezeichnenderweise nicht zitiert, ja, so tut, als ob er von dessen Eristenz keine Ahnung hätte, er, der die Anschmeißgefinnung bis zur Stammbaumfälschung zu steigern weiß und so viel geistig unzweideutige Juden durch die blonde Haarfarbe für die arische Sache zu retten versucht (Heine!), so hat er doch mit merkwürdiger Witterung des in diesem Buche für das Judentum Gefährlichen versucht, die Juden des öftern als primäre Geister hinzustellen! Dies wirkt doppelt komisch dort, wo er — wie etwa in seiner Entstehunasaeschichte des Talmuds — uns weismachen möchte, die jüdischen Gelehrten, die ihn verfaßt hätten, seien samt und sonders — ehrsame Handwerker gewesen! Nun, daß mancher echte Jude gegen seine geistigen Instinkte aus der Lebens= notdurst heraus Handwerker war und wurde, wissen wir längst; daß aber der talmudische Geist allem wahren primären Verufe, allem aus unmittelbarer Verührung mit der Materie zu verdankenden Beiste abgründig ferne steht, ist unbestreitbar, und keine derartigen lächerlichen Behauptungen werden verhindern, daß wir nur fassendem Beiste das Entstehen wahrer Gedanken über die Welt zuzuschreiben haben, während dem Talmudjuden, mag er Scheinberufe gehabt haben, welche immer er will, ödestes, von keiner primären Fixation geborenes Gedenke einzig und allein zuzubilligen ist. Und wenn Herr Hauser noch so objektiv die Weltmachtgelüste Zions aufzudeden scheint, ein Schriftsteller, der die "Geheimnisse der Weisen von Zion" nicht erwähnt, eine Schrift, die seit dem von der Franksurter Loge in einem Prozesse zu Nürnberg gemachten Versuch, ihre Schtheit abzustreiten, nicht mehr abzuleugnen ist — ein Schritt, der mit der Zurückziehung der Rlage endete, nachdem die überwältigende Fülle des Veweismateriales, die der Veklagte vorzubringen hatte, den Gegnern die Vermeidung des öffentlichen Prozesses angezeigt erscheinen ließ — ein solcher Schriftsteller ist, wenn er vorgibt, im arischen Sinne zu schreiben und das Datum 1921 auf seinem Vuche steht, gelinde gesagt, als Verdreher der Wahrheit zu bezeichnen.

Wer nämlich, wie Otto Hauser, zum ersten imstande ist, uns einreden zu wollen, er sehe die geistigen Bewegungen in der Welt derart phantomatisch, abstrakt und vom Leben des Sekundären zum Erdichten primärer Gestalten vorrückend, daß er allen Ernstes zu bezweifeln mage, daß — Jesus Christus überhaupt je gelebt hat, muß unser berechtigtes Mißtrauen erwecken: denn wenn nichts das Leben Christi bezeugte, dieses gewaltigsten Protestgeistes, der jemals wider das Judentum aufstand, so wären es — die Juden selbst, die Juden mit ihrem fanatischen, durch alle Jahrhunderte hindurch wildwütig ausgesprochenen Haffe wider den "falschen" Messias von Nazareth; diesen Haft kennt Herr Otto Hauser sehr gut, er, der uns ausführlich die Veschimpfungen gegen Jesus aus dem Talmud wiederzugeben weiß — und sollte allen Ernstes an der Eristenz Christi zweiseln können? Sollte dies nicht vielmehr ein erster geschickter Versuch sein, für die zukünftige jüdische Weltherrschaft die Gestalt Christi aus den Gehirnen der Menschheit hinaus= zueskamotieren?! —

Und wer, wie Otto Hauser, zum zweiten imstande ist, die Gesahr der jüdischen Weltherrschaft dahin abschwächen zu wollen, daß er im Hindlicke auf den Geburtenrückgang der seit Generationen in Deutschland ansässigen Judenschaft allen Ernstes auch ein gleiches von der Ostjudeninvasion beschwichtigend zu verkünden wagt, wo es sattsam bekannt ist, daß diese Seuschreckenschwärme, die getreu den Satungen ihrer Vibel "in Häusern wohnen, die sie nicht gebaut haben, und ernten, wo sie nicht gesät haben", nun auch, rechtzläubig bis ans Ende, sich, den gleichen Satungen treu, "vermehren und vermehren werden, wie der Sand am Meere" — sollte der als ehrlich Deutschgesinnter überhaupt noch ernst genommen werden?

Wer aber endlich zum dritten wie Otto Hauser imstande ist, nachdem er die Ereignisse in Rußland, Ungarn, Deutschland und Österreich mit scheinbarer Objektivität geschildert hat, in seinem Schlußpassus höchst plötlich und unvermittelt als das wahre Ziel der jüdischen Bewegung den realen Zionismus, das heißt, die Aufrichtung einer jüdischen Nation der gesamten Judenschaft in Zion als das zu erwartende Zukunftsbild hinzustellen, solch ein Mann muß beute füglich als — gelinde gesprochen — Wahrheitsverdreher bezeichnet werden. Denn nicht nur, daß der Eingeweihte schon längst weiß, daß hinter dem Realzionismus der Symbolzionismus sein furchtbares Haupt erhebt, das heißt, die Tatsache, daß Zion nur Symbol und Wahrzeichen für die jüdische Weltherrschaft abzugeben hat, — die Versuche, in Jerusalem ein haltbares Staatengebilde unter englischer Patronanz zu errichten, haben zu solch trostlosen Ergebnissen allgemeinen Händlertums und allgemeiner Arbeitsunfähigkeit der Juden geführt, daß derjenige, der hier noch an ein reales Staaten= gebilde zu glauben vorgibt, als ein die Wirklichkeit wahr und ehrlich eraründender Forscher nicht mehr aufaefaßt werden kann. Den Lesern des "Deutschen Volksblattes" ist ja genau bekannt, daß selbst die Versuche, ein Zion in Palästina zu schaffen, bereits offiziell aufaegeben worden find.

Nein, Herr Otto Hauser, auch die Aralosesten der Deutschen lassen sich nicht mit Hilfe der schönsten Objektivität im Anführen von Geschehnissen dahin anführen, daß sie Ihre Konklusionen und Hoffnungen nicht für trügerische oder, sagen wir deutlicher heuchlerische, im Angesicht der beutigen furchtbaren Lage halten müßten. Und mag auch Ihre sonderbare Theorie von der Blondheit als dem Rriterium des aus der Mischrasse hervorragenden Einzelindividuums Ihnen auf den Leib geschrieben sein, mit derartigen Spielereien ist weder dem Rassenproblem noch gar der Lösung der jüdischen Gefahr irgend beizukommen. Nur die Einsicht in den Geist, der das einzig Wesentliche und Verhängnisvolle für die Wirtsvölker bedeutet, kann die Erlösung bringen, weil nur diese Einsicht allein den Arier befähigen wird, die Vernichtungsversuche des beweglichen Geistes hintanzuhalten und Daseinsassetze zu errichten, die verhindern, daß fassender Geist für alle Zeiten um die Rechte seiner Erstgeburt gebracht und betrogen werde.

("Deutsches Volksblatt", 5. Juli 1921.)

# Inhaltsverzeichnis.

| Vorbemerkung                                        | . 7   |
|-----------------------------------------------------|-------|
| I. Teil. Gegenüberstellung                          | . 11  |
| II. Teil. Wirtschaftsleben                          | . 55  |
| III. Teil. Politif                                  | . 115 |
| IV. Teil. Geistesleben                              | . 205 |
| Ausblick                                            | . 339 |
| Unhang.                                             |       |
| I. Wirtschaftsleben.                                |       |
| Post, Telegraph und Telephon u. s. w                | . 363 |
| Vernichtung und Neuordnung                          |       |
| Geldentwertung und Gesetz I                         | . 370 |
| Geldentwertung und Gesetz II                        |       |
| Ein Valutaroman                                     |       |
| II. Politif.                                        |       |
| Das geistige Du-Vitsu u. s. w                       | . 380 |
| Wenn die Not am höchsten u. s. w                    |       |
| Prophezeiungen                                      |       |
| Die Wiederkunft des Gleichen                        | . 393 |
| "Pour le roi de Zion"                               |       |
| Wie vernichtet man gefährliche politische Gegner?   |       |
| Getrennt marschieren und vereint geschlagen werden! |       |
| Flucht in die Öffentlichkeit I                      | . 408 |
| Weiße und schwarze Magie                            |       |
| Nachwort                                            | . 413 |
| Flucht in die Öffentlichkeit II                     |       |
| Raiser Rarl in Ungarn                               |       |
| Eine Entgegnung                                     |       |
| Politischer Wahnsinn                                |       |
| Ronzertmeister Zion                                 | . 425 |

| III. | Geistesleben.                               |
|------|---------------------------------------------|
|      | Geistesleben und Papier                     |
|      | Bücher, die "man" nicht bespricht I         |
|      | Bücher, die "man" nicht bespricht II        |
|      | Bücher, die "man" nicht bespricht III       |
|      | Geistesleben und Zuchhandel I               |
|      | Geistesleben und Zuchhandel II              |
|      | Geistesleben und Buchandel III              |
|      | Antwort auf Herrn Falds Besprechung u. s. w |
|      | Morbus judaicus                             |
|      | "Geschichte des Judentums"                  |

•

.

<del>-</del> ·

# Werke von Arthur Trebitsch.

IM VERLAG ED. STRACHE, WIEN, PRAG, LEIPZIG:

### Geist und Judentum

Preis broschiert M. 12.—, gebunden M. 13.50.

Dr. Walter Liek (in einem ausführlichen Aufsat in "Auf Vorposten"): Das Buch, das vielleicht tiefer in das Wesen des Judentums hineinleuchtet als alles bisher darüber Geschriebene.

Dr. Eduard v. Meyer (im "Deutschen Zücherboten", Frankfurt a.M.):

Ein hoher Genuß, ein geistiger Gewinn ist es, das tiefe und aufrechte Werk von Trebitsch zu lesen, wo jede Seite einen Gedanken und jeder Gedanke ein Erlebnis bedeutet. Es ist eine der wichtigsten Außerungen zur Judenfrage.

"Oftdeutsche Rundschau", Wien:

Was Trebitsch auszeichnet, ist die Fähigkeit, Erkenntnisse und Einsichten in eine leuchtende Formel zu verdichten, von wo dann blendende Schlaglichter auf bisher wohlbekannte, aber ungeachtete Verhältnisse fallen ... Für die meisten Leser werden die se gedrängten und schlagkräftigen Dar-legungen geradezu Offenbarungen bedeuten.

"Wiener Mittag":

Arthur Treditsch faßt in seinem Buche die Frage von innen an und zieht aus einer tiefgeschöpften Erkenntnis mit seltener Tapferkeit und Ehrlichkeit die Folgerungen... Wie er es zu erklären vermag, wie der Jude gerade die breiten Massen seiner Führerschaft untertan zu machen wußte, ist schlechthin vollendet.

"Deutsches Volksblatt", Wien (in zwei je dreispaltigen Auffätzen):

Den genialen Vergleich des Entstlavungsprozesses im römischen Imperium mit der Entstlavungsfrage des Judentums stellt Arthur Treditsch in seinem ausgezeichneten Buche "Geist und Judentum" in ungemein tresslicher Weise an. Wir bemerken, daß er auch hier die Wahrheit enthüllt hat. Den ersten und unerschütterlichen Beweis hat uns die Persönlichkeit des Herrn Treditsch selbst geliesert ... Die Erkenntnis, die man ihm verdankt, dürste eine Gruppe hellsehender, reindenkender und zielbewußter Männer schaffen, eine Gruppe, von der un sere Emanzipation und vielleicht auch die Erlösung der Juden ausgehen könnte.

"Grazer Tagblatt":

Dieses erkenntnisreiche Zuch ist getragen von einer verhaltenen Leidenschaftlichkeit ... Wie dem immer sei, man soll Arthur Trebitsch' großzügiges und ehrliches Zuch nehmen wie es ist und man soll es vor allem—lesen.

# Die böse Liebe

#### Novellen

Preis broschiert M. 10-, gebunden M. 13-.

Sans Puchstein ("Deutsches Volksblatt", Wien): Eine Novellenreihe, die dem Besten und Reifsten zuzuzählen ist, was in letter Zeit erschien. "Grazer Tagblatt": "Die böse Liebe" malt den Teufel Weib in geradezu Strindbergschen Farben.

# Aus Max Dorns Werdegang

Ein Lebensabschnitt — Mit einer Einleitung

Zweite Aufl. – Eleg. broschiert M. 6.-= K 40.-, gebunden M. 9.-= K 52.-. Hermann Rienzl im "Türmer":

Von Arthur Treditsch geht ein starker Erkenntnisdrang und ein reiner Wille aus, Echt und Unecht in der Runst zu scheiden. Das tut not in unserem Wirrwarr der modischen Überschätzungen.

#### Bruno Ertler:

Das Buch ist eine Tat. Die Tat eines ringenden Überwinders von seltsam klarer tiefer Gedankenkraft. Wohl nie ist die "stimmungsvolle" Donaustadt so wenig beschrieben, so gar nicht angedudelt, nie aber so sicher und überlegen von einem Starken in ihrem innersten Wesen erkannt und empsunden worden.

# Gespräche und Gedankengänge

Zweite Aufl. – Eleg. broschiert M. 6.-= K 40.-, gebunden M. 9.-= K 52.-. "Der Roman":

Der Verfasser hat wirklich Bedeutendes zu sagen. Er ist ein Denker, der seine eigenen Wege geht und von keiner Modeirrung sich beirren läßt ... In dem Gespräch "Der Dichter und der Denker" sindet sich die scharfsinnigste und schlagendste Beurteilung moderner lyrischer Affektationen, die wir kennen!

## Aus des Rathsherrn Johannes Teufferius Lebensbeschrenbung

Das erste Capitulum

Preis in Originalpappband aus imitiertem Japanpapier mit stilgerechtem Sitelbild M. 12.— K 80.-

Grete v. Urbanisky ("Die Frau"):

In seinem neuen Buche "Aus des Rathsherrn Johannes Teufserius Lebensbeschrenbung" hat Trebitsch so Tieses und Letztgültiges über die Trübsal der Menschenwege ausgesprochen, daß die ses Buch wohl seine Zeit überleben wird.

### Galileo Galilei

Ein Trauerspiel in fünf Altten.

3weite Aufl. — Preis in elegantem Pappband M. 10.-=K 48.-.

Die dieser zweiten Auflage vorgedruckte Einleitung belehrt uns über die mehr als seltsamen Schicksale, die der Dichter mit diesem seinem Drama bei den Verwaltern des heutigen deutschen Geisteslebens gehabt hat. Diese Schicksale machen es verständlich, wie es kam, daß diese starke Vegabung auf der Vühne nicht zu Worte kam.

### Seitenpfade

Ein Buch Verse.

Mit Lithographiebildnis des Verfassers. Broschiert M. 7.— K 40.—, gebunden M. 11.— = K 52.—.

Robert Hohlbaum:

Geist von Ronrad Ferd. Meyers Geist ist der Mahnruf an die baltischen Herren mit seinen prachtvollen Zweizeilern. Manchmal sinden wir in den Ideendichtungen Vilder von großer lyrischer Schönheit ("Un meines Vaters Sarg"). Und ich kenne nur das wundervolle innige Gleichmaß mancher Worte des alten Grillparzer, dem ich die folgende Strophe vergleichen kann:

> Im ewigen Vereiche gibt's nur ein einzig Reich. Wir denken nicht das Gleiche und doch — wir denken gleich.

# Nikolaus Lenaus geistiges Vermächtnis

Preis in elegantem Pappband M. 15.— K 150.—. Luxusausgabe in schönem Halblederband M. 80.—.

Lenau, der uns allen dank den Anthologien und Schulbüchern als ein längst bekannter und uninteressanter, ja völlig altmodischer Dichter erschien, dieser selbe Lenau steht mit einem Male als der größte Gleichnis-dichter der deutschen Sprache, als ein Geistestitan da, des gewaltige Gedankenfülle mit einem Schlage in das Licht unserer Zeit gerückt, zu uns mahnend und predigend spricht.

# Deutscher Geist aus Österreich

Ausgewählte dichterische Deutschtumsbekenntnisse.

Preis in elegantem Pappband M. 9.— = K 44.—.

Es ist ein sehr zeitgemäßes Unternehmen, gerade heute, wo der Unschlußgedanke der Deutschösterreicher alle deutschfühlenden Herzen bewegt, durch die Gesühlsäußerungen deutschösterreichischer Dichter des 19. und 20. Jahrhunderts darzuzeigen, wie unerschütterlich sest das Zusammengehörigkeitsegesühl gerade in den besten Geistern wurzelt.

# Wir Deutschen aus Österreich

Ein Weckruf.

Preis broschiert M. 6.50 = K 36.-.

"Beimgarten", Graz:

Das norddeutsche Wesen: Charakter ohne Phantasie; das österreichische deutsche: Phantasie ohne Charakter; kürzer und schlagender sind wohl die tiesen Gegensätze innerhalb eines Volksstammes noch nicht sestgelegt worden.

### Wort und Leben

Eine grundlegende Untersuchung. Preis broschiert M. 5.50 = K 36. -.

Th. H. Mayer:

Wer einmal, wie hier, die Wurzeln alles Im- und Expressionismus entblößt sieht, ist für immer davor geseit, auf diesen Schwindel hereinzufallen, den Nichts- und Wenigkönner in innigster gegenseitiger Unterstützung zum Rartenhaus eines "Runftstiles" hinaufgeflickt haben.

### Geist und Leben

Preis broschiert M. 6.— = K 36.—. "Grazer Tagespost":

Daß er nicht beim tatlosen Klagen bleibt, daß er am Echten nicht verzweifelt, Richtungen und Ausblicke gibt, das verleiht seinen Worten jene hinreißende Macht, der sich keiner entziehen kann, der noch irgendwas vom einzig echten Ursprünglichen besitt.

# Zur Förderung der Persönlichkeiten

Preis broschiert M. 3.-=K 20.-.

"Lofal-Unzeiger", Berlin:

Es liegt etwas Zündendes darin, Funken springen ab und glühen weiter und werben hie und da zu Flammen werden.

### Friedrich der Große

Ein offener Brief an Thomas Mann. Zweite Auflage. – Preis broschiert M. 3. – = K 20. –

# Drei Vorträge mit Zwischenstücken

Die erste Darstellung der erkenntniskritischen Grundgedanken des Verfassers.

Preis broschiert M. 7.-=K 40.-, gebunden M. 11.-=K 52.-.

Hieraus einzeln: Erkenntnis und Logik.

Preis broschiert M. 3.- = K 20.-

"Der Hamburgische Korrespondent":

Arthur Trebitsch hat in seinem offenen Brief "Friedrich der Große" für Thomas Manns Verurteilung Friedrichs des Großen slammende Worte der Abwehr aus tiefer Vegeisterung für den großen König herausgesunden ...
Aber Treditsch hat nicht nur ein Herz, sondern auch ein Hirn, ein Hirn, das in rastloser Arbeit seine eigenen Wege geht. Glänzende Arbeiten die ses Hirns sind die drei Vorträge: "Die Sinne und das Denken." — "Erkenntnis und Logik." — "Psychische Phänomene und optische Täuschungen in erkenntniskritischer Veleuchtung."... Alle drei Vorträge wenden fich gegen die herrschenden Schulmeinungen. Rein Wunder, daß die Vertreter dieser Meinungen den unbequemen Opponenten beiseite schieben wollen. Darüber handeln sehr lehrreich die Zwischenstücke.



Deut scher Seist oder Juden tum!

Antaíos Beriag